

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



orwand de la companya de la companya

# 6183.

# University of California.

FROM THE LIBRARY OF

DR. FRANCIS LIEBER,

Professor of History and Law in Columbia College, New York.

THE GIFT OF

#### MICHAEL REESE,

Of San Francisco.

1873.



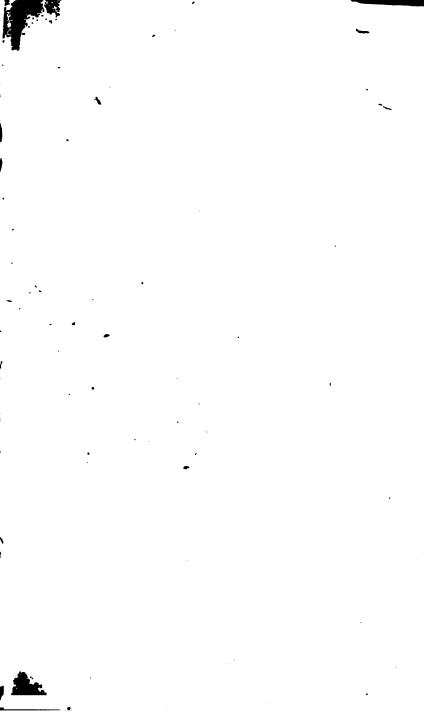

Married Land



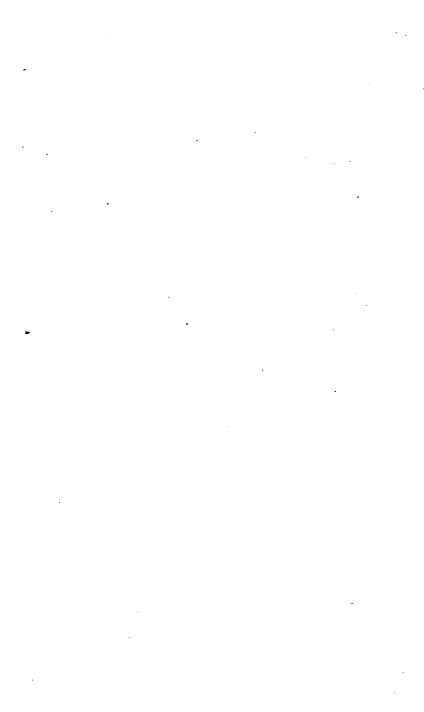

# Europäische Constitutionen.

ritter Their



K. H.L. Politz

Die

Con stitutionen

Det

enropaischen Staaten

feit ben letten 25 Jahren.

Dritter Theil.

Leipzig:

F., A. Brodhaus,

4820.

# JF13

## Borrede.

Uls in der Michaelismesse 1816 der erste Band dieser Constitutionen des jüngern Europa erschien, war nicht zu erwarten, daß das neue politische System, welches mit diesen Constitutionen ins disentliche leben der Volker und Reiche getreten ist, so weit und zwar so bald sich versbreiten würde. Deshalb glaubten auch der Herausgeber und Verleger dieser Sammlung, sie mit dem zweiten Bande beendigen zu können.

Allein so reichhaltig auch ber vorliegende dritte Band ist, welcher über Spanien, über mehrere teutsche Staaten, welche neue Grundgesetze erhalten haben, über die neue ständische Verfassung im Königreiche Gallizien, und über sämmtliche italienische Staaten seit dem Jahre 1796 sich verbreitet; so konnte er boch,

wenn er nicht ben beiben vorhergehenden Banden in der Bogenzahl zu ungleich werden sollte, nicht alle dem Herausgeber vorliegende Constitutionen umsschließen. Es werden daher diese zurückgebliesbenen, — wohin namentlich die der Schweizgehören — so wie die neu erschienen in dem Herzogthume Braunschweigs Wolfenbuttel und in dem Großherzogthume Henbuttel und in dem Großherzogthume Hessen, vielleicht auch einige zu erwartende in andern teutschen Staaten, und endlich alle früshere, welche der Herausgeber noch nicht in extenso auszumitteln vermochte (z. B. die römissche vom 20. März 1798, die der jonischen Inseln vom Jahre 1803 20.), bald in einem vierten Bande erscheinen.

Denn der Herausgeber und Verleger haben die Ueberzeugung gewonnen, daß das begonnene Werk für die Gestaltung des innern politischen Lebens der Volker und Staaten, und für die factische völlige Umbildung des öfsentlichen Rechts in den meisten Reichen und Bestandtheilen des europäischen Staatenspstems, eben so unentbehrlich senn dürfte, wie das recueil von Martens, mit seinen reichhaltigen und immer fortgesesten Supplementen sur das äuse

fere politische leben ber europäischen Reiche und Staaten. So wie aber v. Martens nicht alle, für sein Werk gehörende, Urkunden auf einmal ausmitteln konnte, und sich begnügen mußte, mehrere frühere erst in den neussten Supplement-banden nachzuliesern; so war es auch bei dem vorsliegenden Werke nicht möglich, jede hieher gehörende Urkunde sogleich in extenso zu erhalten, obgleich der Herausgeber und Verleger sowohl in Teutschland, als in Frankreich, Italien und Engeland alle Müße baran geseht haben, zu dem Bessisse der noch sehlenden Constitutionen zu gelangen.

Bur Uebersicht aber über die Fortschritte des constitutionellen Systems in Europa seit 30 Jahren; jur Vergleichung des politischen Charafters der einzelnen in diese Sammlung ausgenommenen Constitutionen unter sich, selbst wenn dieselben wieder ausgehoben, oder durch andere ersest worden sind; und zur Vorbereitung der wissenschaftlichen Ausprägung eines practischen europäischen Staatsrechts (welches fortan für den Staatsmann eben so unentbehrlich senn wird, als die schon längst in den Kreis der politischen Wissenschaften eingetretene Behandlung des practischen europäischen

Fortschritte in allem Großen und Guten, und zu einer Entwickelung und Reise fortgesührt werben, die zwar das Reactionssystem einige Beit verspäten, nie aber ganz aufhalten kann. Denn ein sechstausendjähriger Zeuge, die Weltgeschichte, spricht dafür: daß das, wofür das menschliche Geschlecht in einem gewissen Zeitalter reif gesworden war, unaufhaltbar sich verbreitete, so wie, daß keine neue Idee, die einmal ins öffentliche Leben der Völker und Reiche eintrat, ganz wieder verdrängt werden konnte. Dies verkündigt der noch bestehende Mosaismus; dies lehrt die beselisgende Religion des Christenthums; dies bestätigt die Kirchenderbesserung in ihrem Grundsasse und nach ihren unermeßlichen Folgen!

Gefdrieben am 81. Marg, 1820.

# Inhalt bes britten Theiles.

|                                                                                                   | <b>5</b> . 1      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A) Conftitution Josephs Napoleon vom 6. July                                                      |                   |
| 1808.                                                                                             | 6                 |
| B) Constitution der Cortes vom 19. Mär; 1812. (angenommen am 7. Mär; 1820 vom Könige Ferbinand 7. | ' 3 <b>5</b><br>) |
| 0. Zeutschland.                                                                                   | 105               |
| 1. Bayern.                                                                                        | 106               |
| 2) Berfassurfunde vom 26. Mai 1818.                                                               | 112               |
| b) Edict über die außern Rechtsverhaltniffe in Beziehung auf Religion und firchliche              |                   |
| Gefellichaften.                                                                                   | 141               |
| c). Ebict über die Freiheit ber Preffe und                                                        | *                 |
| des Suchhandels.                                                                                  | 158               |
| 2. Birtemberg.                                                                                    | 162               |
| a) Geleg für die Preffreiheit vom 30. Jan.                                                        | ` •               |
| 1817.                                                                                             | 163               |
| b) Entwurf der Verfassung vom 3. März                                                             | 170               |
| e) Abelsftatut, ale Beilage bes Berfaffunge:                                                      | 1/4               |
| entwurfes,                                                                                        | 250               |

## Inbalt.

| d) Bon ben Sirchengutern und Stiftungen,                                                                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| als Beilage desselben. S:                                                                                         | 266 |
| 6) Bon der Universität zu Tubingen, ale , Beilage besselben.                                                      | 273 |
| f) Die Organisation der untern Staatsvers waltung in den Departements der Justig                                  |     |
| und des Inneun, vom 31. Dec. 1818.                                                                                | 277 |
| g) Berfaffungeurfunde vom 25. Sept. 1819.                                                                         | 291 |
| b) Manifest des Königs vom 26. Sept. 1819.                                                                        | 335 |
| 3. Sannover.                                                                                                      | 337 |
| a) Patent vom 7. Dec. 1819, die Berfafe<br>fung der allgemeinen Standeversammlung<br>des Königreiches betreffend. | 340 |
| b) Rebe bes Berjogs von Combridge, den<br>28. Dec. 1819, bei ber Eröffnung ber<br>Standeversammlung.              | 345 |
| 4. Baden.                                                                                                         | 349 |
| Berfaffungegrkunde vom 22. Aug. 1818.                                                                             | 351 |
| 5. Fürstenthum Baldeck.                                                                                           | 368 |
| Landesvertrag vom 19. Apr. 1816.                                                                                  | 368 |
| 6. Sachfen : hildburghaufen.                                                                                      | 385 |
| a) Rescript des Herzogs Friedrich vom 27.<br>Nov. 1817.                                                           | 386 |
| b) Landftandifche Berfaffung des Fürstene thums Seldburghaufen.                                                   | 388 |
| 7) Lippe: Schaumburg.                                                                                             | 410 |
| Berordnung vom 15. Jan. 1816.                                                                                     | 410 |
| 8) Lippe/Detmold.                                                                                                 | 414 |
| a) Landstandische Berfassungsurfunde vom 8.                                                                       | *14 |
| Sun. 1819.                                                                                                        | 416 |

| b) Babivorichrift für das Fürstenth. Lippe. C                                                                  | 426         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9) Fürftenthum Liechtenftein.                                                                                  | 433         |
| Berfassung vom 9. Nov. 1818.                                                                                   | 433         |
| 10) Die übrigen tentichen Staaten.                                                                             | 438         |
| 11. Ronigreich Gallizien.                                                                                      | 444         |
| 12. Königreich Poten.                                                                                          | 447         |
| 13. Italien.                                                                                                   | 450         |
| 1. Savoyen, Piemont, Sarbinien.                                                                                | 461         |
| 2. Genua.                                                                                                      | 452         |
| a) Grundzüge ber Convention von Monte                                                                          | ,           |
| bello vom 6. Jun. 1797.                                                                                        | 453         |
| b) Constitution vom 26. Jun. 1802.                                                                             | 457         |
| 3. Cisalpinische Republik; italienke sche Republik; Königreich Stallen; lombardisch/venetianisches Känigreich. |             |
| e) Constitution vom 28. Jan. 1802.                                                                             | 469         |
| b) Constitutionelles Statut vom 27. Mär;<br>1805.                                                              |             |
| e) Constitutionelles Statut vom 5. Juny<br>1805.                                                               |             |
| d) Constitution des lombardifch : venetianis                                                                   | -           |
| schen Königreiches vom 24. Apr. 1815.                                                                          | <b>506</b>  |
| 4. Lucca.                                                                                                      | 514         |
| a) Constitution vom 26. Dec. 1801.                                                                             | 515         |
| b) Constitutionelles Statut vom 23. Jun.                                                                       | ,           |
| 1805.                                                                                                          | 521         |
| E Enstana Mauma Mahana                                                                                         | <b>#</b> 00 |

|                                                                                      | •           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6. Rirgenstaat. S.                                                                   | <b>529</b>  |
| Grundzüge der Verfassung der romischen                                               |             |
| Republik vom 20. Marz 1798.                                                          | <b>530</b>  |
| 7. Reapel und Sicilien.                                                              | 553         |
| a) Constitution des Königreiches Reapel<br>vom 20. Jun. 1808.                        | 535         |
| b) Grundzüge ber Sicilianischen Bergfung (burch Lord Bentind') vom Jahre             |             |
| 1812.                                                                                | 543         |
| e) Constitutionsentwurf für Sicilien (von                                            |             |
| Ferdinand 4.) vom 16. Mai 1815.                                                      | 560         |
| einigte Königreich beider Sicis                                                      |             |
| lien.                                                                                | <b>566</b>  |
| 8. Die fieben jonifden Infeln.                                                       | 570         |
| Inhang.                                                                              |             |
| Die Berfassung bes Bergogthums Rassau                                                |             |
| betreffend.                                                                          | 575         |
| 1. Patent, vom 3/4. Nov. 1815, die Bahl ber Landftande betreffend.                   | •           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                              | 57 <b>6</b> |
| 2. Patent, vom 3/4. Nov. 1815, die Bildung ber herrenbant der Landftande betreffend. | 577         |
|                                                                                      |             |

Wit der Eineineberung nie der Parfchaft der Westschunderte bast gothen kan im sünsten obeistüchen: Inhehunderte bast behne su fiem nach Spanien. Als seber vie, bereits seit 675: begonnenen, Berfiche der Araber, von Afrikains sin Spanien stih sekingen, in der Sichlache bei Teres de la Frontera in Andalusien (26. Aul. 712) paber die Begeinbung der ausbischen Manhadusch einzelne Ahalisate und über: Die Berdreitung der Leben Wahren ausbischen Spalie Spaniens entschieden; die warb dur Kolischen Spalie Spaniens entschieden; die warb dur Kolischen Spalie Spaniens entschieden geschiedert, und zuwächt auf die nörblichen Abeile des siehen preendischen Halbingel bestehen preendischen Halbingel bestehent, war der Spaniense preendischen Halbingel bestehent, war der Spanien der Spanien

Doch allmablig gewunnen wieder die christlichen Abaige die Oberhand aber die Araber, ob die gleich bis 2492 bauerte, bevor der lette feldkflandige mauresche Btaat die Spanien bezweitiget und unterwousen maden, nachdem durch Festhunds und Rabellem Bernahllung die beiben ehrflichen Hantbeiche, Kuftillen und Aras genien, vereinigt und danutch im Annels gegen die Reserefts der maurischen Perifchafe verfierte werden

Früher, als in Raftilien, hatte fich in Apagonien eine ftanbische Berfaffung und ber britte Britter Bend. Stand zu höhern Rechten, als in ben übrigen eurospäischen Ländern, ausgebildet, wo bereits im Jahr 1116 den Bürgern von Saragossa schriftliche Privilegien ertheilt wurden; ein Beispiel, wie viel damals die Feusdalaristofratie, um der Araber willen, hier nachgeben mußte. \*) Schon vor der Mitte des zwölften Jährshunderts erschienen daselbst Städtedeputirte auf den Reichstagen; auch ist es merkwürdig, daß es in Arasgonien nie zwischen dem Adel und dem britten Stande zum Kampse kam.

Dochtent bereits in diefer Zeit ein Unterschied Mallschien bem bohen und niebem Abel, — ben Baronen und größern Linderbesitzern, und ben biofen Rittern und Ablichen —, auf den Reichsversammlungen dervord so wie schon frühzeitig zwölf große Barons als sin bleiben der Ruth dem Könige zugendnet waren.

Mit, veniger Eigenthamichteit, rals die aragonie scho; erscheint die kastisscheichten. Sie erhielt the Dasens erst um die Mitta des dreizehnten Inhehmaderts unter dem Könige Kers din and & Diest langsame Ausbildung dexselben hatte eben so ihren Grund in den mehrmaligen Landerthels den so ihren Grund in den mehrmaligen Landerthels langen, wie in der spätene Entstehung des dritten Standes, welcher in Kastisien sastenveir Jahrbundatte späterisund Idabe 1325) als in Aragonien, zur Keichse standschier mit mie in Kastisien zur so großen Word rechten, wie in Aragonien, gelangte Auserdam ben standen vom Lode Alphand ist (1350) an die zur Beich mahlung der Psakelle von Castisien mit Ferdinand, hat Kasponien sandsmeine Keiche Kestie lien, welche theils in der Stellung der Barone gegen.

w meigt. "Spiltter's Chitis, sie Gifc. b. eiffop. Stad.

ben König, theils in ben innern Retbungen ber arifice tratifchen Parthei ihren Grund hatten.

Mehr Ruhe und Ordnung kam seit der Bermache lung Ferdinands und Mabella's in beibe Reiche; ale lein die Sinsuhrung des Justizcollegiums der Derse mandad (1476), und der Inquisition (1484), erst in Kastilien, und dann auch in Aragonien, so wie die Eroberung des Reichs Granada (1492) hatte bereits We Beschräntung des großen politischen Gewichts det Reicheskande zur Folger

wien unter Karl 1: (Raifer Rail 5.) regte sich von weinem ber freie Geist ber spanischen Reichsstände. Doch bald wußte seine Alugheit die allgemein verbreitete-Sahrung persönlich zu bampfen, weil Geistlichkeit, Wel und Stadte ohnedies tein gemeinsames Intereste haten; nur daß damals noch viel baran sehlte, das Karl die großen Borrechte der Reichsstände auf einmal hatte vernichten konnen. Auf mehrern Reichstagen empfand er ihren Widerstand und ihre Kraft, besonders in hinsicht seiner funf Kriege mit Franz 1. und hein rich 2. von Frankreich.

Selbst unter bem besportschen und sinstern Phistipp 2., und bessen Rachfolgern aus ber habeburgis schen Dynastie, behaupteten die Gortes sonthauend iheren Einstuß, hauptsächlich in dem aragonischen Staature spstem. Doch verschwand allmählig diese spühere Bewsausg seit der Berpslanzung des boughpuischen Bauses mit Philipp 5. (1701) auf dem spanischen Thron, welche einen 14jährigen Krieg zur Folge hatte in welchem sich Aragonien und Catalonien sie Bestallt nach Philipps Behauptung auf dem Throne, ihren großen Borrechte beraubt, wurden. Biele mochts aus

biefes annählige Erloschen ber altspanischen Bersassing bas Beispiel ber Bourbone in Frankreich einwirken, welche ebenfalls seit 1626 keinen Reichstag jusammens verusen, fonbern mit unnünfchränkter Gewalt regiere hatten.

Unverkennbar fant aber bie spanische Nation, bei biefer beabsichtigten Auflofung ihrer vormaligen rechts lichen ftanbifchen Berfaffung, immer tiefer, theils in Binficht ber Rraft bes innern Staatslebens, theils nach ber Unfundigung Spaniens im europaischen Steatens fofteme. Die feit biefe Beit an ber Spite ber Gefchefte fehenden allmachtigen Premier : Minister tonnten uns moglich burch ihren Billen ba & erfeben, mas vennals Die Gefammtfraft ber gefehlich geftalteten Reprofenton tion ber Monarchie bewirkt batte. Babrend Aragonien. Catalonien und Balencia, ale eroberte und bezwungen Provingen, alle ihre frihern Rechte verloren, merb unter Philipp 5., nur als Formalitat, noch ein Reichse tag jur Unerkennung bes neuen bourbonifchen Erhfols gegefetes gehalten; und blos Biscaja und Naparna bes hielten einige, auf bas Bertommen gegrundete. Freis an Nationacc.

wolche die Altere Berfuffung ver spanischen erschiehen, wolche die Altere Berfuffung ver spanischen Ertes grundbilde ver Berfuffung ver ersten nicht ohne geischieblich ber Berfuffer ver ersten nicht ohne geischiebliche Perthimer (4. B. vaß in Spanien nie Les dem beständen hatten) schrieb. Dieses Wert war bon Branischen hatten) schrieb. Dieses Wert war bon Branischen Kariner Marin and bei ber Erte ber ber großen Nattonalversammingen ber Banigreiche Lun und Raftilien, und wester war Banigreiche Lun Abert 1812, jum Pheile

als eine geschichtliche Apologie ber am 19. Mäng 1812 bekannt gemachten Constitution ber Cortes.

Eine zweite französisch geschriebne Schrift, im Jahre 1810 bekannt gemacht und später verhessert und erzweitert, ist: Geschichte der Cortes in Spanien, von M. Sempere, ehemaligem königl. Procureter bei der Kanzlei von Grenada und Mitglied der Akademie der Geschichte zu Madrid. Eine Ueberschung dieser gehaltvollen geschichtlichen Darstellung sindet sich in den: europäischen Annalen, welche im sechssen Stude des Jahrganges 1816 (S. 338) andebt, und durch mehrere hefte dieses und des solgenden Jahrganges der genannten Zeitschrift fortläuft.

So hatte die Berfassung ber spanischen Cortes geruht, bis Napoleon, nachbem er zu Bayonne am 8. Mai 1808 ben König Karl von Spanien, und am 10. Mai 1808 auch beffen Sohn, Ferbinand 7., bas hin gebracht hatte, ihren Rechten auf ben spanischen Abron zu entfagen und fie in feine Banbe niederzules gen, es für gerathen fand, am 25. Mai 1800 sine Berfammlung ber fpanischen Rotablen nach Beponne gu berufen, bamit bafelbft eine neue Berfaffung für Spanien begrunbet werben follte. In einer Proclamation an bie Spanier erflarte er, baf as feine Absicht fen, ihre altgewordene Monarcie gu. erneuern, und bag er bie Rrone Spaniens auf bas haupt eines andern Ichs feben wollte. Db nun gleich' bereits feit bem Unfange bes Mai's ber Bolksaufftanb in Spanien aufwogte; fo erfchien boch, unter ben Gins fluffen Murats, bes bamaligen Großherzogs von Berg, welcher an ber Spige ber interimiftischen Regierungsjunta ju Mabrib fland, am 13. Mai eine Bittschrift biefer Junta und ber Stabt Mabrid an ben Kailer, bag &

ben spantschen Abron mit einem Prinzen aus seiner erlauchten Familie besehen mochte, worauf Napoleon am 6. July seinen Bruder, den bisherigen König Joseph von Neapel, zum Könige von Spanien und Insdien erklärte, und ihm die Integrität und Unabhängigs keit seiner Staaten in allen vier Erdtheilen garantirte.

Noch zu Bayonne erschien, als Resultat ber bas selbst versammelten spanischen Notablen, am 6. July 1808 bie neue Conftitution Spaniens, welche zwar manche Eigenthümlichkeiten ber spanischen Nation berücksichtigte, im Ganzen aber boch ber vierten französischen Constitution nachgebildet war.

# A) Constitution Josephs Napoleon nom 6. July 1808.

Im Namen des allmächtigen Gottes. Don Jos seph Rapoleon, von Gottes Gnaden König von Spasnien und Indien. Nachdem wir die National Junta vernommen haben, welche zu Bayonne versammlet war, auf Beschl unsers werthesten und geliebtesten Bruders Napoleon, Kaisers der Franzosen, Königs von Italien, Beschügers des theinischen Bundes 20., haben wir besschilber und beschließen die gegenwärtigen Constitutionss Statuten, daß solche als ein Grundgesch Unserer Stanten und als Grundlage des Vertrages, der unsere Rölter an Uns und Uns an unsere Voller bins det, vollzogen merde.

## Erfter Titel.

### Bon ber Religion.

1. Die katholische, apostolische, romische Relie gion ist in Spanien und in allen spanischen Besitzunsgen die Religion des Königs und der Nation; es ift keine andere erlaubt.

#### Bweiter ZiteL

#### Bon ber Rechfolge jur Rrone.

- 2. Die Krone von Spanien und Indien ift erblid in unferer biretten, natürlichen und rechtmäßigen Rade fommenichaft, von Mann ju Mann, nach ber Ordnung ber Erstgeburt. In Ermangelung unfrer mannlichen. natürlichen und rechtmäßigen Nachkommenschaft fillt die Rrone auf den Raifer Napoleon, Raifer ber Brangofen, Ronig von Stalien, Beschober bes rheinischen Bundes, und auf beffen mannliche, natarliche und rechtmäßige oder adoptirte Erben und Rachtommen; in Ermanges lung einer manntichen, natürlichen und rechtmäßigen ober aboptirten Rachtommenschaft bes Raifers Ravolcon, auf Die mannlichen, naturlichen und rechtmäßigen Erben bes Pringen Ludwig Napoleon, Konigs von Solland; in Ermangelung ber mannlichen, naturlichen und rechtmafie gen Nachkommen bes Pringen Endwig Rapoleon auf Die mannlichen, naturlichen und rechtmaßigen Rachtome men des Pringen hicronymus Rapoleon, Konigs von Bestobalen, in beren Ermangelung auf ben alteften Sobn, ber jur Beit bes Absterbens bes letten Ronigs von ber alteften feiner Tochter, die mannliche Rinder baben, bes reits atboren mar, und auf beffen mannliche, natürliche und rechtmäßige Dachkommenschaft, und in bem galle, daß der lette Ronig teine Tochter hinterlaffen follte, auf Denjenigen, den er dagu burch fein Teftament, ents weber unter feinen nachsten Berwandten, ober unter Denjenigen, die er fur die Burdigften, um Spanien ju regieren, balt, bestimmen wird. Diefe Bestimmung foll ben Cortes gur Bestätigung vorgelegt merben.
- 3. Die Krone von Spanien und Indien tann nte mit einer anderen Krone auf dem nämlichen haupte vereinigt werden.
- 4. In allen Ebicten, Gefeben, Berordnungen fof Folgendes der Eitel des Ronigs von Spanien fenn; Don . . . von Gottes Gnaden und durch die Conftir tution des Staats Ronig von Spanien und Indien.

- 5. Der König von Spanen leffet bei seiner Thronbesteigung, ober wenn er die Bolljährigkeit erreicht, auf das Evangelium dem spanischen Bolke, in Gegenwart der Cortes, des Senats, des Staatsraths und des Raths von Castilien, den Sid. Der Minister Seaats Setres tar verfaßt ein Protocoll über diese Sidesleistung.
  - 6. Bolgendes ift die Gibesformel des Konigs:
  - "Ich schwere auf die heiligen Epangelien, unsere heilige Religion zu respectiren und respectiren zu machen; die Constitution zu bepbachten und beoße achten zu machen; die Ungetheiltheit und Unabhans gigkeit Spaniens und seiner Bestsungen zu beshaupten; die individuelle Freiheit und das Eigensthum zu achten und achten zu machen, und einzig für das Interesse, das Glück und den Ruhm der spanischen Narion zu regieren."
- 7. Die Bolter von Spanien und Indien leiften den Eid in folgenden Ausbrucken:
  - "Ich schwere Erene und Gehorsam bem Rinige, ber Confitution und ben Gefegen."

#### Dritter Titel.

#### Bon ber Regentichaft.

- 8. Der König ist minderjährig, bis nach zuräckzes legtem achtzehnten Jahre. Während seiner Minderjähreigfeit giebe es einen Rogenten des Königreichs.
- 9. Der Megent muß volle funf und zwanzig Jahre haben.
- 10. Der Regent ist, wen der vorige König unter den Infanten, welche das durch den vorhergehenden Arstitel festgesetzte Alter haben, ernannt hat.
- 14. In Ermangelung einer Ervennung durch den vorigen König, gehört die Regentschaft dem Prinzen, der, der Erbfolge ngch, der entfernteste vom Throne ist, wenn er volle 25 Jahre hat.
  - 12. Wenn, wegen ber Minderjährinkeit bes vom Throne nach bem Erfigeburterechte entfernteffen Prins

gen, die Regentschaft einem Pringen in naherem Grade abertragen ift; so seht der Regent, der die Berwaltung dieser Burbe angetreten hat, solche bis zur Bolljahrige Leit des Konigs fort.

- 13. Der Regent ift får die handlungen seiner Bew waltung nicht perfonlich verantwortlich.
- 14. Alle Handlungen ber Regentschaft werden im Ramen bes mittberjährigen Konigs ausgefertigt.
- 15. Die jahrliche Ausstattung des Regenten wird der vierte Theil der Dotationsrente der Krone feyn.
- 16. Im Fall, daß der vorhergehende Konig keinen Regenten bezeichnet hatte, und daß alle Prinzen mind berjährig waren, wird die Regentschaft durch die in ein nem Regentschaftstathe vereinigten sieben altesten Mitglieder des Senats ausgeübt.
- 17. Alle Staatsangelegenheiten werben in einem folschen Regentschaftsrathe nach der Mehrheit der Stimsmen entschieden. Der Minister StaatssSetretar führt bas Protocoll über die Berathschlagungen.
- 18. Die Regentschaft giebt tein Recht über die Per-Ion des minderjährigen Königs.
- 19. Die Aufsicht über ben mindersährigen König ift dem Prinzen, den der vorherige König dazu ernannt hat, und, in Ermangelung dieser Bestimmung, der Mutster des mindersährigen Königs anvertraut.
- 20. Ein durch den vorhergehenden König aus fünf Sematoren auserzesener Vormundschafterath ist besonders mit der Aussicht über die Erziehung des jungen Königs beauftragt, und wird bei allen michtigen, auf deffen Person und Hans Bezug habenden, Gegenständen zu Raxthe sezogen. Wenn der Wormundschafterath von dem lehter Könige nicht ernanmt ist; so soll derselbe aus den sinf ältesten Mitgliedern des Senats bestehen. In dem Lake aber, das ein Regentschaftstath da wäre, sollen diejenigen fünf Senatoren Mitglieder des Bormundschafts; vathe seyn, welche, nach ihrem Dienstalter, auf diejenigen siehe Senatoren folgen, aus welchen der Regentsschaftstath besteht.

#### Bietter Eltel.

#### Bon ber Ausstattung ber Rrone.

- 21. Die Pallaste zu Madrid, Escuriat, San Ildes fonso, Aranjuez, et Prado und alle übrigen, welche ges genwärtig zu den Domänen der Krone gehören, mit Eins schluß der Parts, Baldungen, Meiereien und des Eisgenthums jeglicher Art, bleiben das Vermögen der Krone. Die Einkunste von diesen Gütern sließen in den Schaß der Krone, und wenn sie sich nicht auf die jährliche Summe von einer Million harten Piastern belaufen, so werden andere Güter als Domänen hinzugesügt, die der Ertrag sich auf die erwähnte Summe beläuft,
- 22. Außerdem bezahlt der öffentliche Schat in den Schat der Krone jährlich zwei Millionen harte Diafter, und zwar monathlich je ein Zwölftheil ders felben.
- 23. Die Infanten von Spanien, fobald sie ihr zwölfe tes Jahr erreicht haben, genießen einer jährlichen Apas nage, nämlich der Kronprinz von 200,000 harten Piasstern, jeder andere Infant 100,000, und jede Infantin 50,000 harter Piaster. Diese Summen werden aus dem öffentlichen Schap in die Hande des Generals chaps meisters der Krone übergeben.
  - 24. Das Witthum der Königin ift auf 400,000 harte Piafter gefest und wird ans dem Kronschaße bezahlt.

#### Fünfcer Titel.

#### Bon den Beamten ber Rrone.

- 25. Die Krone hat sechs Großbeamten, nämlich einen Groß Almosenier, einen Groß Sofmeister (mayor domo), einen Groß Kammerheren, einen Groß Stallmeister, einen Groß, Jägermeister, und einen Groß, Eeremonienmeister.
- 26: Die Almosentere, Strenkaplane, Kammerherren, Geremonienmeister, Stallmeister und hofmeister (mayor domos) sind Ktonbeamten.

## Conftit. Josephs Rapoleon v. 6. Jul. 1808. 11

### Bedfter Zitel.

#### Bom Ctaats, Minifterium.

27. Es sollen neun Ministerien seyn, nämlich ein Ministerium der Justig, der geistlichen Angelegens heiten, des Innern, der Finanzen, des Kriegs, der Marine, von Indien und der allgemeinen Polizei.

28. Ein Staatsfetretar, ber Minifterrang hat,

foll alle Aeten unterzeichnen.

29. Benn der König es für gut befindet; so tam er das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten mit dem der Justiz, und das Ministerium des Innern mit dem der Polizei verbinden.

30. Die Minister nehmen den Rang unter sich nach

ber Ordnung ihrer Ernennung.

31. Die Minister sind, jeder in seinem Berwaltunger antheile, für die Bollziehung der Gefete und toniglichen Befehle verantwortlich.

#### Siebenter Titel

#### Bom Senat.

32. Der Senat soll bestehen a) aus den Infanten von Spanien, die ihr achtzehntes Jahr erreicht haben; b) aus 24 Mitgliedern, die der Konig aus den Mintsfærn, den General Capitanen, der See, und Landaumee, den Botschaftern, den Staatsrathen und den Mitsgliedern des Raths von Castilien ernannt hat.

33. Reiner tann jum Senator ernannt werben, ber

nicht 40 Jahre guruckgelegt hat.

34. Die Senatoren werden auf Lebenslang ernannt. Sie tonnen der Ausübung ihres Amtes nur durch ein, von competenten Gerichtshofen und in rechtsgultiger form ausgesprochenes, Urtheil entlett werden.

35. Die gegenwärtigen Staatsrathe find Mitglieder des Senats; neue Ernennungen in denfelben werden erft alsbann Statt haben, wenn er bis unter die, im obb

- gen 32. Artifel bestimmte Zahl, von 24 fich vermindere haben wird.
- 36. Det Prafficent bes Schats wird vom Könige ernannt und aus den Senatoren gewählt; sein Ame bauert Ein Jahr.
- 37. Er beruft den Genat auf einen Befehl bes Ade nigs, oder auf Begehren einer der Commissionen, von welchen unten in den Antikeln 40 und 45 die Rede senn wird, oder eines Beamten des Senats, für innene Angelegenheiten zusammen.
- 38. Im Fall einer schon hewassneten Emphenng, gber auch, wann innere Unruhen die Sicherheit des Staats bedrohen, kann den Sonat, auf den Vorschlas des Chuigs, die Herrschaft des constitutionellen Statuts an bestimmten Orten und für eine bestimmte Zeit sus spendiren. Der Senat kann gleichfalls, in dringenden Källen, und auf den Vorschlag des Königs, jede ans dere außerordentsiche Maasregel ergreisen, welche die Exphaltung der öffentlichen Sicherheit erfordern könnte.
- 39. Es liegt dem Senate eb, über die Erhaltung ber individuelen und ber Preffreiheit, sobald lettere durch Gesete eingeführt fenn wird, zu wachen. Der Senat übt diesen Theil seines Amts nach der durch bie folgenden Artikel vorgeschriebenen Art und Belfe aus.
- 40. Sine Commission von fünf, von dem Senat aus seiner Mitte ernannten, Witzliedern nimmt, auf die ihr von den Ministern gemachte Mittheilung, Kennenis von den in Folge des unten folgenden 134 Artikels geschehenen Berhaftungen, wenn die verhafteten Persu den nicht dinnen einem Monathe vor Gericht gestellt worden sind. Diese Commission heißt Senatorials Commission der individuellen Freiheit.
- 41. Alle Personen, die verhaftet und binnen einem Monate nach ihrer Perhaftung nicht vor Gericht gestelle worden sind, können unmittelbar felbst, oder durch ihre Bermandten oder Repräsentanten, im Wege der Petistian, an die Senatorial, Commission der indwiduellen Freiheit sich wenden.

Wenn die Commission dafit. halt, daß die aber inen Monat nach der Arrettrung gedanerte gefängliche Haft nicht durch das Staarsinteresse gerechtsertigt wird; so erfucht sie den Minister, welcher die Arbeitrung ans gestoner hat, die verhaftete Person in Freiheit zu sehen, obet sie ber Berfügung bes competenten Gerichts zu aberlassen.

A3. Wenn biefes Ersuchen breimal innerhalb eines Midnats Statt gesabt hat, ohne daß die verhaftete Pere son in Freiheit geseht oder den ordentlichen Gerichten Wergestell worden ift; so trägt die Commission auf eine Wersemillung des Senats aus der durch den Prisson ten zusammenberufen wird, und wenn Ursach dazu vors funden ist, solgende Erekkruing von sich giedt: "Es sind finete Vermandungen vorhanden; daß Rom militährlich verhafter ist." Des Prassons abwirdens abwirdens Konige die musiviere Verathschingung des Banasat

44! Diefe Berathichlagung wirb, mach ben Gefehlen bes Ronigs, butdy eine ins ben Gectionsa Praffbenten des Staatsraths und aus funf Mitgliedern des Raths von Caftilien bestehender Bommiffton gepruft.

45. Eine von dem Senat aus feiner Mitte ernannte Commission von 5 Mitgliebert, ift beauftragt, über die Preffreiheit ju wachen. Die Beute, die Abonnes mentsweise und periodisch erschienen, gehören nicht in den Wirtungsfreis dieser Commission, welche Senatos rials Commission der Preffreiheit heite

46. Die Berfasser, Deneter oder Buchanblet, wels, de Ursache zu haben glauben, sich über hinderwisse zu beklagen, die man der Erscheinung, oden bem Umsanferines Berts in den Weg gelegt hat, tonnen unmittele bar, im Wege der Petition, an die Senatarial Commission der Preffreiheit sich wenden.

47. Benn die Commission glaubt, bag bie Binber, niffe nicht burch bas Staatsinteresse gerechtsertigt were ben; fo ersucht fie ben Minister, ber ben Befchi bagu gegeben hat, benfelben jurudgunehmen.

Monate Statt gehabt bat, und die hinberniffe fortber

court of moves

fichen; so tragt ble Commission auf eine Bersammlung bes Senats an, der durch ben Prafidenten jusaminene berufen mird, und, wenn Ursache dazu da ist, folgende Erklarung von sich giebt; "Es sind starte Bermuthung gen vorhanden, daß die Preffreiheit verletet worden ist." Der Prasident überbringt dem Konige die motivirte Berrathschlagung des Senats.

49. Dieje Berathschlagung wird, auf ben Befchl bes Konigs, durch eine hach Maasgabe des 44. Artie tels jusammengesette Commission gepruft.

50. Die Mitglieder der Senatorial Commissionen werden von feche ju feche Monaten jum Sten Theite erneuert.

54: Die Berrichtungenzusamhliber. Versammlungen jur Ernennung der Deputirten der Provingenzusals den Provingenzusals den Provingenzusals den Provingenzusals den Provingenzusals der Schnen, wegen Berfassingsmiddigkeit, nur non dent Senat, in sine auf Antrag des Sonigs zehalzenen Berkahligigigigten bes provingenzusals von Antrag des Konigs zehalzenen bestabligigung, für ungultig erkläpt, werden.

ikir - Achteriskitekologijo arlihkologi

da. Leine von Staatskathe nordente

52. Es giebt einen Staatsrath unter bein Wellige des Königs. Er bestehr aus werigstens vielest und hochftens seines Mitgliedern, und wird in G Greffontel eingetheilt, nemlicht Section der Justij und ber geleks den Angelegenheiten, des Innern und der Glierabolisjei, der Finangen, des Kriegs, des Seewesenbeites ab indische Section.

53. Der Kronpring fann den Sibungen bes Seiglist raths beiwohnen, wenn er bas Alter vol 15 jahren erreicht, hat,

54. Die Minister und der Prafident des Raths von Castilien find von Rechtswegen Mitglieder des Staatse raths; sie wohnen seinen Sigungen bei, gehoren zu keis ner Sestion, und werden bei der in dem obigen Artikel bestimmten Anjahl nicht gerechnet.

- 55. Sechs Deputitte aus Indien find der indischen Section zugegeben mit consultativer Stimme und auf gleichformige Art, wie Hiernach der Art. 95. Titel 10. bestimmt.
- 56. Es follen bei bem Staatsrathe Requeten Deis fer, Anditoren und Confuienten fenn.
- 57. Die Entwürfe von Civil; und Erimuml: Ges fegen und die allgemeinen Stantsverwaltungs : Anords nungen werden von dem Staatsrathe erwogen und abs gefaßt.
- 58. Er erkennt iber die Jurisdictions Streitigkeitent swifchen ben verwaltenben und richterlichen Behorden, aber streitige Berwaltungsfachen, und wenn Bramte ber Staatsverwaltung vor Bericht gezogen werden sollen.
- 59. Der Staatseath in seiner Eigenschaft hat nue consultative Stimme.
- 60. Benn die toniglichen Decrete über Gegenftande, die zu ben Befugniffen der Cortes gehoren, im Staatse rathe erortert worden find; so haben sie Gesehestraft bis gur nachften Bersammlung ber Cortes.

### Reunter Titel. Bon den Cortes.

- 61. 66 follen Cortes woer eine Rational Bers fammlung feyn, bestehend nis 179 Mitgliebern, und abgetheilt in brei Banke, namich: die Bank ber Geistlichkeit, die Bank des Abels, die Bank bes Volks. Die Bank der Geistlichkeit hat thren Plag rechts bes Thronts, die Bank des Abels links, die Bank des Abels links, die Bank des Bolks gegenstber.
- 62. Die Bank der Geiftlichkeit besteht aus 25. Erzbischöfen und Bischofen.
- 63. Die Bant des Abels befteht aus 25 Apelie, welche Granden der Cortes betitelt werden.
- 64. Die Bank des Bolts besteht a) aus 62 Des puniten der Provingen, sowohl von Spanien als von Indien; b) que 30 Dryppipten des, Haupt fied te; c)

sins 15 Kanfe handelse und Gewerbstenten; dy dis 15 Deputirten der Universitäten, Gelehrten, oder durch ihr person-liches Besbienst in den Wiss senschaften oder in den Kunsten ausgezeichneten Männern. U.S. Die Ergbischsteinder Beschichte, aus denen die Bank der Gekstlichkeit besicht, werden durch einen mit den gusten Staadssiegel-gesten Beschungsbrief jum Nause der Mitzlieder der Cortes erhoben. Sie können der Ausübung ihres Inntes nicht anders als in Zolge eines von den rechtmäßigen Tribunalen und in den ges känigen Kormen gefällten Urtheilen beraubt merden.

den erhaben ju: werden, ein Einkommen von wenigstend jwangigtaufend Dioftern besiten, oder in Civile und Mistiger Beselfen lange und wichtige Dienste geleiset haben. Die werden burch einen mit dem großen Staatestegel gestegelten Bestallungsbrief jum Range der Granden der Cottes erhaben, und können der Ausubung ihres Aince nicht anders als in Kolge eines von den rechtmäßigen Dibtmalen und in den gehörigen Kormen gefällten Urstehils beraubt werden.

67. Die Deputirten ber Provinzen von Spanien und ben anliegenden Infeln werden von den Provinzen ernannt, so daß Sinet auf ungefahr 300,000 Einwohs neu können. Die Provinzen werden zu bem Lipt in Rabibezirte eingerhalt, welche die nothige Soudly trung ausmachen, um bas Recht zur Bahl eines Des putirten zu haben.

68. Die Bersammlung, die zur Bahl eines Depuntirten des Bezirts schreitet, soll durch ein Geses den Cortes organisert werden, und die dahin bestehen: als aus den Aeltesten der Bewohner jeder Gemeine, die wenigstens 100 Einwohner hat, und wenn in dem Bezirt nicht 20 Gemeinden von dieser Bevolkerung sind, so werden die geringeren Bevolkerungen vereinigt; um von 100 Einwohnern einen Wähler zu liesern, der uns ter den ältesten Bewohnern jener der besagten Gemeins den durch das Loos gezogen wird; b) aus den ältesten der Psarrer in den Hauptgemeinden des Bezirks, wele

de Semeinben auf die Art, bezeichnet wethen, baf bie Sabl der geiftlichen Wählen nicht das Drittel der gane gen Babl ber Dieglieder von, den Berfammlungen abere Reigt.

- 69. Die Bahlperfammlungen durfen nicht, anders sufammen tommen, als auf ein tonigliches Einberufungs, foreiben, bas ben Drt und ben Begenstand ber Bufame, mentunft, und ben Beiepunct des Eroffnens und bes Schlieffens der Berfammlung beftimmt. Der Prafident wird voin Ronige ernannt.

70. Die Bahf der Deputirten der Provinzen foll bet hiernächst Arr. 93. Dit. 10 angegehenen Borschrift gemäß vorgenommen werden.

71. Die Deputirten der 30 Sanptfiadte werden von ben Municipalitäten jeder biefer Stadte ernannt.

72. Die Deputirten der Provingen und der Stadte toilien nur unter ben Elgefithumern von Beundgutern gemählt' werden."

73. Die 15 Rauf: und Bandelsleute werben aus den Mitgliedern ber' Sanbelbenfanfern! und ben reichften und inngefebenften Raufleuten Des Ronigreichs gewählt; fie werben with Konige ernannt) nath Mitter von fobem Indusershielde ansister Innvelotationer genindere Bors. fclagelifte von 15 Individuen. Das Sandelsgericht? mpapie Bandeletammer merginigen fich in jedem Stade, um gemeinschafelich ihre Wonschlageliste zu machen.

: 74: Die Deputirien ber Universitäten, gelehrte und" durch wie berfonlicher Berbionft in Den Wiffenschaften ober in ben Runften ausgezeichnete Manner, werben von dem Konige ernannt, nach einer Lifte, a) pop 15 Andibaten, die der Rath von Kastilien, b) von 7 Kans dibafen, die jede der Universitäten des Konigreichs vors foldgt.

75. Die Bant des Bolts wird far jede Geffion ers neuert. Ein Mitglied der Boltsbant tann für die nache fie Selfion wieder gewählt werden; aber wenn es zweit. Selkonen nach einander beigewohnt bat, fann, ge, grif. nach Berlauf von drei Jahren neuerdings gemählt merden

Dritter Banb.

76. Die Bortes verfannieln fich auf eineivem Ref nige verführe Busammenberufung; fle tonnen nur bir ihm vertagt, prorogirt und aufgelbfet werden; fie werdens wenigstens aller drei Jahr einmal versammlet.

77. Der Prafibent ber Cortes wird von dem Ros nige ernannt aud brei Ranbibaten, welche von ben Core tes burch geheime Wahl und mit abfoluter Seimmens mebrbeit gewählt worden.

78. Bei Eröffnung jeber Goffien ernennen Die Core tes a) 3. Sandidaten für die Prafidentenftelle, b) 2.28is ceprafidenten und 2 Gefretare, c) 4 Commiffionen, des ren jebe aus 5 Dirgliebern besieht, namlich die Commite fion ber Juftig, bes Innern, ber Finangen und fur Ine ofen, Bis ber Prafident ernatint fft, fuhrt bas altefte ber anwefenben Mittglieder ben Borfig.

79. Die Biceprafidenten erfegen den Drafidenten. im Fall ber Abmefenheit und Berhinderung, und zwarg ngch der Ordnung ihrer Ernennung.

1 80 Die Sigungen ber Cortes find nicht: offente: 1 d, und ihre Befoluffe wenden, pach ber abfahiten: Mehrheit der ainzelnen, entweder gufferanenellehen Marfait ruf ber mif geheimes Botien, gefammelten Stimmen. Refaßtere Lidzer? ... in de

e 81. Die Meinungen init Befaffiffe burfen ibedet!" befannt gemacht noch gebruckt werben. Jede Befannt" madung dunch, Ditter ober Unfolg von Settene ber Norsammung den Cortes i moder, eines ihrer Micalieber: 1 wird als eine miffrührerische Sandfung angesehen.

82. Das Geleg bestimmt von dret alt diet Jahrete ben Betrag der jahrlichen Einnahmen und Ausgaben des Staats. Dieses Geleg soll von den Rednern bes Staatsraths vor die Cortes jur Bergthschagung und Scriehmigning gebracht werben. Die fowohl in bem burs gerlichen und peinfichen Gefesbuche, als in dem Aufläglief Spfem und bem Dangwefen ju machenden Breandes rungen follen auf gleiche Weife vor bie Cortes jur Bee rath fcflagung und Genehmigung gebrache werbeit? 16 (1) 11 mbritter galib.

# Conftit. Josephs Bapelepidv. 6. Jul. 1808. 18

- 83. Die Geschesentwürfe follen nouidiefig von den Gectionen des Saarikrathe den bei Eröffnung der Gest fion ernannten respectiven Commissionen der Coures mis getheilt werden.
- 3 84. Die nach ben gewihnlichen Einnahmen und Ands gaben eingerichteten, und jedes Jahr durch den Ornet offentlich bekannt gemachten Finang Nechmungen werdem durch ben Finang Minister den Cortes übergeben, wels de über Misbrauche, die sich in der Administration eine geschlichen haben mögen, die Vorstellungen machen tone tien, welche sie für gut finden.
- 85. Im Falle, daß die Cortes erhebliche und bes genndere Rlagen über das Betragen eines Ministers vors zuhringen haben, wird die Adresse, welche diese Klagen und die Auseinanderschung ihrer Beweggründe enthält, wenn sie beschlossen ist, durch eine Deputation vor den Thron gebracht. Besagte Abresse wird auf Beschl des Konius von einer, aus sieden Staatsrathen und sechs Mitgliedern des Naths von Casillien bestehenden, Come missliedern des Naths von Casillien bestehenden, Come missliedern inderender.
- 86. Die por die Cortes jur Berathichlagung und Genohmigung gebrachten Berordnungen des Ronigs follen, mit der Formel: mit Einverftandniß der Cortes, fund gemacht werben.
- Behnere Dreifigen Conigreigen und Petrein.
  Ben ben spuischen Königreigen und Petrein.
  gen in America und Asien.
- 82. Die spanischen Königreiche, und Provinzenente America und Asien sollen die nömlichen Wecherd wie das Wautrerlandsgenießen.
- 88. Alle Arten von Buffige und Induffrie follen fift gebachten Sonigreichen und Provinzen frei fenn.

- 290. Coffauf fein befonderes Ausfuhre ober Ginfuhre Privilegium nach gedachten Königreichen: ober: Provingen Seste finden.
- 94. Gedachte Ronigreiche und Provingen haben bei ber Regierung beständige Beputirte, bie beauftragt find, für ihr Intereste ju forgen, und als ihre Reprasifentanten ber Versammlung ber Corres beiguwohnen.
- 92. Diese Deputirten sind 22 an der Zahl, name fich 2 für Neu Spanien, 2 für Peru, 2 für das Robinigreich Granada, 2 für Buenos Apres, 2 für die phissippinischen Inseln, 1 für die Insel Cuba, 1 für die Infel Puerto Rico, 1 für die Provinz Benezuela, 1 für Carraccas, 1 für Quito, 1 für Chili, 1 für Eusto, 1 für Guatalarura, 1 für Guatalarura, 1 für Guatalarura, 1 für die westlichen und 1 für die ditlichen inneren Prospinzen von Reu Spanien.
- 93. Diese Deputirten werden von den Municipalisteten bersenigen Gemeinden gewählt, welche dazu von, ben Bicerkönigen und Generals Capitans in ihreh Amtes bezirken bestimmt werden. Sie konnen nut auf den Eigenthämern liegender Grunde, die in den betresteden Gebieten geboren sind, gewählt werden. Jebs Muniscipalität wählt einen Mann durch Stimmenmehrbeitet Die Ernennungsacte wird dem Vicerkönige ober Gemenal, Capitan überschieft. Derjenige, für welchen sich die Stimmen der größen 3chl von Gemeinden vereinis gen, ist zum Deputirten zu ernennen. Menn die Stimsmenschl gleich ist, foll das Laos entschriben.
- 94. Diefe Abgeordneten bekleiben ihr Amt 8 Jahre ting: Sollien aber, nach Abfauf derfelben, ihre Rache folgen nich nicht in Spanien angefommen seyn; fo feter fie ihre Amtsgeschäfte als Beputirtel so lange fort, bist fie von andern abgeloset werden.
- 95. Aus den Mitgliedern ber Deputation ber fpalnischen Thuggeiche und Phroofuger in America und Asien arisssen der Konige Beputirbo, welche dem Staatkrathe, und judar der Abuteilung von Jindien, bepgefügt webben. Sie haben eine berathschlagende Stimme belieblen Mis-

# Conftit. Josephs Rapoleon v. 6. Jul. 1808. 21

gelegenheiten, welche die spanischen Königreiche und Propingen sowohl in America als in Asien betreffen,

#### Eilfter Titel.

## Bon der Gerichtsordnung.

96. Spanien und Indien follen nach einem eingf' gen Civil: Gefetbuche regiert werden.

97. Die Berichte find unabhangig.

98. Die Gerechtigkeit wird im Namen des Königs durch Gerichte und Tribunale, die von ihm eingesett werden, verwaltet. Dem zu Folge sind alle mit besont deren Besugnissen versehenen Tribunale, alle grunds herrliche und besondere Gerichtsbarkeiten ausgehoben.

99. Die Richter werden vom Konige ernannt.

100. Die Absehung eines Richters kann nur nach vorhergegangener, durch den Prassonten oder Generals Procurator des Raths von Kastilien eingereichter, Anstige Statt haben. Die Berathschlagung nebst Gruns den dieses Raths muß dem Könige; jur Bestätigung vors gelegt werben.

101. In der Gerichts/Ordnung sollen eingesetzt, senn: Friedensrichter, welche ein gutlich ausgleichendes Gericht bilden; Gerichte erster Instant; Appellations Gerichtsstellen; ein Cassationshof für das ganze Kanigreich, und endlich ein känigliches Obergericht.

102. Jedes Urtheil, das in letter Imfang gefället worden, wird volltommen und ganglich vollgogen. Es tann vor keine andere Gerichtskelle gebracht werden; es sep denn, daß es von dem Cassations: Gericht als uns gultig vernichtet worden ware.

105. Die Jahl ber Gerichte erster Inftang foll nach ten Bedürsniffen der Oertlichkeit bestimmt werden. Die Jahl der Appellations Gerichte, die auf dem gesammten Umfange von Spanien vertheilt sind, foll wenisstens 9, und höchstens 15 sepn.

10st Der Rath von Kastilten verrichtet ble Dienste eines Cassations Gerichts; be erkennt über Appellationers wegen Misbräuche in kirchlichen Angelegenheiten; er erhält einen Prassenten und Vice Prassenten. Der Prassent ist von Rechtswegen Mitglied des Staatsraths.

105. Bei bem Rathe von Kastillen mird ein könige licher Procuragor, und so viele Substituten besselben, die jur Aussertigung der Geschäfte nothwendig find, ans gestellt.

106. Das peinliche Gerichteverfahren foll offente lich fenn: Die Einführling bes Berfahrens burch Ges foworne wird ber erfren Berfammlung ber Cortes gire Berathschlagung und Genehmigung vorgelegt werden.

107. Gegen alle peinliche Urtheile kann das Rechtssmittel der Caffation ergriffen werden, und zwar bei dem Rathe von Kastilien für Spanien und die umherliegens den Inseln, und bei der Erits Section der Pratorials Audienzen: für Indieni, zu diesem Ende wird die Ausdienz als Pratorials Audienz conftimirt.

108. Ein Ibniglicher hoher Gerichtshöf hat bie bes fondere Erkennniß über personliche Verbrechen von Weits gliedern der königlichen Familie, von Minstern, Senas toren und Staatsrathen.

Das Caffatibus Gericht Stefchluffe hat kein Diebites an bas Caffatibus Gericht Statt; fie konnen nicht vollzogen werben Mals nach Vorganisteet Unterzeichnung burch ben Ming, ihre 200 mit followert.

110. Der Oberhof Gerichtshof besteht aus den 8 talleften i Genatoren, ans den G Sections Drafidenten toes Staatstrathe, and bem Possidenten und den prot Bler Prasidenten des Mache von Raftblinn!

Berathschlagung und Genehmigfing vorzulegendes Geses wird den eine Genehmigfing vorzulegendes Geses wird den meiteren Wirkungstreis und des Deganifation abes haben thinglichen Gevickeshofes bestimmen und feine "Hätigleit regulinen.

1. \*11211Das! Bagnin digungs vecht kommt dem Körnige allein zu, der es, nach Anhörung des Jufte Wis

nifice, in einem, am zwel Miniftern, zwei Senatoren, zwei Staatbrathen, und zwei Mitgliebern des Raths. von Laftilien bestehenden, geheimen Rathe ausübt.

fig. Fur bas: gange :: Ronigreich, foll nur Ein Sans Dels: Cober Statt finden.

. 114. In jeder großen Handelsstadt soll unr Ein Dandelsgericht und eine Handels; Junta Statt haben,

# 3mblfter Titel.

Bon der Werweltung der Finangen.

- 115. Die Balco, Die Jucas und die Anleihen feber Art, die feierlich anerkannt worden, find befinitiv als Rattonal, Schuld conflituire.
- 116. Die Bolle im Innern von einem Beziefe ind von einer Proving bes Reichs in bie andere find in Spanien und Indien aufgehoben; die Zolle werden unf bie Sees und Landgrengen verlegt.
- 417. Das Auflage System foll im gangen Könige reiche gleich feyn.
- 148. Alle bis felt bestandene Privilegien für besondere Corporationen oder für Pris vats Personen sind unfgehoben. Es wird indes sen eine Entschädigung für die Aushebung dersenigen Privilegien (die der Jurisdiction ausgenommen) anges Manden, die mit Ausopserungen (Titulo ondroso) ersoveben worden sind. Diese Entschädigung wird inners halb eines Jahres durch eine, pom Könige ausgegans gene, Verfügung regulirt werden,
- 119. Der öffentliche Schaf, ift von bem Kronichat. verfchieden und abgesondert.
- 120. Der öffentliche Schat hat einen Generalbirtes tor der jedes Jahr über Sinnahme und Ausgube nach den verschiedenen Rubriken Rechnung ablegt.
- 121. Der Generaldirector des öffentlichen Schapes wird won dem Könige ernannt; zer schwört in die Hände des Königs, teine Berschluderung der öffentlichen Gels der zu dulden, und feine Auszahlung zu gestaren, als

in Gemafheit iber fur bie Ausgaben, bes Smate Statt gehabten Creditbewilligungen.

122. Ein General Rechnungshof pruft und entfcheis bet definitiv 'aber' bie Rechnungen aller Rechnungspfliche tigen.

123. Die Ernennung ju allen Memtern gebührt bem Ronige, ober benjenigen Staatsbehorden, welchen fie durch Gesebe und Anordnungen anvertraut ift.

#### Breigebnter Titel.

#### Allgemeine Berfügungen.

- 124. Es foll auf owige Zeiten eine offenswe und be: fenfine Alliang ju Baffer und ju Lande zwischen Frants reich und Spanien bestehen; ein besonderer Bertrag foll das Contingent bestimmen, das jede der beiden Machte zu Wasser und zu Land im Fall eines Krieges fellt.
- 125. Fremde, Die dem Stagte wichtige Dieufte leis fteten, ober burch Talente, Erfindungen und Gewerbe fleiß aublich werden tonnen, so wie auch diejenigen, welche große Etabliffements errichten, ober fo vieles Landeigenthum erworben haben, daß fie dafur jahrlich 60 Diafter an Abgaben entrichten, tomen in Spanien bie Raturalisation als Burger erlangen.

Der Konig ertheilt dies Recht auf einen Bericht Des Ministers des Inuern, nach Anhörung des Staatsrathe.

- 126. Das Saus eines jeden Einwohners auf Spanie fchem und indischem Brund und Boben ift ein unverle bures Afpi; nuriam Lage taun man daffelbe bes treten, und das Gefes bestimmt bie-Urfachen, warum man Einfaß begehren toun, oder auch ein von der of: fentlichen Beborbe erlaffener Befchl.
- 127. Reine auf fpanischem und indischem Grund "imb Boben mohnende' Derfon tann verhaftet merben, es fen benn, bag fie mitten in ber Begehung bes Bere brechens ertappt murbe, ober daß eine gefehmäßige und fchriftliche Ordre dazu porhanden mare.

- 128. Soll ein Berhafesbeschs vollzogen werden; so muß n) die Ursache der Berhaftung darin förmlich aus, gedräckt und das Geses angegeben senn, das sie verord; net; b) muß er von einer Behörde tommen, der das Geses förmlich diese Macht gegeben hat; c) muß er der Person, die der Gegenstand desselben ist, bekannt gemacht und ihr eine Abschrift eingehandigt werden.
- 129. Kein Kertermeister oder Gefangenwärter tann irgend eine Person aufnehmeit, oder bei fich behalten, wenn er nicht das Verhaftunges Decret in seine Acgisster eingetragen hat. Dieses muß ein in den, durch den vorigen Artifel vorgeschriebenen, Formen gegebener Befehl, oder eine Ordonnanz jur Gefangennehmung, voer ein Anklages Decret, oder ein richterliches Urtheil seyn.
- 130. Er ift auch verpflichtet, ohne Widerspruch, er mag Befehl haben von wom er will, die Person, welche sich bei ihm in Verhaft befindet, der Wagistratsperson zu zeigen, die mit der Polizei der Gefängnisse braufstragt ist, so oft diese ob verlangt.
- 131. Den Berwandten und Freunden bes Berhaftes teten kann die Borstellung des Erfangenen nicht verweis gert werden, wenn sie einen Erlaubnisschein des Civils Beamten mitbringen. Mur ein besonderer, dem Kerkers meister oder Gefangenwärter durch den Richter zugekoms mener, Beschl kann das Erheimhalten des Gefangenen vechtsertigen.
- 132. Alle diefenigen, die durch das Geses nicht bes vollmächtigt sind, Berhaftungsbesehle zu erlassen, und dennoch irgend ein Individuum verhaften oder verhaften lassen, ferner alle diesentgen, welche, auch im Fall die Berhaftung gesesmäßig geschehen ist, einen Gesangenen an einem nicht offentlich und gesesmäßig als Gesängnis anerkannten Ort aufnehmen und aufbewahren, endlich alle Rertermeistet und Gesangenwärter, welche gegen die Berfügungen der drei letten Artitel handeln, mas chen sich des Berbrechens einer willtührlichen Gesangens haltung schuldig.

183. Die Folter ift abgesichaft; jede bei Metheftune gen mid Greentionen angewandte Strenge, wogu bas Gefes nicht besondere autorifirt ift ein Borbrechen.

154. Gelangt es jur Renntniß der Regierung, baß eine Berschwörung gegen ben Staat im Berte ut; fo tann ber Polizei Minifter Befehle ergeben laffen, Die Urheber ober Theilnehmer ju berhaften.

135. Alle gegenwartig bestehenden Fibei Commiffe, Majorage ober Subffitutionen auf Guter, welche meder einzeln, noch durch die Bereinigung mehrerer LideieCome miffe, Majorate voer Substitutionen auf bem namlichen Saupeg jahrlich 5000 barte Diafter eintragen, find abe gefchefft; nur dem gegenwartigen Befiger, tommen fie noch ju gut, in, ber Folge fallen fie in Die Rlaffe ber freien Guter jurud.

ice 36. Beber Beliger von Gatern, auf welchen ges genwarig Fibei Commiffe, Majorate oder Substitutios menchaften die jahrlich mehr als 5000 harre Diafter einbringen, tann, wenn er es für dienlich halt; wurdens gen, daß biefe Guter frei gemacht werden mochten. Der Konig wird bie baju nothige Erlaubnig ichriftlich ertheilen.

137. Bebes Fibei : Commif, Dajorat ober Subfitus tion, die gegenwärtig eriftirt, und an und für fich iober in Bereinigung mit mehreren anderen Fibei Commissien, Majoraten oder Substitutionen auf einem und beinfels ben Saupte ein jahrliches Gintommen von mehr als 20,000 barten Diaftern giebt, foll in ein Rapital vers wandelt werben, bas bie genannte Summe rein hervor: bringen wird. Die Guter, welche noch über gedachtes Rapital vorbanden find, fallen in die Rlaffe ber freien Guter juruck, und bleiben noch ferner im Befit bes gegenwartigen Gigenthumers.

138. In dem Zeitraum eines Jahred wird die Bolle giehung der in ben brei, vorhergehenden Antiteln enthals tenen Einrichtungen durch eine tonigliche Bevordnung requlirt werden.

# Conftit. Josephs Mapoleon v. 6. Jul. 1808. 27

239. Es barf beit Fibei Commis, kein Majorat weben Substitution gemacht werden, es sey denn, das ber Adnig kalche wegen geleisteter Dienste und um die den Familien ertheilten Wurden zu erhalten, durch Patents briefe bewillige. In kripem Falle kann die jahrliche Mente dieser Fibei Commisse, Majorata oder Substitus einnen 20,000 harre Piaster übersteigen, aber auch nicht wenigen ist 5000 betragen.

140. Die verschiedenen Grade und Cfassen bes gegenwärtig bestehenden Adels sollen mit ihren respectiven Unterscheidungen beibehalten wets den, ohne jedoch von den öffentlichen Lasten und Bets bindlichkeiten zu befreien, und ohne daß es hinführe jes mals erforderlich sein soll, zum Adel zu gehören, um zu einer weltlichen oder geistlichen Stelle ber rufen zu werden, doben um einen Grad der Ars mec oder bei der Flotte, zu erhalten. Geleistete Dienste und Talente sind die einzigen Grunde, um auf Bes förderungen Anspruch machen zu können,

lann ein Cipile: ober geiffliches Amt auf dem spanischen Gebitte erhalten.

149. Die Dotationen der verschiedenen Ritterorden mussen von ihrer ursprünglichen Bestimmung nicht ges bereinverweiten bestimmung nicht ges bereinverweiten. Bestimmung der dem Staate gekehren Dienste, bestichte In, keinen Est sell sell eine "und diesse Derson, mehrere Commanderien bestigen.

148undie gegenedelige Conftitutionsureunde foll nach und mednichten itsnigliche Defrete oder Spicte in Bollstehung jehracht merben, so daß alle Angednungen dere gleben vor dem 1. Januar 1813 vollzogen sein muffen.

144. Die bekonderen Kanstitutionen der Apovinzen von Nangra, Biscapa, Guipuscoa und Alava sollen der ersten Bersammlung der Cortes vorgelegt werden, damit sie in Betreff derselben bischließe, was sie für das Interesse der gedachten Provinzen und für das bet Mation am angemessensten Gulten wird.

145. Zwei Jahre nach Sinfthrung ber Conftitutions, urtunde foll die Preffreiheit Statt haben; und ein von den Cortes in Ueberlegung genommenes Gefch soll fie verganifiren.

146. Bur Zeit der ersten Bersammlung, welche auf das Jahr 1820 folgen wird, tann man, auf Befehl des Königs, die Zusähe, Modificationen oder Betsesterungen, die man bei dem gegenwärtigen constitutionellen Statut für nöthig achten wird, nafen und darüber bes rathschlagen. Das gegenwärtige constitutionelle Statut soll in einer durch unseren Minister Staats Sekretär beglaubigten Aussertigung an den Rath von Kastilien und an die übrigen Raths und Gerichtsstellen überges ben und in den gewöhnlichen Formen proclamier und befannt gemacht werden

Gegeben ju Bayonne, ben 6. Jul. 1808. (Unterg.) Joseph.

3m Damen des Konigs

(Unterg.) der Minifter Staafs v Setretar: Waris Coule de Urquijo.

Rechnet man die willkuhrliche und gewaltsame Beise ab, wie Napoleon den Spaniern zu Bayonne seinen Bruder zum Könige aufdräng, und die bourbonische Opnastie des Erbrechts auf Spanien beraubte, und betrachtet man die neue Constitution Spaniens blos als einen Staatspertrag für sich und nach ihrer Loscalbeziehung auf Spanien; so kam man, im Sanzen genommen, dieser Constitution seinen Beisall nicht verssammen, dieser Constitution seinen Beisall nicht verssammen, dieser Konstitution seinen Religion, von Spanicn aus; allein sie gab der Nation eine reprässentative Bersassung und einen constitutionellen Kös

nig mit beforantter Gewalt. Gie heftinmte bie Aabredeinnahme heffelben burch eine fogenannte Civils. lifte, gum Theile auf Domginen, jum Theile auf Leis fingen bes öffentlichen Schapes gegrundet. Sie felfe te, nach ben Sauptzweigen ber Bermaltung abie eine zelnen Ministeria und bie Berantwortlichteit der Minifer fest; fie nahm bie zwei hauptinftitiete der werten frangofifeben Confiction, ben Mengt und bem Staatstath auf, und wollte in bem Genete ber Conflitution felby bie Garantie ibrer Daner auch bas, Princip ihrer fortichteitenben: Berbefferung unb Bers wollkommung geben; fie bestimmte eine, geststentheils and Babloberubenber Bationalreprafentation. wiche when bedutch won der frangofischen Conftitution mertfeilbaft fech untruchieb, shoß in berfelben eine bes Bimmte Angahl von Reprafentanten aus ben Beift-Achteitzt aus bem Apel, aus ben Stabten, mus bem, Sandolan und Gewerbeffande, und aus ben Gelehrten mit um Biffenfchaften unb. Runften perbienten Mang menn fofigelest ward; fie erhish hie Kolanien gut gleichent Rechten ben Bentretung mit bem Mutterlandes fie erbirle ben galtern Bomen ber; Cortes und felle fogar bie Bentanung ber Eronden von Spanien ber, obe glaich burch bas innere Benhaltniß, in ber fefigesehten: Babl ber einzelnem Nationalneppalantanten verbietet word, baff, big. Geiftlichkeit; aund ber Abel, einem ibermingenben; mid nachtheiligen Ginfluß auf die Beschluffe ber Cores tes behaupten fonnten; fie begunftigte, wie unvertenn= ber einleuchtet; in ber andl von 122 Cortes, welche annachst aus bem britten Stanbe gewählt werben, und bie Rechte beffelben vertreten folltan, bie Erneuer rung und Berfiellung bes Anfebend und politifchen Gen wichts biefes für die Kultur-und Bichthe der Reiche

Bothfivichisch Stantes abei bie bahin in Commun gewaltsam — gum fichtbaren Nachtheile best Gangen —? guradigefest worden mar griffe befchrantte, tourth bie' Beftimmungen in Sinfielt ber Bablen, bie wiefen Mifforduche melde bei allen unbehingten Boffewahlent Mothisenbig eintreten muffen, und gab bief Bahl: ben Repriffentimien ber 305 Gelibte, ider 15 Benidfeiband Ben bes Caufinanins : unt Banbelsffanbeb; ambt ben wie Stellvertreter bes gelehrien Stanbes, in Sante, bie' aniabhangig : wos ber allgenteinen: Bollowahl bilenen Achtete Bistimbiblibitelle und bie Preffreiheitz : fie fpradi vie Unabhangigfeit ber richterlichen Gewalt: mibye fie drganificte Briebens : thib Gefchwernegeithte uite bie nörhigen Inflanzen für? bie Whattelleis einis roben lichen Mrtheile; fie hob alle Webenfter ber privileiten Rafteit und aufe Pattentonialgerichtsbarkelt auf unbrowis orbnete bie vollig gleichen Boften erunge fie nicht terfchieb groffchen bem offentlichen unt Arenfchaft unt feste bie Bermeltung bet' erften feft; fie Wegebenn benn perigen 2 Abell feine perfontiden Borrage und Bedvan ohne body baraus einem befondern Anfpruch auf bon't Staatsbrieft abzulettene flognomeiete nbiein Amtfontige thato und iber vorhandnens Stallts papiereun Ameliad bie Berhandlungen bur Couses nicht offen allig fopig follten, und bag bie in Brandreit und Stalien beffel hende Majora tows d'a ting authaut Spanien indiged tragen warb, fchien nicht hang beite Enbeweille einer Gut beralen Conflitatione zu entfprehententen meietre, id bot

Allein biefe Berfassing iber ben Spaniemundbaffel wogen ber fremben Doniffise bie ihr von Rabenvung aufgebrungen worden war. Unterflügt bereich bie derteu tischen Dere Gewassnete fin bas spanische Bosbu andr machte bem Relfer Napolemund feinem Beuber, bemer

Adnize Island, jede panische Landschaft fereltig die nickt von franzostschen Beeren besetzt war. Mit unter dem Schübe dieser Geere Toimite sich Islesh kinige Jahre auf den schwankenden Throne behaupten; ob er glick, dei dem abwachfelnden Clude ves Krieges, einigemale die Hauptscht verlassen, innd, nach Joure von Bestegung durch Bellington des Littoria (21. Int. 1819)? nach Frankreich zurückehren militär von wich kinner Ferdinand hau Valencay — einem Gutel ver Fürsten Tallehrand hier Valencay

Joseph sah Spanien nicht wieder; boch banerte beer Andips der neu verstarften frausbsischen Heete, welche wir bond Blatschalle So ut besehligt wurden, gegen Betington, ver an der Spise der Britten und Spise nier fland, und ven Arieg über die Pftenden all beit stanzösische bei Loulouse (1d. Apr. 1814), nicht welchein zu Beken? Heeten die Allinde von Napoleone eigetiere Berlusten und von seiner Thronentsegung billich dem Senlusten und von seiner Ahronentsegung billich dem Senlusten und von seiner Thronentsegung billich dem Senlusten und von seiner Ahronentsegung billich dem

Richt vinie Umsicht und Kraft hatte während ber leizen Ichte eine Regentschaft in Spanien die Resgierung in Ferbin and 8.7. Namen, und bie Poliksbewassung, so wie den Kampf gegen Napoleon und Joseph, nachdrucksvoll geleitet. Sie gab dem Reiche am 19. Marz 1812 eine neue Verfassung, bie sowigenannte Verfassung der Cortes. Sie bewirkte die Anerkennung dieser Verfassung bei der Abschließung ihres Bimdnisses mit dem Kaiser Alexander 1. von Anstand zu Welfte Lukt (20. July 1812). Sie war es, die, wegen ihrer Verbindung mit Großbritannien, den zwischen Napoleon und Ferdinand 7. zu Valencap (13. Des. 1813) abgeschlossenen Vertrag — nach wels

Arbinand auf gewise, einzegangene Bedingungen: ale Konig von Spanien zurücklehren sollte — nicht aner-kannte, wiewohl Napaleon sich entschließen musten Servinand den Siebenten els Kanig von Spaniens ohne alle weitere Bedingungen, (1.5. Mare, 1844), das hip and Balencay abreisen zu lassen.

Dh nun gleich die spanischen Cortes (3. Februs 844) ben Beschlip gesaßt hatten, has Ferdinand is nach ber Constitution vom 19. Marz 1812 den Abron ber Constitution vom 19. Marz 1812 den Abron ber seigen, und, nach der Ablegung des Eides ausd die seigen, und als rechtmäßiger Bederrscher Spaniens anerkamit werden sollte; so verweilte er das mach mens anerkamit werden sollte; so verweilte er das mach den er der Regentschaft zu Natweig, nach vom wa aus er der Regentschaft zu Madzie seine Lintunts auf spanischen Boden meldete, und von er deutschaft, den General Conons ein Schreiben der Regentschaft, nebst der von ihr besamt gemachten Constitution, empfing

Bergeblich blieben die wiederhahlten Einledungers ber Regentschaft an den Konig nach Ralencia, dost er nach Madrid kommen mochte. Endlich erließ er abst Mai 1814) von Balencia aus eine Erklarung: marin, er die Schritte der Regentschaft und der Cortes, als ungesehlich verwarf; sie beschuldigte, daß sie ihn der Derra schaft hatten berauben wollen; seinen Entschluß, auße, sprach, alles so wieder berzustellen, wie es vor der Sinführung der Neuerungen im Königreiche bestanden habe, und zugleich versicherte, daß er selbst dem Reiche sine Berfassung geben wolle, — welches Bersprechen aberbis seht unerfüllt geblieben ist. — Nach dieser Ausbesbung der Constitution vom 19. Marz 1812, befahl Ferdinand dem Gouverneur von Madrid, den Berg femmlungsort ber Cortes militarisch zu umringen, bie Cortes zu zerfirenen, und in ber Nacht vom 10 — 11. Mai die wichtigsten berfelben in Kerker abzuführen. Bier Tage nach dieser That hielt Ferdinand seinen Gins zug in Madrid. —

Enthalt nun gleich bie nachstehenbe Conftitution ber Cortes manche bebentenbe Befchranfung ber toniglichen Sewalt und eine zu weit ausgebehnte Dacht ber Cors tes, welche bei einer nochmaligen Revifion biefer Cons fitution mobificirt werben konnte; fo bleibt boch biefe Conflitution, als eine eigenthumliche Pflange bes fpanifden Bobens, ein merkiburbiges Actenftud ber neues fen Beitgefchichte, und barf als eine, nur auf turze Beit m einem wichtigen europaifchen Reiche geltenbe, Berfaffung in ber Reihe ber übrigen bereits erlofchenen neues zen Berfaffungen nicht fehlen. Wenn es zwedmäßig war, bag biefe Berfaffung befonbers bie Inquifition and bie überwiegende Dacht ber Geiftlichkeit — bei ges wiffenhafter Bebehaltung ber katholischen Religion auf immer innerhalb ber fpanifchen Monarchte vernichs ten follte; fo barf jugleich nicht vergeffen werben, baß bereits im Sahre 1813 ber papftliche Runtius Gras vina fo fart gegen ben Plan ber Regentschaft in Sin-Acht ber Inquifition fich erklarte, bag fie ihn aus Spas nien entfernte, "weil er bie erften Grundfage bes Bol-Betrechts mit gugen getreten, bie Grengen feiner polis tijden Sendung überfcritten, und mehrere Pralaten und Geiftliche jum Ungehorfame gegen bie Befehle bet Regierung verleitet habe." Doch hanbetten mehrere Geift-Uche, und namentlich bie Bifchoffe von Drenfe und Dviebo, in bemfelben Beifte, und wirften noch vor Berbinands 7. Antenft Durth biet Gelftlichfeit und bie

Monche auf bie Stimmung bes Bolls, am bem letz - tern bie Regentschaft verbachtig zu machen.

Demungeachtet ift, selbst nach ber Ausbebung ber neuen Constitution und nach der Einkerkerung der Corstes, eine machtige Parthei in Spanien (die sogenannsten Liberales im Gegensate der Serviles) dem politischen Grundsate einer repräsentativen Berfassung getreu geblieben, wie die mehrmahls versuchten Ausglände bewiesen haben, welche von Generalen geleitet wurden, die sich im Kampse gegen die Franzosen ausgezeichnet hatten.

Diese neue Conflitution ber Cortes ift, jugleich mit ber proviforischen Constitution ber vereinigten Provingen von Gubamerifa, aus bem Spanischen übersett, und begleitet mit hiftorisch. ftatistischen Ginleitungen, (Leipzig, 1820, bei Brods baus, 1 Rthlr. 12 gl.) erschienen. In biefer Ueberfebung geben ber Constitution brei interessante Abrefs fen ber Commiffion ber Cortes an ben Ros nia voran; die erfte, Cabir vom 11. August 1811, welche bie Rudfichten auf bie altere fpanische Bers fassung enthält; bie zweite, Cabir vom 6. Nov. 1811. welche die Organisation der gerichtlichen Gewalt aufe stellt; und die britte, Cabir pom 24. Dec. 1811, welche fich über bas verbreitet, was fich auf bie innere Regierung ber Provinzen und Cantone, auf die Abgaben, die bewaffnete Dacht, ben Bolfsunterricht, bie Beobachtung ber Conftitution, und bas Berfahren bei etwanigen Beranberungen in berfelben bezieht. — Die Ausführlichkeit biefer Abreffen, welche in ber Ueberfes gung 106 Seiten umschließen, beweisen bie vielfachen und umfichtigen Berathschlagungen, welche ber Abfafa lung ber Constitution felbst vorausgingen; boch fint sie mit mehr Breite geschrieben, als es einer zur Sex seigegebung berusenne Commission geziennt. Selbst bie Constitution ist, als Staatsvertrag, — auch abgesehen von dem in ihr vorherrschenden bemokratischen Princip, und mehreren anderen Mängeln, — viel zu aussühren lich, und enthält eine Nenge von Bestimmungen über Gegenstände der Verwaltung, welche nach ihren Einzelnheiten nie in eine Versassung, wohl aber in der sondere organische Seseschung, wohl aber in der Gendere organische Seseschung über diese Zweige der Verwaltung, doch mit steter Rücksicht und Zurücksührung der ausgesprochenen Erundsähe auf die Versassung, gehören.

# B) Constitution ber Cortes vom 19. Mår; 1812.

Bir Ferdinand VII. von Gottes Gnaden und Fraft der Conflitution der spanischen Monarchie König von Spanien, und in seiner Abwesenheit und rücksichte lich seiner Gesangenschaft, die von der außerordentlichen Generalversammlung der Cortes ernannte Regentschaft des Reichs, thun Allen und Jeden, die Gegenwärtiges sehen oder hören, tund und zu wissen, daß die besagten Cortes nachstehende

# Politische Constitution ber spani-

Decretirt und fanctionirt haben.

Im Namen bes allmächtigen Gottes, Baters, Soh, nes und heiligen Geistes, des Urhebers und höchsten Ges setzebers der menschlichen Gesellschaft.

Die angerordentliche Generalversammlung ber Cortes ber spanischen Ration, nach dem fie fich nach der sorge faltigfen Untersuchung und reiflichten Leberlegung über-

geugt hat, daß die alten Grundgesche dieses Reichs, nebst den auf die feste und dauerhafte Sicherstellung der Bollzgiehung derfelben abzweckenden Berfügungen und Borzstichtsmaasregeln, den großen Zweck, die Ruhe, das Glück und den Wohlstand der ganzen Nation zu befordern, nicht gehörig erfällen konnen, decretier nachstehende polletische Constitution für die gute Regierung und gerechtet Permaleung des Staats.

Erfter Titel.

Bon ber fpanifden Ration und ben Spaniern,

## 50. jan Esffex: Abfchniet. 🕾

#### Bon der fpanischen Ration.

1. Die spanische Nation besteht aus allen Spaniern beider Halbkugeln.

2. Das fpanische Bolt ift frei und unabhangig, und ift und tann nicht das Erbibeil irgend einer Familie noch irgend eines einzelnen Menschen seyn.

2. Die Souverainitat wohnt ihrem Befen nach im Bolte; eben beshalb freht ihm ausschileflich bas Recht au, feine Grundgefese aufzustellen.

4. Das Bolf ift verpflichtet, die burgerliche Freiheft, bas Eigenthum und die andern gesehmäßigen Rechte aller Individuen, aus welchen es besteht, mittelft weifer und gerechter Gesche zu erhalten und ju beschüßen.

# 

1215119

- 5. Spanier find:
- a) Alle freie, auf dem Gebietenbeider Spanien gebos rene und ansäßige Manner und ihre Sohne.
- b) Auslander, die von den Cortes Naturalisations, Briefe erhalten haben.
- Diefenigen, welche ohne bergleichen Naturalisatione? Briefe bas in irgend einem Begitte ber Monatel

die gefehmafig erlangte Burgerrecht jehn Jahre lang ausgeubt haben.

- d) Die Freigelassenen, sobald fle ihre Breiheit in ben beiden Spanien erhalten.
- 6. Vaterlandsliebe ift eine der vornehmften Pflichten jedes Spaniers, eben so wie Gerechtigkeit und Boble thatigkeit.
- 7. Jeber Spanier ift gehalten, der Constitution treu zu feyn, den Geseten zu gehorchen und die bestehenden Behorden zu respectiren.
- 8. Jeder Spanier ohne Unterschied ift auch gehalten, im Berhaltniß seines Bermogens, zu ben Ausgaben bes Staats beizutragen.
- 9. Eben so ift seder Spanier verpflichtet, jut Bets eheibigung des Baterlandes die Waffen zu ergreifen, wenn er durch das Geset dazu aufgefordert wird.

#### 3meiter Titel.

Bon bem Schiete beider Spanien, der Relie gion und Regierung berfelben und von ben fpanifchen Burgern.

#### Erfter Artitel.

Bon bem Gebiete beiber Spanier.

10. Das spanische Gebiet umfaßt auf der Salbinset und seinen umliegenden Ländern und Inseln: Aragonien, Afterien, Altrafilien, Neucastilien, Catalonien, Cordova, Estremadura, Galizien, Granada, Jacn, Leon, Molina, Murcia, Navarra, die bastischen Provinzen, Sevilla und Balenzia, die balearischen und canarischen Inseln nebst den andern Bestsungen in Afrika. In Nordamerika: Reuspanien nebst Neugalizien und die Halbinseln Jucatan, Guatemala, die innern diklichen und die innern westlichen Provinzen, die Insel Cuba mit beiden Floridas, den spasnischen—Theil der Insel St. Domingo und die Insel Porto-Rica, nebst den andern in der Adhe dieser Inseln

aber bes Continents in einem ober bem andern Meere gelegenen Inseln. In Subamerika: Reugranada, Bes nezuela, Peru, Chili, die Provinzen des Las Platas Stros mes und alle anliegende Inseln in der Subsee und im atlantischen Meere. In Asien: die philippinischen und bie von der Regierung derselben abhängigen Inseln.

11) Sobald als es die politische Lage des Boltes gestattet, soll eine passendere Eintheilung des spanischen

Sebiets vorgenommen werben.

## 3meiter Abschnitt.

#### Won der Religion.

12. Die Religion des spanischen Boltes ift und bleibe für immer die romische tatholisch apostolische, einzig wahre Religion. Das Bolt schütz sie mittelk weiser und gerechter Scfege und untersagt die Austübung seder andern.

#### Dritter Abidnitt.

#### Bon ber Regierung.

13. Der 3weck der Regierung ift die Bohlfahrt des Boltes, da teine politische Gesellschaft ein anderes Biel bat, als das Gluck der Individuen, woraus sie besteht.

14. Die Regierung des spanischen Boltes ift eine

erbliche, gemäßigte Monarchie.

15. Die Cortes haben mit dem Ronige vers eint die gesetgebende Gewalt.

16. Die Gewalt, die Gefete in Ausabung brins

gen ju laffen, wohnt dem' Ronige bei.

17. Die Gewalt, die Gesetze in Civils und Erimis nalsagen anzuwenden, steht den durch das Gesetz aufges stellten Tribunalen zu.

## Bierter Abschnitt.

Bon den spanischen Burgern.

18. Burger find die Spanier, welche ihrem Bater

und ihrer Mutter nach, aus dem fpanischen Gebiete beie der Salbkugeln stammen und in irgend einem Bezirke bieses Gebiets ansäßig find.

- 19. Gleichfalls ift Burger derjenige Auslander, wels der bereits im Genusse der Rechte eines Spaniers, von den Cortes ein besonderes Burgerdiplom erhalten hat.
- 20. Dazn, daß ein Ausländer ein solches Diplom er' halten konn, ist erforderlich, daß er mit einer Spanierin verheirathet sey und irgend eine Ersindung, sder einen schäßbaren Industriezweig nach den beiden Spanien verspflanzt und in Gang gebracht, oder liegende Gründe erstauft habe, wovon er eine directe Steuer bezahlt, oder mit einem, nach dem Urtheile der Cortes hinlanglichen und anschnlichen Capital ein Handelshaus errichtet, oder die Wohlsahrt und Vertheibigung des Boltes durch auss gezeichnete Dienste befördert habe.
- 21) Burger find gleichfalls die rechtmäßigen Sohne ber in Spanien anfäßigen Fremden, wenn sie, auf spanis schem Gebiet geboren, es nie ohne Erlaubniß der Regies rung verlassen, sich nach erlangtem ein und zwanzigsten Jahre in einer Stadt dieses Gebiets niedergelassen haben, um daselbst ein nühliches Gewerbe, Geschäft oder nüh:

lichen Industriezweig zu betreiben,

22) Bas die Spanier anlangt, welche von irgend einer Seite für afrikanischen Ursprungs gelten und geshalten werden; so können sie durch Tugend und Verdienst zum Bürgerrecht gelangen. Demzusolge werden die Corstes densenigen, die dem Vaterlande ausgezeichnete Dienste erwiesen haben, oder denen, die sich durch ihre Talente, thr Bestreben und ihr Betragen auszeichnen, Bürgerdie plome ertheilen, unter der Bedingung jedoch, daß sie aus rechtmäßiger Ehe, von freien Vätern erzeugt, mit einer freien Frau verheirathet und auf spanischem Gesdiete wohnhaft sind und daselbst irgend ein Gewerbe, Geschäft oder nüßlichen Industriezweig mit einem hinreis henden Capital betreiben.

23) Blos biejenigen, die Burger find, tonnen Mus nicipalamter ethalten, und in den burch bas Gefet bes

frimmten Fallen Minner bagu ernennen.

- 24) Die Gigenfchaft eines fpanischen Burgers gehe verloren :
  - a) Durch Naturalisation im Auslande.
  - b) Wenn man sich von einer andern Regierung ans ftellen läßt.
  - e) Durch einen Urtheilsspruch, woburch eine körperliche und entehrende Strafe zuerkannt mird, wenn man nicht die Wiedereinsehung in den vorigen Stand erlangt.
  - d) Durch einen, ohne Auftrag oder Erlaubniß der Regierung, funf Jahre lang fortgeseten Aufents halt außerhalb des spanischen Gebietes.
    - 25. Die Ausübung des Burgerrechts wird suspendirt:
  - a) Rraft eines richterlichen Berbots wegen physischer oder moralischer Unfahigteit.
  - b) Benn man ein infolventer Schuldner oder Schuldener der Staatstaffe (dendor a Coscandales publicos) ist.
  - c) Benn man für Lohn bient.
  - d) Wenn man kein Geschäft ober Handwert hat, und nicht bekannt ift, wovon man fich nahrt.
  - e) Wenn man in einen Kriminalprozes verwickelt ift.
  - f) Bom Jahre 1830 an muffen diefenigen, welche jum erstenmale die Ausübung des Burgerrechts antreten, lesen und schreiben konnen.
- 26) Das Bürgerrecht kann einzig und allein aus den in den beiden vorhergehenden Artifeln ermähnten Grunden verloren oder suspendirt werden, und aus keinem andern.

Dritter Titel.

Bonden Cortes.

Erfter Abschnitt.

Bon der Art und Beise, wie die Contes gebildet werden.

27. Die Cortes find die Bereinigung aller, auf die

unten angegebene Beife von ben Bargern ernannten Der putirten, welche bas Bolt reprafentiren.

- 28. Die Bafis für die Nationalreprasentation ift für beibe Salbkugeln die namliche.
- 29. Diese Basis ist die Bevolkerung, welche aus, den Singebornen besteht, die von Bater und Mutter her von spanischem Gebiete herstammen; ferner aus denen, welche von den Cortes ein Burgerdiplom erhalten haben, so wie aus denen, die im Artikel 21. angegeben sind.
- 30. Bur Berechnung ber Bevolkerung bes spunischen Gebiets in Europa wird man fich der letten Zahlung vom Jahr 1797 bedienen, bis man eine neue wird versanstalten können, und eine entsprechende Zahlung soll auch jur Berechnung der Spanier, die in den überseeits schen Ländern wohnen, vorgenommen, unterdeffen aber die Zahlungen benutt werden, die unter den zuletzt aus gestellten, die authentischsten sind.
- 31. Für jebe 70,000 Seelen der ans den im Artitel 29. angegebnen Individuen bestehenden Bes vollterung erscheint ein Deputirter bei ben Cortes.
- 32. Wenn sich bei der, nach den verschieduen Proposingen gemachten, Vertheilung der Bevölkerung in irgend einer derselben eine Mehrzahl von mehr als 35,000 Seelen ergiebt; so soll ein Deputirter mehr erwählt werden, als wenn die Zahl sich auf 70,000 beliefe; übersteigt die Mehrzahl aber nicht 35,000, so soll sie nicht gerechnet werden.
- 33. Benn sich in irgend einer Provinz die Bevoltterung nicht auf 70,000 Seelen beläuft, aber auch nicht unter 60,000 beträgt; so foll ein Deputirter für sie ers nannt werden. Beläuft sich aber die Bevolfterung nicht so hoch; so soll diese Provinz mit ber zunächst gelegnen zusammen treten, um die zur Ernennung eines Deputirs ten erforderliche Zahl voll zu machen. Eine Ausnahme von dieser Regel macht die Insel St. Domingo, die einen Deputirten ernennen soll, ungeachtet die Bevolker rung derselben jene Zahl nicht erreicht.

#### "Bweiter Abichnitt.

Bon ber Ernennung ber Deputire ten ju ben Cortes.

34. Um die Deputirten zu den Cortes zu mahlen, sollen Bahlver sammlungen nach den Kirchspielen, Districten und Provinzen gehalten werden.

#### Dritter Abschnitt.

#### Bon ben Kirchfpiel: Bahlverfamm: lungen.

- 35. Die Kirchspiel : Bahlversammlungen (Juntas electorales de parroquia) sollen aus allen, auf dem Gebiete bes betreffenden Rrichspiels wohnhaften und ans säßigen Burgern bestehen, worin die säculariserten Geists lichen mit inbegriffen sind.
- 36. Diese Wahlversammlungen werden auf der Dalbe insel und den anliegenden Inseln und Bestigungen jeders zeit am ersten Sonntage des Octobers in dem Jahre vor demjenigen, wo die Cortes zusammentreten, gehals ten werden.
- 17. In den überseeischen Provinzen werden sie am ersten Sonntage des December: Monats, funfzehn Mosnate vor Bersammlung der Cortes, auf eine, an sie sos wohl als an jene, von Seiten der Tribundle (justicias) ergangene Nachricht gehalten werden.
- 38. In den Rirchspielversammlungen foll auf jede 200 Einwohner ein Rirchspiel Bahlherr ernannt werden.
- 39. Wenn die Zahl der Einwohner des Kirchspiels mehr als 300, jedoch nicht volle 400 beträgt; so sollen zwei Wahlherrn ernannt werden; wenn sie mehr als 500, jedoch nicht volle 600 beträgt, so sollen drei ernannt werden, und so immer fort.
- 40. In den Kirchspielen, wo die Zahl der Einwohs wer sich nicht auf 200 beläuft, soll, im Fall deren 150 sind, ein Wahlherr ernannt werden; in jenem aber, wo sich diese Zahl nicht vorfindet, sollen die Einwohner mit

benen eines benachbarten Rirdfplefs jufammenereten, um ben ober die auf fie fallenden Bahlherrn ju ernennen.

- 41. Die Kirchspiels: Bersammlung soll mit Stims menmehrheit 11 Commiffare (compromissarios) wah: ten, welche den Kirchspiels: Bahtheren ernennen.
- 42. Wenn bei einer Kirchfpiel: Versammlung zwei Kirchfpiel: Bahlherren zu ernennen sind; so sollen 21 Commissäre und wenn drei zu ernennen sind, 31 ernannt werden; doch soll in keinem Falle, zur Vermeidung von Verwirrung, die Zahl der Commissäre diese letztere überssteigen.
- 43. Bur größern Bequemlichkeit kleiner Fleden ift seftgesetz, daß ein Kirchspiel, welches 20 Einwohner ents balt, einen Abgeordneten wahlen soll; ein Kirchspiel von 30 bis 40 Einwohnern zwei, eins von 50 bis 60 brei, und so fort. Die Kirchspiele, welche unter 20 Einwohsner haben, sollen mit den zunächst gelegenen zusammens treten, um den Commissär zu ernennen.
- 44. Die bergestalt ernannten Commissäre kleiner Fler den (poblaciones pequenas) sollen in der zunächst lies genden Gemeinde (pueblo) zusammentommen und, wenn sie 11 oder wenigsteus 9 Mitglieder, start sind, einen Kirchspiel-Wahlherrn ernennen; im Fall ihre Zahl 21 oder wenigsteus 17 beträgt, soll sie deren 2, und wenn ihrer 31 oder wenigsteus 25 beisammen sind, 5 oder die entsprechende Zahl ernennen.
- 45. Um jum Richspiel: Bahlheren ernannt zu wersten, muß man Burger, ein und zwanzig Jahr alt und in dem Richspiel wohnhaft und anfäßig seyn.
- 46. In den Kirchspiel Bersammlungen soll der Corrregidor, Alcalde oder Richter der Stadt, des Fleckens, oder Dorfs, (ciudad, villa, aldea), wo sie zusammens kommen, den Borsis führen, und um dem Acte mehr Keiers lichteit zu geben, auch der Pfarrer des Kirchspiels dabei zugegen seyn. Und wenn an einem und eben demselben Orte, wegen der Jahl der darin besindlichen Kirchspiele 2 oder mehreve Bersammlungen gehalten werden, so soll in der einen der Corregidor oder Alcalde und in den

abrigen bie nach bem Lovfe bestimmten Regidores bea

- 47. Wenn die Beit der Versammlung, welche in den Gemeindehausern (casas consistoriales) oder an dem Orte, wo es sonst gebräuchlich ift, gehalten wird, da ist, und die Burger, welche daran Theil nehmen, beisams men sind; so sollen sie sich mit ihrem Prasidenten in die Kirche des Kirchspiels verfügen, wo der Pfarrer eink heiliges Geistmesse lesen, und dann eine für die Umstände passende Rede halten wird.
- 48. Nach der Messe werden sie sich an den Ort, woher sie gekommen sind, jurückversügen und die Bers sammlung wird ihre Arbeit damit beginnen, daß sie Alles bei offenen Thuren aus den anwesenden Hargern, zwei Wahlzeugen (escrudadores) und einen Seskretär wählt.
- 49. Hierauf soll der Prafftent fragen, ob irgend elk-Burger eine Klage wegen Bestechung und Berfahrung, um Jemanden zur Wahl zu bringen, vorzutragen habe, und wenn eine angebracht wird, so muß sich der Boktagte in derselben Bersammlung öffentlich und mundlich rechtfertigen. Ist die Beschuldigung gegründet; so vew lieren diesenigen, die das Vergehen begangen, ihre active und passive Stimme. Die nämliche Strafe, trifft die Berleumder, und von diesem Urtheile sindet keine Appels lation statt.
- 50. Wenn unter den Anwesenden Zweifel entstehen, ob einer von den Wahlherren die jum Botiren erforders lichen Eigenschaften besite; so soll die Versammlung sos gleich nach Gutdunken entscheiden, und was sie entscheidet, soll ohne weitere Appellation für diesimal und blos zu dem Ende in Vollziehung gebracht werden.
- 51. Es wird sogleich zur Ernennung der Commissive geschritten. Bu diesem Ende wird jeder Barger so viel Personen bestimmen, als Commissave seyn sollen, indem er sich zu dem Tische verstigt, an welchem der Prasisdent, die Wahlzeugen und Sekretars sign, und it ihrer Gegenwart die Namon derselben auf eine Lifte schreibt.

Beder hierbei, noch bei irgend einer andern Bahl fann der Burger, bei Strafe, fein Stimmrecht ju verlieren, fich felbst bie Stimme geben.

- 52. Ist dieses geschehen; so eröffnen der Prasident, die Bahlzeugen und der Setretar die Listen, und lehter ter macht mit lauter Stimme die Namen berjenigen Burg ger bekannt, welche durch die Mehrheit der Stimmen in Commissarien erwählt worden sind.
- 58. Die ernannten Commissare begeben sich von Aufthfung der Bersammlung ann einen abgesonderten Drie besprechen sich unter einander und schreiten zur Ernens nung des oder der Wahlherren des Kirchspiels, und ders jenige oder diejenigen, welche mehr als die Salfte der Erimmen für sich haben, sind die erwählten. Diese Ernennung wird hierauf der Versammlung bffentlich kund gethan.
- 54, Der Setretar fertigt ben Beschuß aus, welchen er, der Prasident und die Commissarien unterschreiben. Eine gleichfalls von ihnen unterzeichnete Abschrift besselt ben wird auch ben ermählten Personen eingehandigt, unt ihre Ernennung darthun ju konnen.
- 55. Rein Burger foll fich aus legend einem Bewegegrunde und Borwande, oder mittelft irgend einer Ent! fouldigung diefen Pflichten entziehen tonnen.
- 56. Kein Burger foll mit Baffen in der Rirchfpiels: Berfatumlung erfchemen.
- 57. Ift die Ernennung der Bahlherren entschieden und bekannt gemacht; so geht die Versammling sposseich eus einander, und jede Verhandlung, worauf sie sinließe, wurde null und nichtig seyn.
- 585. Die Burger, melde die Versammlung gebildet haben, verfügen sich in die Pfarrkirche, wo ein seierlis des Te Deum gesungen wird, und der ober die Wahle herren gehen bei dieser Gelegenheit zwischen dem Prast denten, den Bahlzeugen und dem Sefretar.

#### Bierter: Abfdnitt.

- Won ben Bezirks: Bahlversammer lungen. (Juntas electorales de partido.)
- 59. Die Bezirts Bahlversammlungen bestehen aus ben Bahlherren der Kirchspiele, die sich im Hauptorte eines jeden Bezirts versammeln, um den oder die Bahls herren zu ernennen, welche sich nach der Hauptstadt der Pesvinz begeben mussen, um daselbst die Abgeordneten zu den Cortes zu erwicken.
- 60. Diese Bahlversammlungen werden auf ber Salbeinsel und ben benachbarten Inseln und Bestungen jederzeit am ersten Sonntage des November Monats, des Jahres vor dem, in welchem die Cortes gehalten wereden sollen, statt finden.
- 61. In den überseeischen Provinzen sollen fie am erfich Spinitage des Idnuar Monats gehalten werben, welcher duf den December folgt, in welchem die Kirds spiels Bersammlungen statt gefunden haben,
- 62. Um zu erfahren, wie viel Wahlheren jeder Bes girt zu ernennen hat, wird man folgende Regeln beobs achten,
- 63. Die Jahl der Bezirke Bahlherren foll dreimek ftarter fenn, als die der zu mahlenden Deputirten.
- 64. Wenn die Angahl der Provinzialbezirke (partidos de la provincia) großer ift, als die der Wahle herren, welche dem vorhergehenden Artikel zufolge zur Ernennung der entsprechenden Deputirten erforderlich ist, so soll dessen ungeachtet in jedem Bezirke ein Wahlherr ernannt werden.
- 65. Benn die Anzahl der Beziete geringer ift, als die der zu ernennenden Wahlherten'; so soll jeder Beziet einen oder zwei oder mehrere einennen, bis die ers forderliche Zahl voll ist; fehlt noch ein Wahlherr, so wird er von dem voltreichsten Beziete erwählt, und mangelt dann noch einer, so wird er von dem Beziete

. 2

erwählt, welcher nach jenem der bevolkerifte iff, und in unmer fort.

- 66. Nach dem, was in den Art. 31. 32. 33. und in den drei vorhergehenden festgesetht worden, bestimmt es sich nach der Boltszahl, wie viel Deputirte jede Proving und wie viel Wahlherren jeder Bezirk haben soll.
- 67. In den Bezirks: Bahlversammlungen führt der Corregidor oder Richter des Hauptorts in dem Bezirke den Borfit, und vor diesem mussen die Richtpieli-Bahls herren mit dem Documente, welches ihre Bahl beurstundet, erscheinen, damit ihre Namen in dem Buche angemerkt worden, wozein man die Protocolle der Perssammlungen einträgt.
- 68. Um bestimmten Tage versammeln sich die Kirche spiels Babiberren und der Prafident in den Bersamme lungssallen und fangen bei offenen Thuren damit an, eie wen Setzetät und zwei Babizeugen aus den Babibers von zu ernennen.
- 69. Hierauf legen die Bahfferren die Certificate über ihre Ernennung vor, bamit fle von dem Sekretar und den Bahlzeugen unterfucht werden, welche am folgenden Tage erklären muffen, od fie in Ordnung find oder nicht. Diese Bescheinigungen des Sekretärs und der Bahlzeuf gen werden von einer eigens ernannten, aus drei Mitzgliedern der Bersammlung besichenden Commission ungerfucht, welche am folgenden Tage Bericht, darüber erz kattet.
- 70. An diesem Tage with, wenn die Atrchsteles Bahlherren beisammen sind, der Bericht über die Certis sieate vorgelesen, und wenn hinsichtlich eines derselben voer gegen einen Wahlherren, wegen Ermangelung der erforderlichen Eigenschaften, etwas einzuwenden ware, so soll die Versammlung in letter Instanz darüber entschieden und nach ihrem Gutbesinden versahren, und das, was sie beschließt, soll ohne weitere Appellation in Aussabung gebracht werden.
- 71. Ift dieses beendigt; so begeben fich die Kirche spiels Dahlherren mit ihrem Prafidenten in die Saupt

Archeif wo eine Beilige Geiffeneffe von den vornehmften Geiftlichen gefungen und eine den Umftanden angemeffene Rede, gehalten wird.

72. Nachdem biest religibse Feierlichkeit vorüber ift, tehte man in die Bersammlungsfale zurück, und wenn die Währer ohne Unterschied ihre Plage eingenommen haben, sa lief't der Sekretär gegenwärtigen Abschnitt der Versafung vor, worauf der Prasident die im 49. Art. enthaltene Frage thut, und man in Allem dem gemäß verfährt, was dort vorgeschrieben ist.

ober ber Bezites Bahlherren, wobei eine Bahlinach ber andern mittelst Zettel, worauf der Raine desjehigen; den man mahlen will, geschniehen wird, von sich geht.

Petat und die Wahlzeugen die Stimmen, und derfenige, ber wenigstens die Sahlzeugen die Stimmen, und derfenige, ber wenigstens die Sahlzeugen die Stimmen und eine darf über sur ich hat, ist gewählt und der Prafisent masse die Wahl batgung. Wem jemand keine absolute Grimmannten und die mai, welche die mai, welche die maijenischen, nochmals ballorips, und derjenige, der dann die maisten Stimmen sun sich hat, ist erwählt. Dei gleicher Zahl entschebet, das Loos.

75. Enn Bezirts: Wahlherr zu werden, inug man Basser inte im Genuß feiner Mechte, funf und zwanzig Inhrale, im Bezirt anfäßig lind wohnhaft, entweden Laie oder Weltgeistlicher seyn, und die Wahl kann sowohl Basser, welche bei ber Berfammlung gegenwartig find, als Abwesende treffen.

welche er, der Prafident und die Bahlzeugen unterzeich, nen, und wovon der oder denen Personen, die gewihlt worden, eine von jenen vidimirte Abschrift jur Bestatigung ihrer Bahl eingehändigt wird. Der Prasident dies ser Jammlung überschieft eine zweite, von ihm und dem Sekretar unterzeichnete Abschrift an den Prasident ein der Provinzials Versammlung und dieser fast die Bahl in den öffenesichen Bieren iberanne machen.

77. Bei den Bezirks, Bahlversammlungen foll alles bas beobachtet werden, was in den 55. 56. 57. und 58. Artikel für die Kirchfpiels, Bahlversammlungen vorges schrieben worden ift.

## Funfter Abichnitt.

Bon ben ProvinzialiBerfammlungen.

- 78. Die Provinzial/Bahlversammlungen bestehen aus ben Bahlherren aller Provinzial: Bezirte, welche sich in der Hauptstadt versammeln, um die entsprechende Zahl der Deputirten, die als Reprasentanten der Nation den Cortes beiwohnen sollen, zu ernennen.
- 79. Diese Bersammlungen finden auf der Halbinsel und ben benachbarten Inseln und Besitzungen jederzeit am ersten Sonntage des Novembers in dem Jahre vor dem fant, wo die Cortes gehalten werden.
- 80. In den überseeischen Provinzen werden sie den zweiten Sonntag im Mdry: Monat deffelbigen Jahrest gehalten, in welchem die Bezirks: Bersammlungen statt finden.
- 81. Bei biesen Versammlungen führt ber politische Chef ber Sauptstadt (el magistrado politico de la capital de provincia) den Borsth, und bei ihm mussen die Bezirks/Bahtherren mit dem Documente über ihre Bahl erscheinen, damit ihre Namen in dem Buch, in welches die Beschlüsse der Versammlung eingetragen werden, bemerkt werden.
- 82. Am bestimmten Tage versammeln sich die Bestiets: Bahlherren mit dem Prasidenten in den Gemeins behänstern (casas consistoriales) oder in demjenigen Gebäude, welches man zu einer solchen Feierlichkeit für das passendste halt, bei offenen Thuren und erwählen zuvörderst durch Stimmenmehrheit aus den Bahlhers ren einen Sekretar und zwei Bahlzeugen.
- 83. Benn eine Proving nur einen Deputirten haben foll; fo find zu feiner Ernennung wenigstens fünf Bahle herren erforderlich, und man verthellt entweder diefe

Zahl auf die Bezirke, woraus sie besteht, oder bildet blos zu diesem Zwecke Bezirke.

84. Es werden die vier Abschitte, welche von den Wahlen handeln, verlesen. Dann folgt die Verlesung der von den respectiven Prasidenten eingesandten Verification der Protocolle über die in den Hauptorten der Bezirke geschehenen Wahlen, und die Wahlherren übers geben zugleich die Certificate über ihre Ernennung, das mit sie von dem Sekretär und den Wahlzeugen untersstücht werden, die am folgenden Tage erklären mussen, ob sie in Ordnung sind oder nicht. Diese Erklärungen des Sekretärs und der Wahlzeugen werden wiederum von einer, aus drei Mitgliedern der Versammlung bestes henden, Commission untersucht, welche zu diesem Ende ernannt wird, um am folgenden Tage ihren Bericht dars über zu erstätten.

85. Sind die Bezirts , Bahlherren betfammen; fo. werden die Berichte über die Certificate vorgelesen, und wenn gegen einige derfelben oder gegen die Wahlherren, wegen Ermangelung der dazu erforderlichen Eigenschaften, etwas einzuwenden ist, so entscheidet die Bersammlung definitiv darüber und verfahrt, wie sie es für gut besinder; und das, was sie beschlossen, wird, ohne daß eine weitere Appellation statt findet, in Bollziehung gebracht.

86. Die Bezirks-Wahlherren begeben sich hierauf mit ihrem Prasidenten in die Kathedral: oder Haupttirche, wo von dem Bischofe oder in dessen Ermangelung von dem vornehmsten Geistlichen eine feierliche Heiliges Geifts, messe gehalten und dabei eine den Umständen angemessene Rede vorgetragen wird.

87. Nach dieser religiösen Feierlichkeit kehren sie an, den Ort zuruck, woher sie gekommen sind, und der Prässident thut bei offenen Thuren und wenn die Bahlherren ohne weitern Unterschied ihre Pläte eingenommen haben, die Frage, welche im 49. Artikel enthalten ist und es, wird Alles beobachtet, was dort vorgeschrieben ist.

88. Hierauf schreiten die anwesenden Babiberren gur: Bahl bes oder der Deputirgen, welche einer nach dem

enbern ermahlt werden, indem fle an den Tifch hintres ten, an welchem der Prafibent, die Bahlzeugen und der Setretär sißen, und letterer trägt in ihrer Gegenwart die Namen der Person, die jeder wählt, in eine Lifte ein. Der Setretär und die Bahlzeugen geben ihre Stims men zuerst.

89. Ift das Abstimmen beendigt; so übergahlen der Prafident, die Wahlzeugen und der Sekretar die Stimmen, und derjenige, welcher wenigstens die Salfte und eine darüber für sich hat, ist erwählt. Wenn Jemand nicht die absolute Stimmenmehrheit für sich hat; so soll über die beiden, welche die meisten haben, zum zweitens mal ballotirt werden und dersenige, welcher dann die mehrsten Stimmen hat, ist erwählt. Bei gleicher Jahl der Stimmen entscheidet das Loos, und jedesmal, wenn einer erwählt ist, macht der Prasident die Wahl bekannt.

90. Nach der Bahl der Deputirten schleitet man auf die nämliche Art und Beise zur Bahl ihrer Stelle vertreter, und die Jahl derselben soll in jeder Proving den dritten Theil der Deputirten betragen, welche die Provinz anzuordnen hat. Hat eine Provinz nur einen oder zwei Deputirte zu erwählen; so wird dessen ungesachtet ein Gtellvertreter (Deputado suplentte) erwählt. Diese Stellvertreter gehen, sobald man gewisse Nachericht von dem Tode des Beputirten hat, oder letzterer, nach dem Ausspruch der Cortes, ihrer Versammlung nicht beiwohnen kann, zu den Cortes ab; dieser oder jener Fall mag, zu welcher Zeit es ist, nach geschehener Bahleintreten.

94. Um Deputirter bei den Cortes zu werben, muß man Bürger und im ausübenden Genusse feiner Rechte, fünf und zwanzig Jahr alt, in der Provinz geboren oder daselbst wohnhaft seyn und sich wenigstens sieben Jahreidort aufgehalten haben, und endlich Laie oder Weltzeiste licher seyn. Die Wahl kann sowohl Burger, die bei der Versammlung zugegen sind, als folde, die es nicht, sind, treffen.

92. Außerdem muß man, um jum Deputirten der Cortes ermahlt werden ju tonnen, ein verhaltnifmagis

ges jährliches Einfommen von eigenthumlich einem zuger hörenden Gutern besigen.

- 93. Die Verfügungen bes vorhergehenden Artifels bleiben so lange suspendirt, bis die Cortes, welche von jest an gehalten werden, die Zeit bestimmt haben, wo sie in Wirtsamkeit treten kann, und zugleich die Summe des Einkommens oder die Beschaffenheit der Güter, wor von man es beziehen muß, bestimmen. Das, was sie alsdann beschließen, soll für eben so versassungsmäßig angeschen werden, als wenn es hiermit ausgesprochen ware.
- 94. Benn es sich trafe, daß ein und eben dieselbe Person für die Proving gewählt wurde, aus welcher sie gebürtig und für diejenige, wo sie wohnhaft ist; so gilt die Bahl für den Aufenthaltsort, und für die Proving, aus welcher sie gebürtig ist, tritt der entsprechende Stells vertreter bei den Cortes ein.
- 95. Die Minister (Los Secretarios del Despacho) Staatstathe und alle, die bei dem hofhalt bes Konigs angestellt find, konnen nicht zum Deputirten der Cortes erwählt werden.
- 96. Soen so wenig kann ein Auslander gum Deput tirten bei ben Cortes erwählt werden, wenn er nicht von den Cortes das Burgerrecht erhalten hat.
- 97. Rein von der Regierung ernannter Staatsbeameter tann für diejenige Proving, in welcher er fein Amsantt, jum Deputirten bei den Cortes ernannt werden.
- 98. Der Sefretar verfaßt das Protocoll über die Bahlen, meldes er, der Prasident und alle Bahlherren unterschreiben.
- 99. Sodann werden alle Wahlherren allen und jeden der Deputirten, ohne irgend einen Vorbehalt, Bollmachten in nachstehender Form ausstellen, und jedem die ents sprechende Vollmacht einhandigen, um bei den Cortes erscheinen zu können.
  - 100. Die Vollmachten follen folgendermaßen lauten: Nachdem sich in der Stadt oder dem Flecken . . . . in

ben . . . . Salen die Berren (hier folgen Die Damen des Drafidenten und der Begirts Bahlheuren, welche die Bablverfammlung der Proving bilden) verfammelt, bas ben fie vor mir, bem Unterzeichneten und ben ju bies fem Ende gufammenberufenen Beugen ertlart, daß, nache dem der politischen Berfastung der fpanischen Monare chie gemäß, und mit allen in derfelben vorgefchriebenen Reierlichkeiten, wie ans den Certificaten, deren Origie nale man bei diefer Gelegenheit gebraucht, erhellt, jur Ernennung der Rirchfpiels; und Begirts; Bahlherren gefchritten worben, die genannten verfammelten Bes girts:Bahlherren ber Proving . . an . . des Monats . . . gegenwartigen Jahres, Die Deputirten ermahlt haben, welche im Namen und als Stellvertreter diefer Pros ving den Cortes beiwohnen follen, und daß die Berren N. N. ju Deputirten diefer Proving ermahlt worden, wie fich aus dem von N. N. angefertigten und untere zeichneten Protocolle ergiebt; daß fie in Folge beffen ihnen inegesammt und jedem einzeln Bollmacht ertheis len, um die wichtigen Berrichtungen ihres Amtes ers fullen und mit den übrigen Deputirten bei den Cortes als Reprafentanten ber fpanischen Ration alles bewils ligen und beschließen ju tonnen, was fie dem allges meinen Boble fur forberlich halten, jedoch nur Rraft ber Befugniffe, welche in der Conftitution festgefest find und innerhalb ber Grengen, welche befagte Conftie tution vorschreibt, ohne daß fie auf irgend eine Beife einen von ben Artikeln derfelben unter irgend einem Borwande aufheben, verändern ober anders machen tonnen, und daß die Conftituenten fich fur fich, und im Ramen aller Einwohner diefer Proving, fraft ber ihnen, als hierzu ernannten, Bahlheren ertheilten Bolls macht verpflichten, Alles für gultig anguschen, Allem Folge ju leiften, fich nach Allem ju fugen, mas die befagten Deputirten bei den Cortes thun, und der pos litischen Berfaffung der fpanischen Monarchie gemäß, beschließen werden. Goldes haben fie ertlart und bes willigt vor den Zeugen N. N., die mit den Bewillis gern gegenwartiges Document jur Beglaubigung une terfdrieben haben.

101. Der Prasident, die Bahlzeigen imd ber Sestretär sollen underzäglich eine, von ihnen unterzeichnete. Abschrift der Protocolle über die Bahlen an die bestänz dige Deputation der Cortes übersenden, die geschehenen Bahlen durch den Druck öffentlich bekannt machen, und jedem Ftecken oder Dorf der Provinz ein Exemplar das von zukommen lassen.

102. Um die Deputirten schablos zu halten, sollen ihre respectiven Provinzen ihnen Didten bezahlen, wels che die Cortes im zweiten Jahre jeder allgemeinen Des putation für die nächtsfolgende Deputation bestimmen werden; und den übersesischen Deputirten soll noch aus berdem vergutet werden, was sie, nach dem Urtheile ihrer respectiven Provinzen, zur Bestreitung ihrer hinz und herreise brauchen.

103. In den Provinzial Bahlversammlungen foll alles das beobachtet werden, was in den Art. 55. 56. 57-58. vorgeschrieben ift, mit Ausnahme deffen, was der Artikel 328. besagt.

## genfter Abignitt.

moc Won ber Haltung der Cortes.

104. Die Cortes morden fic allichtlich, in der Sauptstadt ver Konigreichs in einem blos zu diesem Beschufe bestimmen Gehande versommeln.

1053 Bennisse es für dienlich erachten, fich an immen andern Ore zu begeben; so können sie es, sobald es in eine Stadt ist, die nicht weiter als zwolf. Stunden (le-guas) von der Hauptstadt entfernt liegt und zwei Orite theile der anwesenden Deputation in diese Vorlegung eingewilligt haben.

106. Die jährlichen Sigungen ber Cortes dauern, pom isten Mary an gerechnet, drei Monate hinter einander.

107. Die Cortes konnen ihre Sigungen blos in zwei Källen um einen Monat verlangern, erstlich, wenn es der Konig verlange, und zweitens, wenn es die Cortes,

uach einem Befdluffe' von zwei Drittheilen ber Deput tirten für nothig ernchten.

108. Alfe zwei Jahre werden fammtliche Deputirte erneuert.

- 109. Benn Krieg ober Besetzung eines Theils des Gebiets der Monarchie durch den Feind es verhindert, daß alle oder ein Theil der Deputirten einer oder mehrterer Provinzen sich bei Zeiten einsinden tonnen; so solz len die Stellen der Abwesenden durch bie alten Deputirten der betreffenden Provinzen ersett werden, indem sie unter sich darum toosen, bis die erforderliche Zahl voll ist.
- 110. Die Deputirten konnen nicht wieder erwählt werden, wenn nicht eine andere Deputation zwischen den beiden, wozu sie gewählt wurden, statt gefunden hat.
- 111. Bei ihrer Ankunft in der Hauptstadt prafem tiren sie sich bei der beständigen Deputation der Cortes, welche ihren Namen und den der Proving, von der sie erwählt sind, in ein bei dem Sekretgriat der besagten Cortes besindliches Register eintragen läst.
- 112. In dem Jahre, wo die Deputirten erneuert werden, wird am 15ten Februar bei offenen Thuren, die erste vorbereitende Berfammlung gehalten; wobei der Prafident der beständigen Deputation den Borsis suhrt und diesenigen die Amt der Setretars und der Wahlt zeugen versehen, welche besagte Deputation aus ihren übrigen Mitgliedern dazu erwählen wird.
- 113. In diefer ersten Versammlung reichen alle Des putieten ihre Bollmachten ein, und es werden mit Stims menmehrheit zwei Committeen ernannt, eine von fünf Mitgliedern, um die Vollmachten aller Deputirten zu untersuchen, und eine andere von dreien, um die der fünf Mitglieder der ersten Committee zu prufen.
- 114. Am 20sten desselbigen. Nonats Februar wird die zweite vordereitende Acesammlung, ebenfalls bei offer men Tharen gehalten, und in dieser, werden die beiben Committeen ihre Serichte über die Geschnäßigkeit der

Bollmachten erstatten; wobei fie die Protocolle der Profesiale Bahlen in Abschrift vorlegen lassen.

- 115. In dieser Versammlung, so wie in den andern, die bis jum 25sten desselben Monats Februar erforderlich sind, wird definitiv und mit Stimmenmehrheit über alle Zweifel, in hinsicht der Gefehmäßigkeit der Bollmachten und der Eigenschaften der Deputirten entschieden.
- 116. In dem Jahre, welches auf das folgt, wo die Deputirten erneuert wurden, wird man am 1. Februar die erste, und bis jum funf und zwanzigsten hin die weis teren vorbereitenden Bersammlungen halten, welche man für nottig erachtet, um auf die in den drei vorhergehens den Artikeln angegebene Art und Weise über die Rechts mäßigkeit der Bollmachten der neu erscheinenden Deputirten zu entscheiden.
- 117. Alle Jahre am funf und zwanzigften Februar foll die lette vorbereitende Versammlung gehalten were ben, und in derfelben follen alle Deputirten, die Bande auf das heilge Evangelium gelegt, folgenden Eid leiften: Odworen Sie, die romifdetatholisch apostolische Reliz gion ju vertheidigen und ju erhalten, und teine andert im Ronigreiche mudaffen? - Antwort: 3ch fombre es. -Schworen Sie, die von den allgemeinen und außerore Dentlichen Cortes der Ration im Jahr 1812 fanctionirte politische Constitution der spanischen Monarchie-gewissens baft aufrecht ju erhalten und dafür ju forgen, daß fie aufrecht erhalten werde? — Antwort; Ich schwore es. -Schworen Sie, fich bei ber Mission, welche Ihnen die Mation anvertraut hat, treu und redlich zu benehmen, und stets das Wohl und Gluck derselben im Auge ju haben? — Antwort: Ich schwore es. — Go belohne Sie Bott, wenn Sie es thun; wo nicht, fo beftrafe er Gie.
- 118. Hierauf werben aus diesen Beputirten, mite telft verschlossener Zettel und mit Stimmenmehrheit, ein Prasident, ein Viceprasident und vier Schretars gewählt, wodurch sich die Cortes als constituirt und fermirt auses hen werden, und die beständige Deputation wird von dem Angenblicke an alle thre Amesverrichtungen einstellen.

149. An demfelben Tage wird eine Deputation von zwei und zwanzig Personen und zwei Setretaren ernanne, um sich zu dem Könige zu begeben, und ihm zu melden, daß die Cortes constituirt sind, und wen sie zum Prast denten erwählt haben, damit der König zu ertennen gebe, ob er der Eröffnung der Cortes beiwohnen werde, die am ersten Marz statt sindet.

120. Benn der König nicht in der Hauptstadt ist; so wird ihm diese Mittheilung schriftlich gemacht und eben so vom Könige darauf geantwortet.

121. Der König wird in Person der Eröffnung der Cortes beiwohnen und wenn er verhindert ift, soll der Prasident der Cortes am bestimmten Tage dieselbe vorsnehmen, ohne daß sie unter irgend einem Vorwand auf einen andern Tag verschoben werden kann. Dieselben Bormalitäten sollen bei dem Schlusse der Cortes beobache tet werden.

122. Der Ronig wird ohne Bache in den Saal der Cortes eintreten und blos von denjenigen Personen bes gleitet sepn, welche, dem im Reglement über die innere Regierung der Cortes festgesesten Ceremoniel zufolge, ben König empfangen und zurückbegleiten.

123. Der König wird eine Rede halten, worin er den Cortes das, was er für zweckmäßig halt, vorschlägt, und der Prasident wird ihm hierauf in allgemeinen Ausdrücken antworten. Wohnt der König aber nicht der Erdsfinung bei; so übergiebt er seine Rede dem Prasidenten, der sie den Cortes vorlieft.

124. Die Cortes tonnen nicht in Gegenwart bes Rbe

nigs berathschlagen.

125. Im Fall die Staatssekretare (Secretarios del Despacho) den Cortes im Namen des Königs einige Borschläge machen, sollen sie auf so lange und in der Art, wie die Cortes es bestimmen werden, den Discussionen beiwohnen und sprechen, aber bei der Abstimmung nicht zugegen seyn.

126. Die Stungen der Cortes follen offentlich (fepn und nur in gallen, wo Geheimhaltung nothig ift,

geheime Sigungen fatt finden.

127. Sei den Discussonen der Corres und bei Al-Tem, was die innere Regierung derselben bettifft, wird das Reglement beobachtet, welches die allgemeinen und außerordentlichen Cortes erlassen werden, unbeschabet der Veranderungen, welche die folgenden Cortes hierin zu machen für nothig erachten.

128, Man kann den Deputirten wegen ihrer Meis nungen nichts anhaben und sie können derenthalben zu keiner Zeit, in keinem Falle und von keiner Behörde in Untersuchung gerathen. In Eriminalprozessen, die gegen sie anhängig gemacht werden, können sie blos durch das Tribunal der Cortes, auf die im Reglement über die innere Regierung derkelben vorgeschriebene Art und Beise zwichtet werden. Während der Sigungen der Cortes und einen Wonat darnach können die Oepneirten weden wegen Civilsachen belunge, noch Schulden halber erequirt werden.

129. Während der Dauer ihrer Sendung, die von Dem Tage an beginnt, wo ihre Ernennung von der ber ständigen Deputation der Cortes anerkannt worden, konsien die Deputivten weder selbst ein Amt, wogn der Körnig ernennt, annehmen, noch für Jemand anders darum anhalten, vder eine Beförderung suchen, da es bei ihrem respectiven Amte keinen Rang giebt.

130. Eben fo tonnen fie, wahrend der Dauer ihrer Sendung, und ein Jahr nach der letten Ausübung ihrer Amtsverrichtungen weder felbst eine Pension oder irgend ein Shrenzeichen, welche ebenfalls der König ertheilt, er: halten, noch für einen Andern darum ansuchen.

#### Siebenter Abichnitt.

Mon ben Befugniffen (faculdades) ber Cortes.

131. Die Cortes find ermächtigt:

a) Gesche in Borschlag zu bringen und zu beschließen, sie auszulegen, und erfore berlichen Falls abzuschaffen.

b) Den Eib des Königs, des Deingen von Afturien und der Regentschaft, wie es gehörigen Orts vorgeschrieben ift, zu empfangen.

c) Alle factischen und rechtlichen Zweifel (duda de hecho o de derecho) ju heben, welche in hins sicht der Ordnung der Thronfolge entstehen.

- d) In den Fallen, wo die Constitution es porschreibe, die Regentschaft oder den Regenten des Reichs zu wählen und die Gränzen, innerhalb welchen die Regentschaft oder der Regent die königliche Gewalt ausüben kann, zu bestimmen.
- e) Den Prinzen von Afferien offenglich anzuertennen.
  - f) In dem in der Constitution angegebenen Fall für den minderjährigen Ronig einen Bormund zu ernennen.
  - g) Die offensiven Allianzeractaten, die Subsidien, und speziellen Handelstractaten, vor ihrer Ratification ju genehmigen.

h) Die Zulaffung fremder Truppen ins Konigreich ju gestatten ober zu perhindern.

- i) Die Errichtung ober Abschaffung, von Stellen bei ben, vermöge ber Conftitution errichteten Tribunds len, eben so wie die Errichtung und Abschaffung von Staatsamtern (officios publicos) ju bes schließen.
- k) Me Jahre auf ben Borfchlag bes Königs bie Land, und Seemacht zu bestimmen, indem sie festsegen, welche in Friedenszeiten unterhalten werden, und wie weit sie in Kriegszeiten vermehrt werden sollen.
- 1) Für die Armee, die, Flotte und Nationalmilig, wie alle verschiedene Zweige, woraus sie heffehen, Bers ordnungen zu erlassen.
- m) Die Ausgaben ber Staatsvermaltung fest jufegen.
- n) Idhrlich die Steuern und Auflagen gu bestimmen.
- o) Im Fall es nothig ift, auf den Eredit der Nation Anleihen zu machen.

- p) Die Bertheilung der Steuern auf die Provinzen zu genehmigen.
- q) Die Rechnungen über bie Verwendung ber Staatsgelder einzusehen und zu genehmigen.
- r) Die Zolle und die Zolltariffe (aranceles de des recho) festjusegen.
- s) Die nothigen Berfügungen für die Berwaltung, Erhaltung oder Beräußerung der Nationalgüter zu treffen.
- t) Berth, Gewicht, Gehalt, Seprage und Mamen ber Mangen ju bestimmen.
- u) Das Gewicht, und Maasspftem anzunehmen, wels des fie fur das bequemfte und richtigfte halten.
- v) Jede Art von Industrie zu befordern und anzures gen und hindernisse, welche dieselbe lahmen, zu entfernen.
- w) Den allgemeinen Plan für den Volksunterricht in der ganzen Monarchie zu entwerfen, und zu genehemigen, was für die Erziehung des Prinzen von Asturien geschicht.
- x) Die allgemeinen Vorschriften in hinficht der Polizei und des Gesundheitszustandes des Reichs zu genehmigen.
- y) Die politifche Preffreiheit ju befchugen.
- 2) Dafür zu forgen, daß die Minister und ans dere Staatsbeamten wirklich zur Rechens schaft gezogen werden.
- an) Endlich steht es den Cortes zu, in allen den Falsen und bei allen Arten, wo der Constitution zur folge ihre Sinwilligung nothig ist, dieselbe zu erstheilen oder zu verweigern.

#### Achter Abianitt.

Bon ber Abfaffung ber Gefete und ber toniglichen Sanction.

- 132. Jeder Deputirte ift befugt, den Cor, tes schriftlich Gesehentwurfe vorzulegen und bie Grunde, worauf er fich ftugt, anzugeben.
- 133. 3wei Tage menigftens, nachdem der Gefehents wurf übergeben und verlesen ift, wird er jum zweitens mal verlesen und die Cortes berathschlagen, ob er zur Sprache kommen soll oder nicht.
- 134. Gestattet man, daß darüber discutirt wird, und erachten die Cortes wegen der Bichtigkeit des Gegens fandes für nothig, denfelben vorher an eine Committee zu verweisen, so soll dieß geschen.
- 185. Längstens vier Tage, nachdem die Discussion des Entwurfs genehmigt worden, soll derfelbe jum dritt tenmale verlesen, und ein Tag jur Eröffnung der Disteussion festgesett werden.
- 136. In diesem bestimmten Tage foll über den Ger segentwurf im Gangen und über jeden Artikel beffelben bisentirt werden.
- 137. Die Cortes werden entscheiden, wenn der Ges genftand hinlanglich besprochen ift, und wenn entschieden worden, daß dieß der Fall ift, so wird bestimmt, ob zur Abstimmung geschritten werden soll oder nicht.
- 138. Wenn entschieden ift, daß die Abstimmung state haben foll, so wird auf der Stelle dazu geschritten, und der Gesehentwurf entweder ganz oder theilweise genche nigt oder verworfen, oder nach den bei der Discussion gemachten Bemerkungen abzeindert oder modificirt.
- 139. Die Abstimmung geschieht nach Mehrheit ber Stimmen; aber, um abzustimmen, muß wenigstens bie halfte fammelicher Deputirren, aus benen bie Cortes bestehen, und einer noch barüber jugegen fenn.
- 140. Berwerfen die Cortes einen Gefegentwurf mah, rend beffen daß er gepruft wird, ober beschließen fie, daß wicht: 140 Abstimmung daubor geschritten werden foll; fo

tann er in bem namlichen Jahre nicht wieber in Bors folgg gebracht werben.

- 141. Ift er aber angenommen; so wird er zweimal in Gesehesform ausgesertigt und in der Sigung der Coretes verlesen. Nachdem dieset geschehen ist und beide Drie ginale von dem Prossonten und zwei Setretaren unterszeichnet worden sind, werden dieselben auf der Stelle durch eine Deputation an den Romg überbracht.
  - 142. Dem Ronige fteht die Sanction der Gefete gu.
- 143. Der König vollführt diese Sanction mit folsgender, eigenhändig geschriebener Formel: "Soll als Gesch öffentlich bekannt gemacht werden" (Publiquese como ley).
- 144. Der König verweigert seine Sanction mit folz genden, ebenfalls von ihm eigenhandig geschriebener Forzinel: "An die Cortes jurudgewiesen" (Vuelva i las Cortes) und fügt zugleich eine Darlegung der Grunde bei, warum er seine Sanction verweigert hat.
- 145. Der König hat 30 Tage, um fich diefes Bore rechtes zu bedienen. Wenn er innerhalb berfelben feine Sanction weder ertheilt, noch verweigert hat; fo wird diefes so angesehen, daß er sie gegeben hat und wirklichgeben wird.
- 146. Die Sanction des Königs mag erfolgt fepn ober nicht; so gelangt boch eins von den beiden Origie nalen mit der respectiven Formel an die Cottes zurück, am in denfelben Bericht darüber abzustatten. Dieses Original wird im Archive der Cottes aufbewahrt und das Duplicat Beibt in den handen des Königs.
- 147. Verweigert der König seine Sanction; so darf dieser Gegenstand in dem nämlichen Jahre nicht wieder in den Cortes verhandelt werden, dach tann es in denen des folgenden Jahres geschehen.
- 148. Bird der nämliche Gefegentwurf in den Coretes des folgenden Jahres von neuem vorgeschlagen, jurgelaffen und genehmigt; so kann der König, nachdem er ihm vorgelegt worden, demfelben jum zweitenmale seine, Sanstion mit den im Artikel 143. und 144. angegebes

ren Ausdrücken ertheilen oder verweigern, und im letz tern Falle soll in demselben Jahre dieser Gegenstandnicht verhandelt werden.

- 149. Bird der namliche Gesehentwurf in den Cor; tes des folgenden Jahres jum drittenmale in Borschlag gebracht, zugelassen und genehmigt; so versteht sich von selbst, daß der König seine Sanction ertheilt und wird er dieselbe, wenn ihm die Entwürfe vorgelegt werden, mittelst der, im 143. Artifel enthaltenen, Formel wirt; lich ertheilen.
- 150. Sollte vor Verlauf der 30 Tage, während wels der der König seine Sanction zu ertheilen oder zu vers weigern hat, der Tag eintreten, wo die Cortes ihre Sigungen beendigen sollen; so wird der König dieselbe in den ersten 8 Tagen der Sigungen der solgenden Cors tes ertheilen oder verweigern, und verstreicht auch diese Frist, ohne daß er sie ertheilt, so wird es eben so ans gesehen werden, als ob er sie gegeben habe, und er wird sie auch wirklich in der vorgeschriebenen Form geben. Verweigert aber der König seine Sanction: so können diese Cortes nochmals über denselben Gesehentwurf dissentiren.
- 151. Benn auch, nachbem der König einem Gefehentwurfe die Sanction verweigert hat, ein der mehrere Jahre hingehen, ohne daß derseibe Entwurf, so wie er ursprünglich zur Zeit derselben Deputation, die ihn das erstemal angenommen oder während der zwei darauf solsgenden Deputationen, von neuem in Borsehlag gebracht wird; so soll in Betreff desselben, was die Birtung der Kniglichen Sanction anlangt, doch immer das gesten, was in den drei vorhergehenden Artiseln festgesetzt word den. Wird derselbe aber im Laufe der drei eben angez gebenen Deputationen nicht von neuem in Borschlag geschracht, sondern spatzer, obwohl in den näuglichen Ausz drücken abgesaßt, vorgetragen; so soll er dann hinschlich der oben angezeigten Wirtungen als ein neuen Entwurf angesehen werden.

152. Benn der Gesegentwurf in der in vorstehens bem Artitel angegebenen Zwischenzeit zum zweiten; oder brittenmale in Borschlag gebracht und von den Cortes verworfen wird; so wird er, er mag dann in der Folge wieder vorgetragen werden, wenn er will, als ein neuer Entwurf angeschen.

153. Die Gesche werden mit den nämlichen Formas litäten und auf die nämliche Beise wieder aufgehoben, wie sie erlassen werden.

#### Reunter Abschnitt.

#### Bon ber Runbmadung ber Gefete.

- 154. Ift das Gefet in den Cortes befannt gemacht; so wird es dem Konige angezeigt, damit unverzüglich zur feierlichen Befanntmachung deffelben geschritten wird.
- 155. Bur Befanntmachung ber Gefete wird fich ber Rinig nachstehenber Formel bedienen : "Bir - (hier folgt der Rame des Ronigs) von Gottes Gnaden und traft der Constitution der spanischen Monarchie, Ronig von Spanien, thun Allen, Die Gegenwartiges feben ober boren, fund und ju miffen, daß nachftehendes Beles vom den Cortes beschloffen und von Uns sanctionirt worden ift (bier folgt ber buchftabliche Inhalt beffelben). Dems nach befehlen Bir allen Gerichtshofen, Dagiftraten, Chefs. Couverneuren und andern sowohl burgerlichen als Milis tar und geiftlichen Beborben, wes Standes und Burs ben fie fenn mogen, diefes Gefet in allen feinen Theilen su beobachten, und beobachten, erfullen und vollführen au laffen. 3hr habt mohl darauf ju feben, daß es jur Ere fallung tomme, und werdet dafür forgen, daß es gedruckt, offentlich befannt gemacht und in Umlauf gefett werde. (Es wird an den betreffenden Minifter gefchickt.)
- 156. Alle Gesetze werben auf Befeht des Königs durch bie respectiven Minister bekannt gemacht und verbreitet, welche dieselben unmittelbar an alle und jede höchste und Provinzialgerichtshöfe und andre Chefs und Oberbehörden schiefen, die fie dann an die Unterbehörden übersenden.

#### Behnter Abichnitt.

Bon ber beständigen Deputation der Cortes.

157. Bevor die Cortes aus einander gehen, ernenenen fie eine Deputation, welche den Namen "immers währende Deputation der Cortes" führt und aus sieben aus ihrer Mitte erwählten Mitgliedern besteht: nämlich, dreien aus den europäischen Provinzen und dreien aus den überseischen; der siebente wird, wie das Loos entischeidet, entweder ein europäischer oder ein überseischer Deputirter senn.

158. Bugleich werden die Cortes zwei Stellvertreter far diefe Deputation ernennen, einen europäischen und

einen überfeeischen.

159. Die beständige Deputation dauert von der eis nen Sigung der Corres bis zur andern.

160. Diefe Deputation hat nachftehendes ju beforgen:

- a) Auf die Beachtung der Constitution und der Ges seine zu sehen, um bei den nächsten Cortes Res chenschaft von den Berletzungen abzulegen, welche sie wahrgenommen hat.
- b) In den in der Constitution vorgeschriebenen Fällen außerordentliche Coures zusammen zu berufen.
- c) Die im 111. und 112. Artitel angegebenen Amtes verrichtungen ju erfüllen.
- d) Den stellvertretenden Deputirten anzuzeigen, wennsie statt der eigentlichen den Sigungen beiwohnen sollen, und wenn sichs trifft, daß die Deputirten einer Proving oder ihre Stellvertreter ausbleiben oder durchaus nicht zusammen kommen konnen, dies ser Proving die nottigen Befehle zuzustellen, zu einer neuen Wahl zu schreiten.

#### Eilfter Abichnitt.

Bon den außerordentlichen Cortes.

161. Die außerordentlichen Cortes bestehen aus den nämlichen Deputirten, welche mahrend der zwei Jahre ihrer Deputation die gewöhnlichen Cortes bilden.
Dritter Mand

- 162. Die beständige Deputation der Cortes wird dies selben in folgenden drei Fallen auf einen bestimmten Tag ausammen berufen:
  - a) Bei Erledigung der Krone.
  - b) Benn ber König aus irgend einem Grunde bie Regierung nicht führen kann ober zu Gunsten seis nes Nachfolgers ber Krone entsagen will. Im ers sten Fall ist die Deputation ermächtigt, alle Maass regeln zu treffen, welche sie für zweckmäßig hält, um sich von den Ursachen zu überzeugen, welche den König zur Regierung unfähig machen.
  - Denn der König unter sehr bedenklichen Umstäus, den oder wegen schwieriger Angelegenheiten ihre Zusammenkunft für zweckdienlich halt, und die bes. ständige Deputation der Cortes davon benachrichtigt.
- 163. Die außerorbentlichen Cortes werden sich blos mit dem Gegenstande beschäftigen, weshalb sie zusammen berufen worden sind
- 164. Die Sigungen der anserordentlichen Cortes wers den mit den nämlichen Formalisten eröffnet und gesischlossen, wie die gewöhnlichen.
- 165. Die Haltung der außerordentlichen Cortes foll die Bahl neuer Deputirten zu der bestimmten Zeit nicht werhindern.
- 166. Benn die außerordentlichen Cortes an dem zur Berfammlung der gewöhnlichen bestimmten Tage ihre Situngen nicht beendigt haben; fo stellen sie ihre Amtse verrichtungen ein und die gewöhnlichen Cortes fesen das Geschäft forr, weshalb erstere zusammen berufen wors den sind.
- 167. Die beständige Deputation der Cortes fest in bem in vorstehendem Artikel angegebenen Falle die ihr im 111: und 112. Artikel angewiesenen Amteverrichtungen fort.

# Bierter Titel. Bon bem Ronige.

# Erfter Abfchnitt.

Bon ber Unverleglichteit des Ronigs.

168. Die Person des Konigs ift heilig und uns verlehlich, und nicht verantwortlich.

169. Der Konig fuffet den Titel: katholische Majestat.

170. Der Konig hat ausschließlich bie Mache, die Gefete in Bollzichung bringen zu lassen, und seine Gerwalt erstreckt sich auf alles, was sich auf Erhaltung der Ordnung im Innern und auf die Sicherheit des Staats nach außen bezieht, der Constitution und den Gesehen gemäß.

171. Außer dem dem Konige zustehenden Borrechte, bie Gesche zu sanctioniren und bekannt zu machen, hat er noch folgende Sauptvorrechte:

- a) Die Decrete, Reglements und Berhaltungsbefehle auszusertigen, die er zur Bollziehung der Gesehe für zuträglich halt.
- b) Dafür zu forgen, baß im ganzen Königreiche die Justig schnell und vollkommen ausgeübt werde.
- c) Rrieg zu ertlaren oder Frieden zu schlies Ben und zu ratificiren, und bann den Cortes eine mit Documenten belegte Rechenschaft dars über abzustatten.
- d) Auf Borichlag des Staatsraths die Beamten bei allen Civil's und Criminalgerichten zu ernennen.
- e) Alle Civil: und Militarstellen gu befegen.
- f) Auf Borschlag des Staatsraths alle Bischöffe zu ernennen und alle übrige geistliche Aemter und Pfründen, worüber der König das Patronatsrecht hat, zu vergeben.
- g) Chrenzeichen und Auszeichnungen aller Art ben Gefegen gemäß zu ertheilen.

h) Die Armeen und Flotten zu commandiren und bie Generale bei denfelben zu ernennen.

i) Ueber die bewaffnete Macht zu verfügen und fie fo zu vertheilen, wie es am zuträglichften ift.

k) Die diplomatischen und Sandelsverhaltnisse mit andern Machten zu leiten und Botschafter, Ges fandte und Consuls zu ernennen.

1) Für das Schlagen der Mungen zu forgen, worauf

fein Bruftbild und fein Dame geprägt ift.

m) Ueber die Berwendung der für alle Zweige der Staatss verwaltung bestimmten Gelder zu entscheiden.

n) Den Gefegen gemäß, Berbrecher ju begnadigen.

Den Cortes solche Gefete und solche Berbefferung gen vorzuschlagen, wie er sie für das Wohl des Bolts am zuträglichsten halt, damit diese in der

bestimmten Form darüber berathschlagen.

p) Die sogenannten Paretis oder Reservite zu bewils ligen, oder Decrete der Kirchenversammlungen und die papstlichen Bullen mit Einwilligung der Corstes, wenn sie allgemeine Verfügungen enthalten, zurück zu behalten; wenn sie Privats oder Regies rungs Angelegenheiten betreffen, den Staatsrath darüber zu hören; im Fall es sich aber um streistige Puncte handelt, das oberste Gerichtstribunal bavon in Kenntniß zu sehen, damit es den Gessehen gemäß darüber entscheide.

q) Die Staatsminister ju ernennen und frei ju mahlen.

172. Folgendes find die Befchrankungen der tor niglichen Gewalt:

a) Der König kann unter keinem Borwande die Abs haltung der Cortes zu der in der Constitution besseimmten Zeit und in den darin angegebenen Fälsten hindern, sie weder suspendiren, noch auflösen, noch auf irgend eine Beise ihren Sigungen und Berathschlagungen Hindernisse in den Weg legen. Diesenigen, welche ihm zu einem solchen Versuche rathen und dabei behülstich sind, werden für Verseräther erklärt und sollen als solche gerichtlich bes langt werden.

- b) Der König tann fich, ohne Einwilligung der Cors tes nicht aus dem Königreiche entfernen, und wenn er es thut, so wird es so angeschen, als ob er der Krone entsagt habe.
- e) Der König tann weder die tönigliche Gewalt, noch irgend eines feiner Borrechte veräußern, abtreten, noch auf irgend eine Art einem Andern übertras gen. Sollte er aus irgend einer Urfache dem Throne zu Gunften seines unmittelbaren Nachfolz gers entsagen wollen; so tann er es nicht ohne Einwilligung der Cortes thun.
- d) Der Ronig tann teine Proving, teine Stadt, tein nen Flecken, teine Ortschaft, noch irgend einen Theil des spanischen Gebiets, er seb fo tlein als er wolle, veräußern, abtreten oder vertauschen.
- e) Der König tann ohne Einwilligung der Cortes mit feiner fremden Macht eine Offensto Alliang, noch einen besondern Handelsvertrag schließen.
- f) Sben fo wenig kann er fich ohne Einwilligung der Cortes burch irgend einen Tractat verbindlich machen, irgend einer fremden Macht Subfidien zu geben.
- g) Der Ronig fann ohne Ginwilligung der Cortes bie Rationalbomainen weber abtreten noch veräusern.
- h) Der König kann fur sich allein, ohne daß die Corstes sie decretirt haben, weder unmittelbar noch mittelbar Auflagen machen oder Steuern erheben, sie mögen Namen haben, welchen, oder bestimmt seyn, zu was sie wollen.
- i) Der König fann weder einem Einzelnen noch irs gend einer Corporation ein ausschließliches Privis legium ertheilen.
- k) Der König kann sich weder des Sigenthums irs gend einer Privatperson oder irgend einer Corpotation bemächtigen, noch sie in dem Bestie, Genusse oder in der Rusniesung derselben stören, und sollte es in irgend einem Falle für irgend Etwas, das dem Staate anerkannt nöhlich ist, nothwendig seyn, irgend Jemanden sein Sigenthum zu

- nehmen, fo tann es nur gefchehen, menn er gu gleicher Zeit entschäbigt wird, oder, nach bem Ausspruch Sachverständiger, eine gehörige Bergustung bafür erhält.
- 1) Der König kann Miemanden seiner Freihelt berausben, noch für sich irgend eine Strase auserlegen. Der Minister, welcher den Beschl dazu unterzeichenet, und der Richter, der ihn vollzieht, find der Nation dassür verantwortlich, und werden als eis wes Bergehens an der perfonlichen Freiheit schuls dig bestraft. Nur in dem Kall, wenn das Wohl und die Sicherheit des Staats die Verhaftung irs gend einen Derson ersordern sollte, kann der Rösnig den Beschl dazu ertheilen, jedoch unter der Bedingung, daß die verhaftete Person binnen 48 Stunden dem gehörigen Richter oder Gerichtshofe übergeben werden muß.
- m) Der König wird, bevor er eine Sheverbindung schließt, solches den Cortes anzeigen, um ihre. Sinzwilligung dazu zu erhalten, und thut er dieß nicht, so soll es so angesehen werden, als ob er der Krone entsage.
- 173. Der Konig leiftet bei feiner Thronbesteigung und wenn er noch minderjahrig ift, dann, wann er jur Regierung gelangt, in Gegenwart der Cortes folgenden Eid: "Ich (hier folgt der Name) von Gottes Gnaden und durch die Constitution der fpanifchen Monarchie, Ros nig beider Spanien, schwore bei Gott und dem heiligen Evangelium, die katholisch apostolisch romische Religion ju befchugen und aufrecht ju halten, ohne irgend eine andere in dem Ronigreiche ju gestatten; die politifche Conftitution und die Gefebe der fpanischen Monarchie an beobachten und beobachten ju laffen, und einzig und allein ihr Bohl und ihren Borthell im Auge ju haben; feinen Theil des Konigreichs ju veräußern, abzuereten, ober gu gerftudeln; niemals irgend eine Quantitat von Fruchten, Geld oder etwas Underes ju verlangen, wenn es nicht von den Cortes decretirt worden ift; Diemane ben je fein Eigenthum ju nehmen und vor allem die po:

krische Freiheit der Nation und die personliche jedes Einzelnen zu respectiren. Und wenn ich von dem, was ich geschweren, ganz oder nur zum Thril das Gegentheil thue, so soll man mir nicht Gehorsam leisten, sondern das, wodurch ich dem zuwider handle, soll null und nicht tig seyn. So wahr mir Gott helsen und mich beschützen und wenn ich es nicht thue, mich bestrafen undge."

#### 3meiter Abschnitt.

#### Bon der Krongrbfolge.

174. Das Königreich beider Spanien ist untheilbar; die Thronfolge geht nach Bekanntmachung der Constitution blos in regelmäßiger Ordnung nach der Erstgeburt und Erbfolge auf die legitimen mannlichen und weiblischen Descendenten der unten angegebenen Zweige über.

175. Blos legitime, mahrend ber Daner einer ger fesmäßigen Che erzeugte Sohne tonnen Ronige von

Spanien werben.

176. Bei gleichem Verwandschaftsgrade und in gleis cher Linie gehen die männlichen Nachkommen immer dem weiblichen, und der Actere immer dem Jungern vor; aber die Frauen des näheren Zweiges oder näheren Grades in der nämlichen Linie haben den Vorrang vor den Wänznern eines entfernteren Zweiges oder Verwandtschaftssarades.

177. Der Sohn oder die alteste Tochter des Sohines des Königs, im Kalle ihr Bater früher sterben sollste, bevor er die Erbfolge, des Königreichs, angetreten, sollen ihren Onkeln vorgehen, und kraft des Erbrechts

ihrem Großvater unmittelbar fuccediren.

178. So lange die Linie, welcher die Erbfolge que fieht, nicht erloscht, gelangt der nachfte Zweig nicht gur Erbfolge.

. 179. Ronig von Spanien ift Don Kerdinand VII.

von Bourbon, ber gegenwärtig regiert.

180. In Ermangelung Don Kerdinands: VII. von Bourbon, folgen ibm feine rechtmäßigen sowahl manutis den als weiblichen Defeendenten; fehlen biefe, seine

Brüber und Schwestern, und Ontel und Tanten, Brüber und Schwestern seines Baters, und ihre rechtmäßigen Machkommen in der vorgeschriebenen Ordnung, indem sie alle unter sich das Erbfolgerecht und den Vorrang der näheren Zweige vor den entfernteren bevoachten.

- 181. Die Cortes komen alle und jede von der Throns folge ausschließen, die nicht fähig sind zu regieren oder Acte begangen haben, wodurch sie sich der Krone uns würdig gemacht.
- 182. Benn alle hier angegebnen Zweige erloschen; so sollen die Cortes auf's neue jusammen berufen wers den, um in Erwägung ju ziehen, was bei Befolgung der hier aufgestellten Ordnung und Regeln für die Erbs folge der Nation am zuträglichsten ist.
- 183. Benn die Krone sogleich ober in der Folge einer Frau anheim fällt; so kann sich dieselbe ohne Beir stimmung der Cortes keinen Gemahl wählen, und wenn sie das Gegentheis thut, so wird dieß als eine Entsatgung der Krone angesehen.
- 184. Im Falle, daß ein Beib zur Regierung ges langt, erhalt ihr Gemahl teine Gewalt über das Reich, von welcher Art sie sey, noch irgend einen Antheil an der Verwaltung.

# Dritter Abschnitt.

Bon ber Minderjährigfeit bes Konigs und der Regentschaft.

- 185. Der Konig ift bis jum vollendeten 18ten Jahre minderjährig.
- 186. Während der Minderjährigkeit des Königs wird bas Reich durch eine Regentschaft regiert.
- 187. Das Ramliche geschicht, wenn der König its gend einer physischen oder moralischen Ursache halber die Regierung zu führen nicht im Stande ift.
- 188. Wenn diese Berhinderung des Königs langer als zwei Jahre dauert, und der unmittelbare Thronfols ser achtzehn Jahr alt ist; so können ihn die Cortes,

fatt ber Regentichaft, jum Regenten bes Konigreiche

- 189. Im Kall der Thron erledigt wird und der Pring von Afturien noch mindersährig ist; so soll, wenn die ordentlichen Cortes nicht versammelt find, so lange, bis die außerordentlichen zusammen kommen, die provisorische Regentschaft aus der Königin Mutter, wenn eine da iff, aus zwei Mitgliedern der permanenten Deputation der Cortes, welche nach der Ordnung ihrer Wahl zur Des pntation die ältesten sind, und aus den zwei ältesten Staatsrathen, nämtich dem Aeltesten und dem, der auf ihn folgt, bestehen. Wenn keine Königin Mutter vorshanden ist; so nimmt der der Anciennität nach, brütte Staatsrath an der Regentschaft Theil.
- 190. Den Borfis bei der provisorischen Regentschaft fichtet die Königin Mutter, wenn es eine giebt; und in Ermangelung dassenige Mitglied ber permanenten Deputation der Cortes, welches zuerst zu dieser Deputation ernannt worden.
- 191. Die provisorische Regentschaft wird teine andern Geschäfte abthun, als solche, die keinen Aufschub leiden, und nur ad interim Beamte ernennen und absehen,
- 192. Sind die außerordentlichen Cortes beisammen; fo werden fie eine aus drei bis funf Perfonen bestehende Regentschaft ernennen,
- 193. Um Mitglied der Regentschaft zu werben, muß man Burger seyn, und die freie Ausübung seiner Rechte genießen. Ausländer, Telbst wenn sie Burgerdiplome erzhalten haben, sind ausgeschlossen.
- 194, Den Borfis der Regentschaft führt bassenige Mitglied derfelben, welches die Cortes dazu bestimmen; und diest haben auch im Rothfall festzusehen, ob die Prasidentschaft nach der Reihe umgehen und auf wie lange sie geführt werden soll.
- 195. Die Regentschaft wird die königliche Gewalt unter ber Bedingung ausüben, welche die Cortes für gut halten.

196. Sowohl die eine, als die andere Regentschaft wird nach der im Art. 173. vorgeschriebenen Formel eis nen Eid leisten mit Hinzusehung der Clausel: "daß sie dem Könige treu sepn will," und die permanente Res gentschaft wird außerdem noch hinzusügen, daß sie die von den Cortes ihrer Erwalt gesetzen Schranken beobsachten, und wenn der König zur Vollährigkeit gelangt, oder seine Unfähigkeit aufhört, die Regierung des Königreichs niederlegen will, bei Strafe, daß im Fall sie es einen Augenblick verschiebt, ihre Mitglieder als Versräther angesehen und behandelt werden sollen.

197. Alle Beschluffe iber Regentschaft werben im Ramen bes Konigs bekannt gemacht.

198. Vormund des minderichtigen Königs foll ders jenige senn, welcher von dem verstorbenen Könige in seis mem letten Willen dazu ernannt worden. Sat dieser Niemanden ernannt; so ist die Königin Mutter so lange Vormunderin, als sie Wittwe bleibt. In Ermangelung derselben wird der Vormund von den Cortes ernannt. In dem ersten und dritten Falle muß der Vormund aus dem Königreiche geburig senn.

199. Die Regentschaft wird barauf schen, baß die Erziehung des minderjährigen Konigs in Allem dem gros ben Zwede feiner hohen Burde entspreche, und nach dem von den Cortes genehmigten Plane vor fich gehe.

200. Die Cortes bestimmen den Gehalt, welthen die Mitglieder der Regentschaft genießen foffen.

#### Bierter Abichnitt.

Bon ber koniglichen Familie und ber Uns
ertennung bes Pringen von Afturien.

201. Der erstgeborne Gohn des Konigs führt den Titel: "Prinz von Afturien."

202. Die andern Kinder des Konigs find und heir fien Infanten von Spanien (Infantes de las Espanas.)

203. Die Sohne und Tochter des Pringen von Aftur rien follen gleichfalls Infanten von Spanien beißen.

204. Die Eigenschaft spanischer Infanten beschränte fich einzig und allein auf biese Personen und tann nicht muftandere ausgedehnt werden.

205. Die Infanten von Spanien werden die bisher genoffenen Auszeichnungen und Ehrenbezeugungen genies Ben und tomen zu allen Arten von Aemtern ernannt werden, ausgenommen zu Gerichts; und Deputirtenstels len bei den Cortes.

206. Der Pring von Afturien kann ohne Einwillie gung der Cortes nicht aus dem Konigreiche gehen; und wenn er es ohne ihre Instimmung verläßt, ift er das

durch von der Thronfolge ausgeschloffen.

207. Dasselbe findet statt, wenn er langere Zeit aus Berhall des Reiches bleibt, als in der Erlandniß festges sogt ift, und auf bie von den Cortes an ihn ergangene Aufforderung zur Routehr in der von ihnen bestimmten Brist sich nicht einstellt.

208. Der Pring von Afturien, die Infanten und Infantinnen, ihre Kinder um Orfcendenten, die Unters ihnen des Konigs find, Ermen ohne feine und der Corses Einwilligung, bei Strafe, ihr Recht auf die Krone zu verlieren, sich nicht verheirarben.

209. Die Cortes und in Ermangelung derfelben die permanente Deputation erhält eine authentische Abschrift von den über die Geburt, die Bermahlung und den Tod aller Glieder der königlichen Familie aufgenommenen Acsten, um sie in ihren Armen aufzubewahren.

210. Der Prinz von Afturien wird von den Cortes mit den, in dem Reglement für ihre innere Reglerung vorgeschriebenen, Formalitäten anerkannt werden.

211. Diese Anerkennung geschieht in ber etften Berfammlung ber Cortes, die nach seiner Geburt gehalten wird.

212. Der Pring von Afturien leistet, wenn er 14 Jahr alt ist, in Gegenwart ber Cortes folgenden Sid: "Ich (hier folgt der Mame) Pring von Asturien, schwöre bei Gott und dem heiligen Evangelium; daß ich die apos solischer dmische fatholische Religion vertheidigen und auf:

recht halten, und keine andere im Ronigreiche gestatten, bie Constitution der spanischen Monarchie beobachen, und dem Könige treu und gehorfam senn will. So wuhr mir Gott helse."

# Fünfter Abichnitt.

Bon ber Dotation der königlichen Familie.

- 213. Die Cortes segen für ben Hofhalt des Ronigs jährlich eine Summe aus, welche ber hohen Burbe sein ner Person entspricht.
- 214. Dem Konig gehoren alle toniglichen Dallafte, beren Besit seine Borganger genoffen haben, und die Settes werben die Landereien bestimmen, welche fie zu seinem personlichen Bergnügen vorzubehalten für dienlich erachten.
- 215. Für den Unterhalt des Prinzen von Afturien sehen die Cortes gleich vom Tage seiner Geburt an, für die Infanten mid die Infantinnen aber, nachdem sie sier ben Jahre alt geworden sud, eine jährliche ihrer respectiven Wurde entsprechende Summe aus.
- 216. Die Cortes werden den Infantinnen bei ihrer Berheirathung eine angemeffene Summe als Beirathsgut ausfeben, nach deren Bewilligung die jum Unterhalte bestimmt gewesenen jahrlichen Summen aufhören.
- 217. Benn sich die Infanten verheirathen und in Spanien leben, so werden ihnen die bewilligten Pensionen ununterbrochen bezahlt; verheirathen sie sich aber und hatten sich außer Landes auf, so hören die Pensionen auf, und sie erhalten ein für allemal eine Summe, welche die Cortes bestimmen.
- 218. Die Cortes segen auch die Pension fest, wel: che die verwittwete Konigin erhalten foll.
- 219. Die Besoldungen der Mitglieder der Regentsschaft werden von der für den hofhalt des Königs ans gewiesenen Summe genommen.

220. Die Summen fur den Soffalt bet Abnigs und die Pensionen fur seine Familie, von welchen in den vorhergehenden Artifeln die Rede ift, werden von den Cortes ju Anfange jeder neuen Regierung sestgeset, und tonnen wahrend der Dauer derselben nicht geandert werden.

221. Alle diese Anweisungen werden bei dem Nattionalschatze in Rechnung gebracht, der die Zahlungen an den vom Konige ernannten Administrator leistet und mit demselben alle gegenseitige Activa und Passiva in Ordnung bringt.

## Sedfter Abichnitt.

Ron ben Miniftern oder Staats und Depefche : Schretaren.

222. Minister (Secretarios del Despacho) find steben, namiich:

- a) Der erste Staatssetretar (Secretario del Despacho de Estado).
- b) Der Staatssekretär für die Regierung der Halbs insel und der benachbarten Inseln. (S. d. d. de la Gobernacion del Reyno.).
- c) Der Staatssekretar fur die Regierung der übers seeischen Lander.
- d) Der Staatssetretar für die Enaden: und Justige sachen (S. del D. de Gracia y Justicia.)
- e) Der Staatssetretar ber Finangen (S. d. D. de Hacienda.)
- f) Der Staatssetretar für das Kriegswesen.
- g) Der Staatsfefretar ber Marine.
- Die folgenden Cortes werden in diefer Organisation der Ministerien die Aenderungen vornehmen, wels die Erfahrung und Umftande nothig machen werden.
- 223. Um Minister werden zu tonnen, muß man Burger und im ausabenden Genusse seiner Rechte seyn. Auslander, auch wenn sie Burgerdiplome erhalten haben, sind ausgeschlossen.

- 224. Ein befonderes, von den Cortes genehmigtes, Reglement wird die jedem Ministerium zukommenden Geschäfte bestimmen.
- 225. Alle Befehle des Konigs muffen von dem Mis mifter besjenigen Departements, wohin fie gehören, uns terzeichnet werden; tein Gericht und tein Staatsbeams ter soll einem Befehle Folge leiften, bei welchem diese Formalität nicht beobachtet ift.
- 226. Die Minister find ben Cortes für die Verords nungen, melde sie autoristren, und die der Constitution und den Geschen zuwiderlaufen, verantwortlich, ohne daß sie zu ihrer Rechtfertigung den Vefehl des Königs vorschüben können.
- 227. Die Minister verfertigen die jährlichen Anschläge der Ausgaben der Staatsverwaltung, welche sie in ihrem respectiven Departement für erforderlich halten, und les gen auf die Art und Weise, die weiter unten angegeben; werden wird, Rechenschaft von denen ab, die sie gehabt haben.
- 228. Um die Minister jur Berantwortung ju ziehen, werden die Cortes vor Allem decretiren, daß ein gerichts liches Berfahren statt finden foll.
- 229. Ift ein solches Decret erlaffen; so wird der Minister suspendirt und die Cortes übergeben dem oberesten Gerichtshofe alle Actenstücke, welche diesen Prozes betreffen, der von demselben Gerichtshofe anhängig ger macht merden muß, welcher ihn instruirt und den Gersehen gemäß entschiedet.
- 230. Die Cortes werden die Gehalte festfegen, wels che die Minister wahrend ihres Amtes genießen follen.

## Siebenter Abschnitt.

#### Bon dem Staatsrathe.

231. Es foll ein Staatsrath von 40 Mitgliebern, die Burger und im audbenden Genuffe ihrer Rechte find, bestehen. Ausländer, auch wenn sie Burgerdiplome ershalten haben, sind davon ausgeschlossen.

232. Er wird aus folgenden Mitgliedern zusammen gesetzt fepn, nämlich: aus vier, und nicht mehr, Geistlichen von anextanntem und erprobten Verdienste und Berrühmtheit, worunter zwei Bischöffe seyn sollen; aus vier, und nicht mehr Grands von Spanien, die mit Tugens den, Talenten und den nöttigen Kenntnissen geziert sind, und die übrigdn 32 sollen aus Subjecten gewählt werz den, welche sich durch ihre Berühmtheit und Kenntnisse oder durch ihre ganz vorzüglichen Dienste in einigen der vornehmsten Zweige der Staatsverwaltung und Regies rung ausgezeichnet haben. Die Cortes können zu diesen Stellen niemanden vorschlagen, der zu der Zeit, wo sie besetzt werden, Deputirter bei den Cortes ist. Wenigsstens zwölf Mitglieder des Staatsraths müssen aus den überseeischen Provinzen gebürtig seyn.

233. Alle Staatsrathe werden auf den Borfchlag ber Cortes von dem Konige ernamit.

234. Um die Bildung dieses Staatsraths zu bewertsftelligen, wird in den Cortes ein dreisaches Berzeichniß aller oben angeführten Classen, in dem angegebenen Berzhältnisse angefertigt, woraus der König die 40 Individuen wählt, welche den Staatsrath bilden sollen, indem er die Geistlichen aus der Liste ihrer Classe, die Grands aus der der Grands nimmt, und so auch bei den übrigen verfährt.

235. Benn eine Stelle im Staatsrathe erlebigt wird; so werden die jundchst jusammentretenden Cortes dem Könige drei Personen aus der Classe, in welcher die Erledigung statt sindet, vorschlagen, damit er denjesnigen daraus wähle, den er für den passentsten halt.

236. Der Staatsrath ist der alleinige Rathgeber des Konigs; letterer wird denselben in wichtigen Regierungs, angelegenheiten, besonders wegen zu ertheilender oder zu verweigender Sanction der Gesehe, wegen Kriegserkliderungen und Abschluß von Bertragen um seine Meinung fragen.

237. Diefem Rathe fieht es ju, bem Ronige gur Prafentation für alle geiftliche Pfrunden und jur Befegung aller richterlichen Stellen, drei Subjecte vorzuschlagen.

- 238. Der König wird nach vorhergegangener Anhöberung des Staatsraths ein Reglement für die innere Leitung des Staatsraths festseben, und dasselbe den Cortes jur Genehmigung vorlegen.
- 239. Die Staatstathe tonnen ohne eine, vor dem oberften Berichte gerechtfertigte, Urfache ihrer Stelle nicht entfett werden.
- 240. Die Cortes bestimmen die Gehalte des Staats, raths.
- 241. Beim Antritte ihrer Stellen schwören die Staats, rathe in die Hande des Königs, die Constitution aufrecht zu erhalten, dem Könige treu zu senn und ihm nur das zu rathen, was sie ohne Privatabsicht und ohne Privats interesse für das Wohl der Nation zuträglich halten.

## Fünfter Titel.

Bon ben Gerichtshöfen und von beer Berwaltung ber Civils und Eriminal: Justig.

#### Erfter Abichnitt.

#### Bon ben Gerichtshöfen.

- 242. Die Gewalt, die Gesete in Civil, und Erimis nalfachen in Anwendung zu bringen, kommt ausschließe lich den Gerichtshofen zu.
- 243. Beder die Cortes noch der Konig konnen in irgend einem Falle richterliche Functionen ausüben, die; schon anhängigen Prozesse zurücknehmen oder schon entsichiedene noch einmal vornehmen lassen.
- 244. Die Gesetze werden die Ordnung und Formas litäten der Prozesse bestimmen, die bei allen Gerichtshos sen gleichförmig senn sollen, und wovon weder die Corstes noch der König dispensiren können.
- 245. Die Gerichtshofe konnen keine andere Functioe'nen ausüben, als Rechtsprechen und die richterlichen Sprüche in Bollziehung bringen laffen,

- 246. Chen fo wenig bonnen fle bie Austhung der Gefege suspendiren, noch irgend ein Reglement über bis Justigverwalung erlasson.
- 247. Rein Spanier fann wegen Civil : und Erimis nal : Bergehungen von irgend einer andern Commission, als dem competenten, schon vorher durch das Geset ber fimmten, Gerichtshofe gerichtet werden.
- 248. In den gewöhnlichen Civil; und Criminalfas hen giebt es für alle Classen von Personen stets nur ein Geseh.
- 249. Die Geifflichen werden fortwährend im Genuffe ber Rechte ihres Standes, nach ben Bestimmungen, welche die Gesetze darüber enthalten oder noch fünftig vorschreis ben werden, verbleiben.
- 250. Das Militair wird gleichfalls nach den in der Ordonnanz enthaltenen Bestimmungen oder denen, die sie noch in der Folge vorschreiben wird, besonderer Gesetze genießen.
- 251. Um jum Stadtrath oder Richter gewählt ju werden, muß man auf spanischem Grund und Boden gestoren und über 25 Jahr alt seyn. Die andern Eigens, schaften, welche beide besitzen muffen, werden in den Gestehen bestimmt werden.
- 252. Die Magistratspersonen und Richter können auch weber abgeset oder ihrer, es sey nun für eine besstümmte Zeit oder für immer, dauernden Functionen ber vandt werden, außer wegen einer-gesehlich erwiesenen und vor Gericht abzeurtheilsen Utsache. Sten so wes nig können sie anders, als wegen einer gesehmäßig beabe sichtigten Anklage suspendirt werden.
- 253. Wenn bei dem Könige Rlagen gegen eine Mas giftratsperson angebracht werden, die bei angestellter Unstersuchung gegründet scheinen; so kann der König nach Anhörung des Staatsvarhs diese Magistratsperson sass pendiren, indem er sogleich die Klage und Untersuchung an den obersten Gerichtschof gesängen läße, damit dieser den Gesehn gemäß das Urtheil spreche.

- 254. Mie Richter, welche die Gefete, worin das gerichtliche Verfahren in Civil, und Eriminalsachen bestimmt ist, nicht beobachten, sind personlich bafür versantwortlich.
- 255. Berführung, Bestechung oder Beruntrenung von Seiten der Magistratspersonen oder Richter veranlassen gegen diejenigen, welche sich etwas der Art zu Schulden tommen lassen, einen Prozes im Namen des Bolts.
- 256. Die Cortes werden den Magistratspersonen und Richtern eine gehörige Besoldung aussehen.
- 257. Die Justig wird im Namen des Konigs vers waltet, und die Beschlusse und Urtheilssprüche der obes ren Gerichtshofe werden gleichfalls in seinem Namen erlassen.
- 258. In der gangen Monarchie foll mit Borbehalt der Abanderungen, welche die Cortes unter befondern Umftanden vielleicht darin vornehmen, ein und daffelbe bürgerliche, peinliche und Handelsgesehbuch gelten.
- 259. Bei Sofe foll ein Gericht unter dem Ramen "oberfies Justigtribunal" ftatt finden.
- 260. Die Cortes werden die Zahl der Rathe, aus benen es bestehen, und das Local, wo es seine Siguns, gen halten foll, bestimmen.
- 261. Die Amteverrichtungen dieses Obertribunals ber fteben darin:
  - a) Die Competenz der Gerichtshofe (Andienciaa) uns ter sich auf dem gangen spanischen Gebiese unde die der Audiencias mit den in der Halbinfel und auf den nahliegenden Inseln bestehenden Tubundslen und Specialgerichten zu bestimmen. Wiese Competenzen sollen in den überseeischen Landern so geschieden und vertheilt werden, wie es in den Geschen bestimmt werden mird.
    - b) Den Staatsfefretaren und den Ministern das Urs.
      theil zu sprechen, menn-die Cortes decretirtichaben, a
      daß ein gerichtliches Berfahren gegen fie ftatt finst
      den soll.

S - 14 1 1 19 66 5

- e) Alle Absehunges und Onepenbirunges Progesse der .
  Staates ober Gerichterathe zu entscheiden.
- d) Die gegen die Graats : und Depefihensekreite, Staatsrathe und Beamten der Audiencias anhans gigen Erminalprozesse zu emficien, indem es dem politischen Chef, der die meiste Autorität hat, zus kommt, den Prozest zu instruiren und ihn dem Obertribunale zu abergeben.
- e) Alle gegen einzelne Mitglieder dieses Obergerichts anhängige Prozesse zu entscheiden. Sollte sich der Fall ereignen, daß es nöthig wäre, dieses Obergericht zur Berantwortung zu ziehen; so sollen die Cortes mit Beobachtung der im Artifel 228, sest gesehten Form zur Ernennung eines deskallsigen Tribunals schreiten, welches aus 9 Richtern bestes hen soll, die durchs Loos aus einer doppelt sa zahlreichen Liste gewählt werden.
- f) Ueber den Ort, wo fich jeder Staatsbeamter ben Gefegen gemäß aufhalten muß, ju entscheiden.
- g) Alle ftreitige Gegenftande, bie bas Patronatrecht bes Ronigs betreffen, ju entscheiben.
- b) Ueber die Appellationen (recursos de fuerza) aller geiftlichen Oberhofgerichte zu entscheiden.
- i) Die Rullitätsrecurse (recursos de nulidod) zu entscheiden, welche gegen die in legter Instanz ausgesprochenen Urtheile eingelegt werden, um den Process wieder in selnen ansänglichen Zustand zu versetzen, indem derselbe an ein anderes Tribunal verwiesen und die Verantworklichteir in Ausübung gebracht wird, von der im Art. 254. die Rode st. Bas die übersectschen Länders betrifft; so sollen die dort vorsallenden Recourse und Appellationen in der gehörigen Orts angegebenen Form entschies den werden.
- k) Die Zweifel der andern Tribunale über ben Ginn' ber Gesetz in vernehmen, und den König über diese Zweifel mid das, was ihnen etwa zu Grunde-liegt, um Nath zu fragen, damit dieser die Corces

verantaffe, eine gehörige Entlarung darüber von fich ju geben.

- 1) Die Berzeichnisse der Civil und Eriminalprozesse durchzusehren, welche die Audiencias demfolden vorzlegen muffen, um die schnelle Berwaltung der Jusstig zu befördern, zu demselben Ende eine Abschrift davon an die Regierung einzusenden, um die öfffentliche Bekanntmachung derfelben durch den Druck anzuordnen.
- 262. Alle Civils und Eriminalprozesse werden in dem Bezirte eines jeden Tribunals beendigt.
- 263. Den Audiencias soll es zustehem, alle Civilsas chen der niedern Gerichte ihres Bezirts in zweiter und britter Instanz, so wie auch die Eximinalprozesse nach den in den Gesehen enthaltenen Bestimmungen zu entischeiden; oben so wie die Falle, wo es sich um Susspendirung oder Absehung der niedern Richter ihres Beszirts handelt; jedoch immer nach der in den Gesehen seitgesehten Weise und indem sie darüber an den König berichten.
- 264. Die Richter, welche in zweiter Instanz erkannt haben, tonnen nicht an der Untersuchung des nämlichen Prozesses in dritter Instanz Theil nehmen.
- 265. Die Audiencias entscheiden auch alle Jurisdictions, freitigfeiten ber untergeordneten Richter ihres Begirts.
- 266. Es fommt ihnen gleichfalls zu, die rechtsträftis gen Recurfe (rocursos de fuorza) der geistlichen Gestichte und Behörden ihres Bezirks zu entscheiden.
- 267. Eben so sollen sie zur Beforderung einer schnels ten Justiz von allen untergeordnesen Richtern ihres Bergirts genaue Meldungen über die Prozesse erhalten, die über grobe Bergehungen anhängig gemacht worden sind, und Berzeichnisse von allen Civil, und Eximinalprocessen, die bei ihrem Gerichte betrieben werden, mit Angabe, wie es mit diesen oder jenen stehe.
- 368. Die übersecischen Audiencias werden außerdem noch die Entscheidung der außerordentlichen Rullisatsres ausse über sich haben, welche bet den Audiencias anges

beucht werden massen, die jahlreich genug sind; um brei kammern zu bilden, und wo der Prozes nuch in keiner Instanz entschieden worden ist. Bei den Audienciaa, die nicht aus einer so großen gahl von Mitgliedern bestehenz werden diese Aceurse von der einen an eine andre, in dem Bereiche des nämlichen Obergouvernements liegenden übergehen; und im Falle, daß in diesem Gouvernemend nur eine einzige Audiencia varhanden ist, an die nächsteines andern Gouvernements gelangen.

269. If die Anlla und Nichtigkeit ausgesprochen fo wird die Andtencia, welche den Proces entschieden hat, dem Obergerichte Acchenschaft von den Beweggrum den ablegen und die gehörigen Beweisstucke und Accen beihringen, danit die Verantwortlichkeit in Kraft gesetzt werde, von der im Art. 254. die Rede ist.

270, Die Andiencias werden alle Jahre bem Obers gerichte genaus Berzeichniffe von allen Civilprozeffen und alle seche Monate von allen Erimivalprozeffen, sowohl den entschiednen als den noch unentschiednen, mit Angabe ihres gegenwärzigen Standes und Inbegriff derer, die und niedern, Gerichtsstellen an sie gelangt sind, einreichen.

271. Die Baht den Mittglieder der Andiencias, welche nicht under fleben fepre darf, die Korin dieser Tubundle mit die Orte, wa sie ihren Sit haben sollen, werden durch besondere Gesehe und Verandnungen bestimmt werden.

272. Kommt die zweckmäßigere Sintheilung des fpas nischen Gebiets, pon ber im Are. 14. Die Rede ist, zur Unsfährung; so soll mit Radficht darauf die Zahl der in ernichtenden Andieneste bestitte angewiesen werben.

273. Es sollen verhältnismäßige gleiche Cactons (partidos) gebildet werden, und in jedem hauptorte (cabeaa de partido) soll ein Oberrichter mit einer entsprea henden Gerichtsstelle (jungado) norhanden seyn.

274. Der Geschäftsbreis dieser Richter wird sich bles auf Streitsachen (als contencioso) beschränken und es soll gesehlich bestimmt werden, was für welche in dem Hauptorte und den Gradten und Fleden, ihres Candons spreblos de su partido) an fie gelangen und wie gruß die Summen seyn sollen, über die sia ohne weitere. Apppellation in Civillathen erkennen können:

13 275. In allen Städten und Fleden werden Aleden (Aloddes) bestelle und gesehlich bestimmt weeden wie wie wie stille sind spreblich bestimmt weeden wie klier sich ihre Machtein Sereite so wie in Verwallunge stillen (ein 10 economico) erstellen soll.

276. Alle Richter ver niebern Gerichte find gehalten, stateffens in drei Engen ihrer respectiven Audientia: von ben Projessen, die wegen auf ihrem Gebiete begangenen Bergohungen anhängig gumacht worden find, Angeiga ja machen und formulhrend zu der von der Andientia ihnus vorgeschriebenen Zeit Reihonschaft von dem Stande und Fortgange dieser Projesses abzulegen.

Der and indischuffen fie alle 6. Arbeitete Saupfliften Cistas genewides). Bon allen Civilfachen und alle Bulbes nace von allen beintichen Drozessen, bie vor listen Gen Gichten anhängig stad und Angabe ihres jeweiligen Gand und ihrensesprenibe Allabienela sieliefcha.

278. Die Gefege werden entscheibelle id ed speckfie Eribunder, fing bastimmte Sachen gebendiell: 3.172

279. Die Adthe und Richermitsten beite Unitie herr Aemer' fcworen, die Constitution aufrecht jet fatte un, idem Abrige weu zu sehn, die Gesetze zu Geobatte ten und die Justiz unpartheilsch zu handhaben. "nie eres

272. Samie de zeues de de de dinscription des passins des professions de la constitue de la co

\*\*\* 2880 Rein Spanier kann bes Andres beraube wer: bert, feine: Sweitigkeisen durchtvon beiben Dartheibn bes mahlte Scheiberühren entscheibenign laffen, derlig ab au

281. Der voll den Schiederichtern gethate Aussprifch wird in Aussbung gebracht, warm sich wicht beide Affeile, bei der Anheimpiellung an die Schiederichter; das Nach mappelligen vordphalen habenen rammigen der bot 282. Der Alcabe jeder Gemeinde (Puseblo) vertriet bas Amt des kviedenstichters, und derjenige, welchet eine Alage wegen Civilsachen oder Injurien anzubringen hat, muß sich dieserhalb an ihn wenden.

283. Der Alcade vernimmt mit zwei Rechtsverstanz bigen, von denen jede Parthei einen ernennt, den Aldz ger sowahl als den Bellagten, unterrichtet sich von den Gründen, worauf sie fich beiderfeitig stügen und triffs; nachdem er die Meinung seiner beiden Gehülfen vernomt men, die Bortehrung, die er für zwecknäsig hält, um den Streit zu schlichten, ahne daß die Sache weiter ger sührt wird, so wie sie wirklich beendigt ist, wenn beide Theile es bei dieser außergerichtlichen Entscheidung ber wenden lassen.

284. Wenn nicht bargethan wird, baf man bas Ditt tel der Berfohnung versucht hat, tann bein Prozest am gefangen werben.

285. Jede Streitsache, sie mag so wichtig seyn wie sie will, kann nur durch 3 Instanzen gehen, und es können in derselben mur 3 Endurtheile gesprochen werz den. Wird von zwei gleichen Urtheisen an die dritte Instanz appellirt; so muß die Jahf der Richter, die darzüber zu entscheiden haben, größer seyn, als die Juhl veret, die in der gesetzmäßig bestimmten Karm an der Untersuchung des zweitan Urtheils Theil genommen hat ben. In dieser letzen Instanz wird auch, hinschlich der Wichtigkeit der Sachen, der Beschaffenheit und Art ber nerschiedenen Urtheile entschieden, welcher Urtheilss spruch auf jeden Kall in Ausübung gebracht werden soll.

# Dritter Abichnitt.

Bon der Justizverwaltung in Erimte

286. Die Gefche werden die Justipperwaltung in Criminalsachen sa amerdnen, daß das gerichtliche Berfahrem-turz und gut angestellt wird, damit die Berbrechen schnell bestraft werden.

nicht kinne, so soll ihm alle mögliche Luskilcht, welche er verlangt, gegeben werdert, danit er crfahrt, wer sie fier find.

302! Die Projesse sollen fortan in ber Att und Beise und Form, welche gesetzlich bestimmt werden bird, bffentlich fenn

303. Gewalt und Folter follen nie angewande werden-304. Eben fo wenig foll die Strafe der Gatercoufise cation statt finden.

305. Reine Strafe, sie mag für welches Verbrechen es immer fen auferlegt werben, fann auf irgend eine Zeit auf die Familie deffen, der fie leidet, übergebn.

306. Man fann in feines Spaniers Saus gewalts fam eindringen, außer in ben jum Beften ber Ordnung und Sicherheit bes Staats gesehlich bestimmten Fallen.

307. Wenn die Cortes mit der Zeit für zweckmößig erachten, einen Unterschied zwischen den Richtern der That und denen des Nechts (jueces del hecho y del derecho) seitzuschen; so sollen sie es in der Form thun, die sie für passend halten.

308. Benn in außerordentlichen Umftanden die Sie Gerheit des Staats eine momentane Suspendirung einer von den in diesem Abschnitte für die Berhaftung der Beliquenten vorgeschriebenen Formalitäten im ganzen Umsfange der Monarchie oder einem Theile derselben erheilcht; so tonnen die Cortes dieselbe für eine bestimmte Zeit dez etettren.

# Some transfer Geoffer Litel.

Pon iber innern Regierung ber Pros

# Erfter Abichnitt.

Bon ben Stadtrathen (Ayuntamientos).

6 309: Die innere Regierung wer Polizes der Solder folleis Seedroscha beforgen, ibse aus dem pber den Ale onden bewolkegiveres und dem Gyndiens (Prosumador einelied) bestehn, und in welchen ber politische Chef, werm es einen giebt, und in dessen Erwanzelung bet Alcade, oder wenn es zwei giebt, der merst erwählte ben Borste sichen soll.

310. In den Gridten und Fleden, wo ce noch feie wen Stadtrath, giebt und benen doch einer zukäme, wird ein Rath heftelle. Die, welche für sich oder mit ihrem Weichbilbe 1900. Gaelen enthalten, muffen vinen betommen, und es foll ihnen zu dem Ende ein angemessener Bezieft angewiesen werden.

311. Die Bahl der Individuen von jeder Claffe, aus welchen die Stadtrathe mit Rudflicht auf die Bevoller rung bestehen follen, wird gesehlich bestimmt werben.

312. Die Alcaden, Regidores und Spudict; in den Städten follen durch Wahl ernannt werden, und die Regidores, so wie die andern Beamten auf Lebenszeit, flo mogen Namen und Litel haben, welchen, fie wollen, aufhören.

343. Alishtlich im Manate December werben bie Burger jeber Stadt ober jebes Fledens zusammentommen, um mit Stimmenmehrheit im Berhaltmise ihrer Boltse menge eine bestimmte Jahl von Wahlmannern zu ernenenen, welche in berselben Stadt wohnen und bas Burgerrecht bes Orts geniesen!

314. Die Bahlmanner ernennen in demfelbigen Mornate mit absoluter Stimmenmehrheit den oder die Alecades, Regidores und den oder die Syndici, damit sie mit dem ersten Januar des folgenden Jahres ihre Aemeter, antreten.

345. Die Alcaden werden alle Jahr ernencet; bie Regidores allithelich gur Salfte und eben fo auch die Spndici, wenn es deren zwei giebt, ift aber nut einer da, fo mind allithicia eine andeper gewählt.

346. Werbiebned von idefen Aemtern nefthot hat, tann da, wo die Berdderung as gestattet, vor Berlauf van wenigsens zwei Jahren nicht wieder gemählt werden.

347: Um Micaba; Mitgiborrober Syndieus werben gu konnen, muß man außerbem; daß inm Goeger und im Gemisse seiner Rechte ift, 25 Jahr ale und wenigkens & Jahr in dem Ovec anstissig seyn. Die übrigens zu diesen Armsern erforderlichen Eigenschaften werden gersehlich bestimmt werden.

348. Niemand, der ein diffentliches Ame hat, das der König vergiebt, kann Aloade, Regidor uder Sonder ens werden; doch sind in bieser Berfügung niefenigen nicht mit inbegriffen, die der Razionalmildt dienen:

- 319. Alle brei erwähnte Municipalstellen find Stadts amter (carga concejil), wovon sich Niemand ohne ges fehmäßige Urfache ausschließen kann.
- 320. Bei jedem Stadtrathe wird ein Sefretalt fenn, ber von erfterem mit abfoluter Stimmenmehrheit ermablt and net Gemeindecaffe befoldet wird.
  - 321. Dem Stadtrath liegt ob:
  - a) Die polizeiliche Berge für die Grfundheit und Ber quemlichteit.
- Dem Alcade in Allein, was die Sicherheit der Perfonen und bes Sigenthums ber Einwohner und die Aufrechthaltung ber Ordnung aufange, beigustehn.
- e) Die geset und vorschriftsmäßige Mermaltung der Einfunfte von den liegenden Gründen und Abgarben mit der Berpflichtung, einen Einnehmer zu ernennen, der die Gelder in Berwahrung hat, und für den diesenigen, welche ihn ernennen, vera antwortlich find,
- 3) Die Mercheilung und Erhebung ber Seeuern, und bie refpective Caffe
- o) Die Sorge für alle Clemenmifchilen find bie and bern Erziehungsanftitisen, welche ausrien Ganeine processen unterhalten werben.
  - Die Sorge für die Splidler, Armens und Findels hanfer und näuber mitte Anftalten nächs den zu ers lassenden Berfahriften.

- g) Die Gorge får bie Anlegung und Wiebenherftel, jung ber Bege, Rumfifragen, Braden und Gest fängniffe, Balber und holgungen ber Gemeindn und alle öffentliche Berte, die nothwendig und nüplich find ober gut Jierbe gereichen.
- h) Die Stadtverordnungen (ordenanzas municipales del pueblo) abzusaffen und sie mittelst der Provinzialteputation, die ihr Gutachten hinzusal, gen wird, den Cortes zur Genehmigung zu übers fenden.
- i) Die Beförberung bes Ackerbaues, Gewerbsleifies und Sandels, nach der Seschaffenheit und den Umftänden der Orte und in so weit als es nühlich und wehlbhatig für sie ift.
- 322. Benn Arbeiten oder andre Dinge, die von allgemeinem Ruhen sind, vorkommen und man, weil die Einkanste von den liegenden Gründen nicht hinreischen, zu den Auslagen (arbitrios) seine Zuslucht nehr men muß; so können diese nicht eher gemacht werden, bis man durch die Provinzialdeputation die Genehmisgung der Cortes erhalten hat. Im Fall das Wert oder der Gegenstand, wozu sie verwandt werden sollen, dring gend nöttig sit; so können die Stadträthe mit Zustims mung der erwähnten Provinzialdeputation dieselben ins zwischen, bis der Beschluß der Cortes andonnut, vers wenden.
- 323. Bie Gemeinderäthe verrichten alle diese Funcs tionen unter Aufficht der Provinzialdeputation, der sie Michrich eine belegte Rechenschaft von den öffentlichen Gestett, die fle eingenommen und verwande haben, abs logen werden

### Bweiter Thidnitt.

Bon : her: politifden Regievung ber Proving gen und ben Provingialbeputationen.

324. Die politische Berwaltung der Provinz hat der vom Ablige far jebe Provinz ernannte oberfte Chef (gefe amperior) iber sich

- 323. In seber Proving foll es eine sogenannte Provingialdeputation geben, die dus Wahl dersetben befordern soll, und worin der Chef der Proving den Worsts führt.
- 326. Diese Deputation fast aus dem Praffdenten, dem Intendanten und 7 auf die unten angegebene Beise erwählten Mitgliedern bestehen, doch mit dem Borbehalt, daß die Cortes in der Folge diese Jahl, wenn sie es für dienlich erachten, oder die Umstände es erfordern, andern können, wenn die neue Eintheilung der Provincien, wovon im 11. Artikel die Rede ist, stattgefunden haben wird.
- 327. Die, Provinzialdeputation wird, allichrlich zur Salfte erneuert, indem bas erstemal die graffere, und zum zweitenmal die kleinere Halfte auswitt, welches ims mer so fortgeht.
- 328. Die Wahl dieser Individuen geschieht durch dies Bezirkswahlmanner (electores de partido) den Bag durzauf, wenn die Deputirten zu den Cortes ernannt worz den find und auf dieselbe Beise, wie diese erwähle werden.
- 329. Bu gleicher Beit und auf dieselbe Beife therben für jede Deputation brei. Suppleanten erwählt.
- 330. Um Mitglied ber Provinzialdepatration zu were ben, muß man Burger und im ausübenden Genusse seis ner Rechte, mundig, 25 Jahre glt, und in der Provinz geboren seyn, oder sich wenigstens sein: 7 Jahren dort aufgehalten und ein hinlangliches Einfommon haben, um anständig, keben zu können. Reiner von den Staatsbeamsten, die der König ernennt und von denen im Ars. 318. die Rede ist, kann es werden.
- 331. Damit ein ind dieselbe Person jum zweitensmat gewählt werden kaun, muffen wenigstens von beis Zeit an, wo sie ihr Amt; niederlegte, & Jahro verstris den sepn.
- 332. Menn der Chef der Proping nicht den Borffer in der Deputation führen kann; so führt ihn der Intens

dut, und in Ermangelung deffen das Mitglied (el vocal), das zuerft gewählt worden.

333. Die Deputation ernennt einen Sefretar, der ans den offentlichen Fonds der Proving befolder wird.

334. Die Deputation halt jahrlich hochsteus 90 Sis hungen, die auf die ihr am meisten passende Zeit verslegt werden. Auf der Halbinfel follen die Deputationen am erften März, in den aberseischen Provinzen am ers fen Junius beisammen sepn.

335, Diefen Deputationen liegt ob:

- a) Die Bertheilung der der Proving auferlegten Steuern auf die Diftricte und Cantone mit mas den zu helfen und fle zu genehmigen.
- b) Auf die gute Verwendung der diffentlichen Gelder in den Städten und Gemeinden zu sehen, die Rechnungen darüber zu untersuchen, damit sie auf ihr Gutheißen (visto hueno) die höhere Genehe migung erhalten und dafür Sorge zu tragen, daß in Allem die Gesehe und Vorschriften beobachtet werden.
- e) Bu forgen, daß den Bertfügungen des 310. Art. gemäß Gemeinderathe (ayuntamientos) angestellt werden.
- d) Benn- neue für die Provinz allgemein nühliche Berke zu unternehmen find oder die alten wieder hergestellt werden follen, der Regierung die Abgasben (arbitrios) vorzuschlagen, welche sie für die zweckmäßigsten halt, um von den Cortes die nösthige Erlaubnig dazu zu erhalten.

Wann in den überseeischen Provinzen die die sentlichen Berke so veingend notigig find, daß man den Beschluß der Corres nicht abwarten kann; so kann die Deputation mit ausdrücklicher Genehmiegung des Provinzialchefs sogleich die Abgaben verzwenden, muß aber megen der Genehmigung der Cortes sogleich der Regierung Rechenschaft davon abkreich.

Bur Erheiung dieser Abgaben wird die Depustation auf ihre Berantwortung einen Einnehmer (depositario) ernennen, und die von ihr durchs geschenen Rechnungen über die Berwendung dert selben an die Regierung senden, damit diese sie veristeiren und darüber discutiren lasse und sie am Ende den Cortes zur Genehmigung übergebe.

- o) Die Erziehung der Jugend, den genehmisten Plasnen gemäß, zu befördern, Ackerban, handlung, und Gewerbsteiß durch Beschützung derer, welche in irgend einem Zweige derselben neue Erfinduns gen machen, zu begünftigen.
- Der Regierung alle Mißbrauche anzuzeigen, die sie bei Verwaltung der öffentlichen Gelder gewahr werden.
- g) Die Volksjahl und die statistischen Berhaltniffe der Provinzen aufzunehmen.
- h) Dafür zu forgen, daß die milden Stiftungen und Wohlthätigkeitsanstalten ihren Imed erfüllen, ins dem sie der Regierung die ihrem Bedünken nach zweckmäßigsten Maastegeln zur Abstellung der bes merkten Nisbräuche vorschlagen.
- i) Den Cortes die Berlehungen der Betfaffung ans juzeigen, die fie in den Provinzen mahrnehmen.
- k) Die Deputationen der überseeischen Prodingen wers den ein wachsames Auge auf die Ausgaben und Einnahmen, Ordnung und Fortschritte der Miss sionen zur Gekehrung der ungländigen Indianer haben, und diesenigen, welche damit beauftragt sind, werden ihnen Rechenschaft über das, was sie in der Hinsiche gewirft haben, ablegen, damit Misbreduche vermieden werden und die Deputatios nen werden die Regierungan von dem Assen in Keuntzis seben.
- 336. Benn irgend eine Deputation ihre Gewalt miffs Francht; fo kann der König die Mitglieder derfelben

fiebendiren, indem er den Corres biefe Berfügung und bie Grande, welche Anlaß bazu gegeben, zu wiffen thut. Bahrend der Beit, daß fie suspendirt find, soffen ihre Functionen von den Suppleanten versehen werden.

337. Affe einzelne Mitglieder der Gemeinderathe und Provinzialdeputationen leisten dei dem wirklichen Antritte ihres Ames, jene in die Sande des zuerst ernanntem Alcaden, diese in die Sande des Provinzialchefs, einem Eid, die Constitution der spanischen Monarchie zu erzhalten, die Gesche zu beobachten, dem Könige treu zu sepn und gewissenhaft die Pslichten ihres Ames zu erzsullen.

# Siebenter Titel. Bon den Steuern. Einziger Abschnitt.

338. Die Cortes bestimmen oder bestätigen die bis tecten sowohl als indirecten, allgemeinen, Provinzial; oder städtlichen Abgaben, so daß die alten bestehen blet ben, dis sie öffentlich abgeschafft oder neue eingeführt werden.

339. Die Steuern werden im Berhaltniffe bes Boi mogens, und ohne daß irgend eine Ausnahme oder Prisvilegium ftatt fande, auf alle Spanier vertheilt.

340. Die Steuern follen den Ausgaben, welche bie Cortes für alle Zweige der Staatsbedürfniffe aussehen, angemeffen feyn.

341. Damit die Corres die Staatsausgaben und die jur Deckung derfelben erforderlichen Steuern bestimmen können; so soll ihnen der Staatssekretar für die Finanzen (Secretario del Despacho de Hacienda), sobald sie versammelt sind, einen allgemeinen Anschlag vorlegen, worin die einzelnen Anschläge für die tespectiven Der partements der andern Rinister vereinigt sind:

342. Derfelbe Staatsfefretet wird zigleich mit bem Anschlage der Ausgaben einen Plan für die Geeuern vorlegen, die zur Deckung derfelben auferleze werden sollen.

- 343. Benn bem Könige irgend eine Steuer brückend ober schädlich scheint; so soll er es don Corres durch den Finanzminister zu erkennen geben, und zugleich eine and dre, die er für zwecknäßig halt, vorschlagen
- 344. Ift der Betrag der directen Steuern bestimmt; so nehmen die Corres die Bertheilung derselben auf die Provinzen vor, und verweisen auf jede derselben einen Theil, der ihrem Reichthume angemessen ist, zu welchem Ende der Kinanzminister gleichfalls die nothigen Ansschläge vorlegen soll.
- 345. Es soll für die gange Nation ein allgemeiner Schatz (tresoreria general) bestehen, der über den Erztrag aller für die Bedürfniffe des Staats bestimmten Einkunfte zu verfügen hat.

\*\*

5

ķ

d

1)

h

Ŋ

40

- 346. In jeber Proving foll eine Haupteaffe (Tresoreria) bestehen, in welche alle in derselben fur den Staatsschaf zu erhebende Steuern einstließen follen. Diese Haupteaffen werden mit dem allgemeinen Schaße in Berbindung stehen, zu deffen Berfugung sie alle ihre Konds bereit halten werden.
- 347. Keint Zahlung wird von dem Schammeister in Bechnung gebracht werden, wenn fie nicht in Folge einer königlichen, von dem Finanzminister contrasignirten Bets vonnung geschehen ift, worin angegeben ift, wozu fie besstimmt und die Berordnung der Cortes, wodurch diese Ausgabe genehmigt worden ist.
- 348. Damit der allgemeine Schatz feine Rechnungen mit gehöriger Genquigkeit anfertige; so follen wegen ber Berification der Berechnung der Gelber und ber Berrheilung der Staatseinfunfte der respective Gegens stand der Zahlung und das Datum dabei bestimmt werden.
- 349. Diefe Bureaux (officinas) follen mittelft einer befondern Inftruction fo eingericket werden, daß fie bent Zweck ihrer Einrichtung gang erfüllen.
- 350. Für die Untersuchung aller Rechnungen über die Steatseinkunfte soll eine Ober Rechnungskammer (Contaduria mayor de Cuentas) errichtet werden und

mittelft eines befondern Gefețes ihre Organisation ere batten.

- 351. Sobald die Achnung des allgemeinen Schates, welche sich über den jährlichen Ertrag aller Steuern und Einfünfte und ihre Berwendung erstrecken soll, definitiv von den Cortes genehmigt worden ist; so soll sie gedruckt, bekannt gemacht und an alle Provinzialdeputationen und Gemeinderathe ausgetheilt werden.
- 352. Die Rechnungen, welche die Staatssetretare über die Ausgaben ihrer respectiven Departements anferz tigen, sollen ebenfalls gedruckt, offentlich bekannt gemacht und in Umlauf gesetzt werden.
- 353. Die Verwaltung der Staatssinangen foll stets von allen andern Gewalten, als der, welcher sie anverstraut ift, unabhängig fenn.
- 354. Jollamter foll es blos an ben Sechäfen und an ben Grangen geben; doch foll diese Berfügung nicht eher ins Bert gefest werben, bis es bie Cortes beschließen.
- 355. Die Cortes sollen vor allem andern ihre Aufe merksamteit auf die anerkannte Staatsschuld richten und es sich ganz vorzüglich angelegen seyn lassen, für die allmählige Tilgung derselben und für die Bezahlung der Interessen, so wie sie fällig werden, zu sorgen, indem sie Alles anordnen, was die Führung dieses wichtigen Abministrationszweiges betrifft, sowohl in hinsicht der seitzuschen Abgaben (arbitrios), die gänzlich gestrennt von dem Staatsschafte verwaltet werden sollen, als der Rechnungskammer (officinas de Cuenta y Razon).

## Achter Titel

Bon der Nationalkriegemacht. Erster Abschnitt.

Bon dem ftebenden Beere.

356. Es foll eine ftebende Land; und Seemacht jur Bertheidigung des Staates nach außen und Aufrechthale tung der Ordnung im Innern unterhalten werden.

- 357. Die Cortes werden fahrlich die nach ben Umständen erforderliche Truppenzahl und die Art und Beis fe, wie sie ausgehoben werden follen, bestimmen.
- 358. Eben so werden fie jahrlich die Bahl der Krieger schiffe (buques de la marina militar), die neu armite werden, oder armitt bleiben sollen, bestimmen.
- 359. Die Cortes werden mittelft besonderer Berord's nungen Alles, was die Disciplin, das Avancement, den Sold, die Berwaltung, so wie Alles, was die gute Einrichtung des Heeres, so wie der Marine betrifft, festsegen.
- 360. Es fallen Kriegsschulen jum Unterricht und jur Bilbung in allen Zweigen bes Land, und Seedienstes errichtet werden.
- 361. Kein Spanier kann fich vom Kriegsbienfte frei machen, wenn er gesehmäßig dazu aufgerufen wird.

# 3 meiter Abichnitt.

### Bon den Rationalmilizen.

- 362. In allen Provinzen sollen Corps von Natio, nalmilizen errichtet werden, die aus den Einwohnern berselben, nach Verhältnif ihrer Bevölkerung und ihres Zustandes, gebilder werden.
- 363. Die Art und Beise ihrer Bildung, ihre Zaht und besondere Einrichtung in allen ihren Zweigen foll durch eine besondere Verordnung regulirt werden.
- 364. Diese Milizen find nicht fortbauernd im Dienst, sondern nur, wenn die Umftande es erfordern.
- 365. Im Nothfall kann ber Kanig innerhalb der respectiven Proving über diese Milizen verfügen, außers halb jedoch sie nicht ohne Zustimmung der Cortes verwenden.

#### Reunter Titel.

## Bon bem öffentlichen Unterricht.

## Einziger Abichnitt.

- 366. In allen Stadten und Gemeinden bes Reichs (pueblos) sollen Elementarschulen angelegt und darin die Kinder im Lesen, Schreiben, Rechnen und im Cates chismus der katholischen Religion, der auch eine kurze Darstellung der burgerlichen Pflichten enthalten foll, uns terrichtet werden.
- 367. Sten fo foll auch die gehörige Bahl von Unisversitäten und andern Unterrichtsanstalten, die man für den Unterricht in allen Biffenschaften, in der Literatur und den schönen Kunften für zwecknäßig erachtet, ausgeordnet und errichtet wetden.
- 368. Der allgemeine Unterrichtsplan foll im ganzen Reiche gleich sepn, und auf allen Universitäten und liter rarischen Anstalten, wo man die geistlichen und politisschen Wissenschaften lehrt, soll auch die politische Constitution der Monarchie erläutert werden.
- 369. Es soll eine Generalstudien Direction bestehen, beren Mitglieder Manner von anerkannter Gelehrsamkeit senn sollen und die unter Autorität der Regierung die Aufsicht über den öffentlichen Unterricht führen wird.
- 370. Die Cortes werden mittelft Plane und befons derer Statuten Alles, was diefen wichtigen Gegenstand des öffentlichen Unterrichts angeht, einrichten.
- 371. Allen Spaniern steht es frei, ihre politischen Ibeen, ohne daß sie einer vorgängigen Erlaubniß, Revir sion ober irgend einer Genehmigung bedürfen, niederzusschreiben, brucken zu lassen und bekannt zu machen, mit Borbehalt der in den Geschen bestimmten Einschränkunsgen und Berantwortlichkeit.

#### Bebnter Zitel.

Bon ber Beobachtung der Constitution und ber Art, wie man verfährt, um Beränderuns gen darin vorzunehmen.

### Einziger Abschnitt.

- 372. Die Cortes werden gleich in ihrer erften Sisung die wahrgenommenen Verletungen der Conftitution in Erwägung ziehen, um zwecknäßige Maasregeln das gegen zu ergreifen und diejenigen, die derfelben zuwider gehandelt haben, zur Verantwortung zu ziehen.
- 373. Jeder Spanier hat das Recht, den Cortes oder bem Konige Borftellungen ju machen und die Beobachstung der Constitution ju reclamiren.
- 374. Jeder, der ein Staatsamt erhalt, es sey beim Civil, beim Militar oder bei der Geistlichkeit, soll bei dem Antritte desselben den Eid leisten, die Constitution zu erhalten, dem Könige treu zu seyn und sein Amt gehörig zu verwalten.
- 375. So lange, bis die Constitution nicht 8 Jahre lang in allen ihren Theilen in Wirksamkeit gewesen ist, darf teine Abanderung, tein Zusat, keine Umwandelung irgend eines Artikels derselben in Vorschlag gebracht werden.
- 376. Um irgend eine Ananderung, Bermehrung oder Reform in der Constitution vornehmen zu tonnen, muß die Deputation, welche definitiv darüber zu beschließen hat, zu dem Ende mit besondern Bollmachten versehen sein.
- 377. Jeder Borfchlag jur Reform irgend eines Artis tels ber Constitution muß ichriftlich geschehen und wenigs ftens von 20 Deputirten unterstützt und unterzeichnet senn.
- 378. Der Borichlag jur Reform foll in Zwischens raumen von 6 ju 6 Tagen von einer Borlefung jur ans bern dreimal verlesen werden. Nach der dritten wird man berathschlagen, ob er jur Discussion kommen soll,
- 379. Ift er für die Discussion angenommen; so folsten babei die nämlichen Formalitäten und derfelbe Gang

sesbachtet werben, die fitr die Abfassung der Sefese vorgeschrieben sind; worauf man dann bestimmen wird, bb
in der nächsten Generaldeputation von neuem darüber berathschlagt werden soll. Und damie diese Erklärung erfolgen kann, mussen zwei Drittheile der Stimmen sur den Borschlag son.

- 380. Die folgende Generaldeputation kann, nach vors gangiger Beobachtung der Formalitäten in allen ihren Theilen, in einem ihrer beiden Sigungsjahre mit Einswilligung von 2 Drittheilen ihrer Mitglieder erklären, daß die Aussertigung von besondern Bollmachten für die vorgeschlagene Resorm statt sinden soll.
- 381. Ift diese Erklarung geschehen; so foll sie offent: lich bekannt gemacht und allen Provinzen mitgetheilt wer; den, und die Cortes werden, zufolge der Zeit, wenn sie statt gefunden, bestimmen, ob die nächste oder die darauf folgende Deputation die Specialvollmachten dazu mitbringen soll.
- 382. Diese Vollmachten werden durch die Wahlfunsten der Provinzen ertheilt, indem sie zu den gewöhnlischen noch nachstehende Clausel hinzusügen. (Auch erstheilt sie ihnen noch eine Specialvollmacht, um die Resform in der Verfassung vorzunehmen, von welcher das Decret der Cortes handelt, das folgendermaßen lautet: (hier folgt der huchstäbliche Inhalt des Decrets). Alles in Uebereinstimmung mit dem, was in der Constitution vorgeschrieben ist). Und sie machen sich verbindlich das, was kraft dieser Vollmachten beschlossen werden wird, als constitutionell anzuerkennen und zu halten.
- 383. Die vorgeschriebene Reform soll von neuem in Berathschlagung genommen, und wenn zwei Drittheile Der Deputirten sie genehmigen, constitutionelles Gefet, und als solches in den Cortes befannt gemacht werben.
- 384. Eine Deputation foll das Occret über die Resform dem Könige überreichen, damit er es bekannt maschen und an alle Behörden und Gemeinderathe der Mosnarchie vertheilen läßt.

Gegeben Cabir, den 18ten Dar; 1812.

Dennach befehlen Bir allen Spaniern, Unfern Unsterthanen, weß Standes und Ranges sie senn mögen, die vorstehende Constitution als das Grundgesetz der Mosnarchie aufrecht zu erhalten und gleichermaßen allen Gestichtshöfen, Gerichten, Chefs, Gouverneurs und andern sowohl Civils als Militär; und geistlichen Behörden jes des Standes und Ranges, die erwähnte Constitution in allen ihren Theilen aufrecht zu erhalten und aufrecht halten, vollstrecken und befolgen zu lassen. Solches wers det ihr euch gesagt senn lassen, Alles thun, was zur Bollziehung desselben erforderlich ist, und es zum Druck befördern, öffentlich bekannt machen und vertheilen.

Joaquin de Wosquera y Figueroa, Prafident,
(unterz.) Juan Villavicencio.
Ignacio Rodrigues de Rivas.
Eraf del Abisbal.

Cadir, ben 19ten Marg 1812. (unterg.) A. D. Ignacio de la Pequela.

#### Teutschland.

Als, nach ber Stiftung des Rheinbundes am 12. Jul. 1806, das teutsche Reich mit der Riederlegung der kaisserlichen Burde erlosch, und nach dem Kampse zwischen Frankreich und Preußen, welcher am 9. Jul. 1807 zu Tilst beendigt ward, der Rheinbund das ganze ehemaslige Teutschland, mit Ausnahme der österreichischen und preußischen vormals dazu gehörenden Länder, umschloß, galt die Conföderationsacte des Rheinbundes (vergl. Theil 2, S. 78 ff.) als das einzige organische Statut für diesen Staatenbund. Dieser Staatenbund ward gesprengt, und mit ihm die Gültigkeit jener Conssiderationsacte in der Bölkerschlacht bei Leipzig (16. und 18. Oct. 1813) vernichtet.

In die Stelle jener Confdberationsacte trat, nach ber neuen Gestaltung ber innern und dußern Berhalts niffe ber einzelnen teutschen Staaten, am 8. Jun. 1815 die auf bem Wiener Congresse vermittelte teutsche Bunbesacte (vergl. Ih. 2, S. 93 ff.).

Der 13te Artikel berfelben hatte ausgesprochen; In allen Bunbesftaaten wird eine land ftans bifche Berfaffung ftatt haben." Bie biefes große, bas innere Bolksleben in ben einzelnen Bundesstaaten jur zeitgemaßen Erneuerung fuhrende, Wort bis zum

Landesverfassung muß bas Ganze befoliefen. Es verfteht fich babet von felbft, bag bie Formen biefer brei einzelnen Berfaffungen einander nicht wiberfprechen burfen, fonbern fest und sicher in einander eingreifen, und fich gegenfeitig tragen und ergangen muffen. bier bie baprische Berordnung vom 17. Rai 1818, bie fünftige Berfaffung und Bermaftung ber Semeinden betreffend, nicht in extenso mitgetheilt werben fann; fo bemerken wie blos bas Wichtigfte aus berfelben. Der Gingang erklat, bag ber Ranig, in Rolge fraberer Ginteitungen und insbefondere feiner Ber: ordnung vom 6. Darg 1817 über bie Bermaltung bes Stiftungs : und Communalvermogens, befchloffen habe, in ben Stadten und Martten bie Dagiftrate mit einem freien und ermeiterten Birtungsfreife berguftellen, wie auch den Ruralgemeinben eine ihren Berhaltniffen angemefs fenere Berfaffung und Berwaltung ju ge: ben. Bu bem Ende warb bas über bas Gemeibemes fen vom 24. Gept. 1808 erlaffene Ebict aufgehoben, an beffen Stelle bie neue Berordnung trat (welche fich im funften Stude bes banrifden Gefesblattes vom 3. 1818 befindet). Rach berfelben wird in ben Stabten und großen Rartten bie Semeinbeverwaltung beforgt und vollzogen: 1) durch einen burgerlichen Magifrat; 2) burch einen befonbern Gemeinbeausschuß, welcher aus ermabiten Gemeinbebevollmach: tigten befteht; 3) burch Diffrictevorsteber, welche in großen Stabten bem Dagiftrate beigegeben finb. Magistrat ift ber Borfteher ber Gemeinde und zugleich ber Beamte für die Berwaltung ihrer gemeinschaftlis chen Angelegenheiten und ihres Bermogens. Derfelbe foll befteben: 4) in ben Stabten ber erften Claffe,

aus zwei Burgermeiftern, aus zwei bis bier rechtetune bigen Rathen, aus einem technischen Bauvathe (wo das Bauwefen von Bebentung ift), und aus gehn bis awolf Burgern, vorzüglich von ber gewerbetreibenben Rlaffe. Die Berwaltung bes Stadtvermagens wirb vom Ragistrate einem rechtstundigen Rathe und einem Rathe aus ber Bahl ber Burger übertragen. In gleis eber Art geschieht die Uebertragung ber Abministration bes Bocal = Stiftungsvermogens. Es tonnen jeboch bie einzelnen größern Stiftungen auch unter mehrere Ras the vertheilt werben. 2) in ben Stabten ber zweiten Rlaffe, aus einem Burgermeiffer, aus einem ober zwei rechtstundigen Rathen, aus einem Stabtichreiber, aus acht bis gehn Burgern. 3) in ben Stabten und Darts ten ber britten Rlaffe aus einem Burgermeifter, aus einem Stadt: ober Martifchreiber, aus feche bis acht Die Berwaltung bes Communal = fo wie Burgern. bes Stiftungevermogens wird in ben Stabten und Martten ber zweiten und britten Rlaffe entweber eis nem ober mehrern Gliebern bes Magiftrate, wie bei ben Stabten ber erften Rlaffe übertragen. Bei einem grofen Stabtvermogen tann auch ein eigener Stabtfam= merer, Rechnungsführer, fo wie bei bebeutenben artlie den Stiftnigen ein eigener Detonom angeftellt werben. Die Burgermeifter, und bie Stabt a ober Martifchreis ber, muffen in allen Stabten, nebft ben Gymnafialftus Dien, eine mehrjahrige fur ihre Dienstfunction erforber= liche Gefchaftenbung nachweifen. In ben Stabten ber erften Rlaffe muffen ferner bie Burgermeifter und bie rechtstundigen Rathe nach vollenbeten atabemifchen Stubien bie vorgescheiebenen Prufungen bestanben haben; in ben Stabten zweiter Raffe wieb bei ben rechts: und geschäftstundigen Barben biefelbe Gigenschaft era

fen; \*) - gehört nicht in eine geschichtliche Busammens fellung ber neueuropäischen Conftitution."

A) Werfassurfunde vom 26. Mai 1818.

Maximilian Joseph, von Gottes Enaben

Bon den hoben Regenten : Pflichten durchdrungen und geleitet - haben Wir Unfere bisherige Regietung mit folden Giprichtungen bezeichnet, welche Unfer forte gelettes Beftreben, das Gefammtwohl Unferer Unterthas nen ju befordern, beurfunden. - Bur feftern Begrune dung beffelben gaben Bir ichon im Jahre 1808 Unfee rem Reiche, eine feinen bamaligen außern und innern Berhaleniffen angemeffene Berfaffung, in welche Bie foon die Einführung einer ftandifchen Berfammlung, als eines mefentlichen Beftandtheiles , aufgenommen haben. -Raum hatten die großen feit jener Beit eingetretenen Beltbegebenheiten, von welchen fein teutscher Staat unberührt geblieben ift, und mahrend welcher bas Bolt von Bayern gleich groß im erlittenen Drucke wie im ber Randenen Rampfe fich gezeigt hat, in der Acte des Bier ner Congresses ihr Biel gefunden, als Bir fogleich bas nur durch die Ereigniffe der Zeit unterbrochene Bert, mit unverrudtem Blide auf die allgemeinen und befone

\*) Man vergleiche Eubens Remests, 12. Band, 28 heft, S. 323 ff., wo aber die Verfassung selbst mehr gelobt, als getabelt wird, und den neuen rheinischen Merztur, 1818, N. 121, S. 681 ff. — Es ward z. B. erzinnert, daß nach der Berfassung Sleichheit vor Gericht seyn soll, daß aber nach den Edicten 4 und 6 der Abel einen befreiten Gerichtsstand habe; daß die Berfassung Sleichheit der öffentlichen kasten aussspreche, die Edicte hingegen den Abel begünstigten; daß das Concordat mit der Berfassung im Widerspruche stehe u. s. w. — Bergl. Oppositionsblatt, 1819. N. 197.

dern Forderungen des Staatszweckes zu vollenden suchten; — die im Jahre 1814 dasür angeordneten Vorare beiten und das Occret vom 2. Februar 1817 bestätigen Unsern hierüber schon früher gefaßten sesten Entschluß. — Die gegenwärtige Acte ist, nach vorgegangener reiser und vielseitiger Berathung, und nach Vernehmung Unsseres Staatstathes — das Wert Unseres eben so freien als sessen Willens. — Unser Voll wird in dem Inhalte desselben die kräftigste Gewährleistung Unserer landesväs zerlichen Gesinnungen sinden.

Freiheit ber Bemiffen, und gemiffenhafte Scheidung und Schützung beffen, mas bes Staates und ber Rirche ift;

Freiheit der Meinungen, mit gefeglichen Befchrantungen gegen den Migbrauch;

Gleiches Recht der Eingebornen zu allen Braden des Staatsdienftes und zu allen Bes zeichnungen bes Berdienftes;

Gleiche Berufung jur Pflicht und jur Ehre der Baffen; Gleichheit der Gesete und vor dem Gesete; Unpartheilichteit und Unaufhaltbarteit der Rechtspflege;

Gleichheit der Belegung und der Pflichtige teit ihrer Leiftung;

Ordnung durch alle Theile des Staats , haushaltes, rechtlicher Schus des Staats , Credits , und gesicherte Berwendung der dafür bestimmten Mittel;

Biederbelebung der Gemeindeforper durch die Bier bergabe der Berwaltung der ihr Bohl junachft beruhe renden Angelegenheiten;

Eine Standschaft — hervorgehend aus allen Rlassen der im Staate ansäßigen Staatsburger, — mit den Rechten des Beirathes, der Zustimmung, der Wünsche, und der Beschwerdeführung wegen verletter verfase sungsmäßiger Rechte, — berufen, um in öffente lichen Versammlungen die Weisheit der Berathung zu verstärken, ohne die Kraft der Regierung zu schwächen; Dritter Bant.

Endlich eine Gewähr der Verfaffung, sichernd gegen willtuhrlichen Wechfel, aber nicht hindernd das Forte schreiten jum Beffern nach geprüften Erfahrungen.

Sayern! — Dies find die Grundzüge der aus Unsferm freien Entschluffe euch gegebenen Berfassung, — sehet darin die Grundsätze eines Königs, welcher das Glud seines Herzens und den Ruhm seines Thrones nur von dem Glude des Baterlandes und von der Liebe feines Boltes empfangen will! —

Wir erklaren hiernach folgende Bestimmungen als Berfassung des Konigreichs Bayern :

### Erfter Titel.

### Allgemeine Bestimmungen.

- 5. 1. Das Königreich Bapern in der Gefammt Bergeinigung aller altern und neuern Gebietstheile ift ein fouverainer monarchischer Staat nach den Bestimmungen der gegenwärtigen Berfassungs Urfunde.
  - S. 2. Fur bas gange Konigreich besteht eine allges meine in zwei Rammern abgetheilte Stande : Berfamms lung.

### 3meiter Titel.

Bon bem Konige und der Thronfolge, dann der Reiche, Berwefung.

5. 1. Der König ist das Oberhaupt des Staats, vers einiger in sich alle Rechte der Staatsgewalt, und übt sie unter den von Ihm gegebenen in der gegenwärtigen Verfassungsurkunde festgesetzten Bestimmungen aus.

Seine Person ift heilig und unverletlich.

- S. 2. Die Krone ift erblich in dem Mannsstamme bes königlichen hauses nach dem Rechte der Erstgeburt, und der agnatischelinealischen Erbfolge.
- 5. 3. Bur Successions & Sahigkeit wird eine rechtmas fige Geburt aus einer ebenburtigen mit Bewilligung bes Königs geschlossenn Che erfordert.

- 5. 4. Der Mannstamm hat vor den weistichen Rachs kommen den Borzug, und die Prinzessinnen sind von der Regierungsfolge in so lange ausgeschlossen, als in dem königlichen hause nach ein successionsfähiger mannlicher Sprosse oder ein durch Erbverbruderung zur Thronfolge berechtigter Prinz vorhanden ist.
- 5. 5. Nach gänzlicher Erlöschung des Mannstehme mes, und in Ermanglung einer mit einem andern fürste lichen Hause aus dem teutschen Bunde für diesen Fall geschlossenen Erbverbrüderung, geht die Thronfolge auf die weibriche Nachstommenschaft nach eben der Erbfolges ordnung, die für den Mannsstamm sestgesetzt ist, über, so, daß die zur Zeit des Ablebens des leht regierenden Königs lebenden Bayerischen Prinzelsinnen oder. Abtommslinge von venselben, ohne Unterschied des Geschlichtes eben so, als wären sie Prinzen des ursprünglichen Mannschammes des Bayerischen Hauses, nach dem Erstgeburtstrechte und der Lineal Erbfolgeordnung zur Thronfolge berusen werden.

Benn in dem regierenden nenen königlichen Hause wieder Abkönmlinge des ersten: Grudes von beiderlei Ges fchlecht geboren: werden, tritt utsdann der Warzug, des mannlichen Geschlechts von dem weldlichen wieder ein.

§. 6. Sollte bien Bahrvische Arone hach Erlofchung bes Mannsstammes an bei Regenten einer geogen Mosnarchie gelangen, welcher soine Restongsim Königreiche Bapern nicht nehmen könnte, oder wurde; 'so soll dies felbe an den zweitgehormen Prinzen idiefes Saufes übers gehen, und in deffen Linie sodgen dieselbe Erhfolge eine reten, wie sie oben vorgezeichnet ist.

Kömmt aber die Kront an die Gemahlin eines must wärtigen größern Monarchen; so wird gie zwan Königin, sie muß jedoch einen Bicckönig, der seine, Residenz in der Hauptstadt des Königveiche, zu nehmen hat, ernens nen, und die Krone geht nach ihrem Ableben an ihren zweitgebornen Prinzen über.

5. 7. Die Bollichrigkeit der Prinzen und Prinzele finnen des königlichen Saufes tritt mit dem juruckger legten achtzehnten Jahre ein.

3 1

- 5. 8. Die ffrigen Berhalruffe ber Miglieber bes toniglichen Saufes richten fich nach ben Bestimmungen bes progmatischen Familiengesebes.
  - 5. 9. Die Reicheverwesung tritt ein:
  - a) während der Minderjährigkeit des Monarchen;
  - b) wenn berselbe an der Ausübung der Regierung auf langere Zeit verhindert ift, und für die Bermale tung des Reichs nicht selbse Borsorge getroffen hat, pber treffen kann.
- 5. 10. Dem Monarchen steht es frei, unter den polljährigen Prinzen des Haufes, den Reichsverweser für die Zeit der Minderjährigkeit seines Nachfolgers zu wählen.

In Ermanglung einer folden Bestimmung gebührt die Reichsverwefung demjenigen volljährigen Agnaten, welcher nach der festgesehten Erbfolgeordnung der Nache fte ist.

Ware der Pring, welchem dieselbe nach wiger Bestimmung gebührt, selbst noch mindersährig, oder durch ein sonstiges Hindernis abgehalten, die Regentschaft zu abernehmen; so fällt sie auf denjenigen Agnaten, welcher nach ihm der Nächste ist.

- 5. 11. Sollte der Monarch durch irgend eine Urfar che, die in ihrer Wirtung langer als ein Jahr dauert, an der Austhbung der Regierung gehindert werden, und für diesen Kall nicht seibst Borsehung getroffen haben, weber wessen die Berhinderungsursachen anzuzeigen sind, gleichfalls die für den Fall der Minderjährigkeit bestimmt de neselliche Regentschaft statt.
- 5. 12. Werm der König nach §. 10. den Reichsvers wefer für den Fall der Minderichrigkeit ernennt; so wird die darüber ausgefertigte Urfunde durch denjenigen Minifter, welchem die Verrichtungen eines Ministers des königlichen Hauses übertragen find, im Hausarchiv bis zum Ableben des Monarchen ausbewahrt, und dann dem Gesammt, Staatsministerium zur Einsicht und öffentlis den Bekanntmachung vorgelegt. Dem Reichsuchveset

wird die über seine Ernennung ausgeferrigte Urfunde ungleich mitgetheilt.

5. 13. Benn kein jur Reicheverwesung greigneter Agmat vorhanden ift, der Monarch jedoch eine verwitz eibte Königin hinterläße; so gebührt dieser die Reiches verwesung.

In Ermangelung berfelben aber übernimmt fie jener Kronbeamte, welchen der lette Monarch hiezu ernennt, und wenn von demfelben teine solche Bestimmung gestroffen ist, so geht sie an den ersten Kronbeamten über, welchem tein gesetsliches hinderniß entgegen steht.

- 5. 14. In sedem Falle gebührt einer verwittibten Königin unter der Aufsicht des Reichsverwesers die Erziehung ihrer Kinder nach den in dem Familiengesetz bierüber enthaltenen nahern Bestimmungen.
- 5. 15. In den im 5. 9. a und b bezeichneten Fals ten wird die Regierung im Namen des minderschrigen, oder in der Ausübung der Regierung gehinderten Mosnarchen geführt.

Alle Ausfertigungen werden in seinem Namen und unter dem gewöhnlichen toniglichen Siegel erlaffen; alle Manzen mit seinem Brustbilde, Bappen und Titel geprägt.

## Der Regent unterzeichnet als:

## "des Konigreichs Bayern Bermefer."

- §. 16. Der Prinz des Hauses, die verwittibte Asnigin, oder dersenige Krondeamte, welchem die Reichss verwesung übertragen wird, muß gleich nach dem Antritte der Regentschaft die Stande versammeln, und in ihrer Mitte und in Gegenwart der Staatsminister, so wie der Mitglieder des Staatsrathes, nachstehenden Sidablegen;
  - "Ich schwöre, ben Staat in Gemäßheit der Berfass, "sung und der Gesetze des Reichs zu verwalten, "die Integrität des Königreiches und die Rechte "der Krone zu erhalten, und dem Könige die Gestwalt, deren Ausäbung mir appertraut ift, getreu

"zu abergeben; so wahr mir Gott helfe und fein "heiliges Evangelium;"

wornber eine besondere Urkunde aufgenommen wird.

- §. 17. Der Regent ubt mahrend feiner Reichsvers wefung alle Regierungsrechte aus, welche durch die Bers faffung nicht besonders ausgenommen find.
- 5. 18. Alle erledigten Aemter, mit Ausnahme ber Justizstellen, können mahrend der Reichsverwesung, nur provisorisch besetzt werden. Der Reichsverweser kann weder Kronguter veräußern, oder heimgefallene Leben verleihen, noch neue Aemter einführen.
- f. 19. Das Gesammt Staatsministerium bildet den Regentschaftsrath, und der Reichsverweser ist verbuns den, in allen wichtigen Angelegenheiten das Gutachten desselben zu erholen.
- 5. 20. Der Reichsverweser hat während der Dauer der Regentschaft seine Wohnung in der königlichen Ressidenz, und wird auf Rosten des Staates unterhalten; auch werden ihm nebstdem ju seiner eigenen Berfügung jährlich zweimal hundert tausend Gulden in monatlichen Raten auf die Staatskasse angewiesen.
- §. 21. Die Regentschaft dauert in den im §. 9. bes mertten zwei Fallen im ersten bis zur Großichrigkeite bes Konigs, und im zweiten bis das eingetretene hinderniß aufhört.
- §. 22. Nachdem die Regentschaft beendigt ift, und ber in die Regierung eintretende neue König den feierelichen Sid (Lit. X. §. 1.) abgelegt hat, werden alle Berhandlungen der Regentschaft geschlossen, und der Regierungsantritt des Königs wird in der Residenz und in dem ganzen Königreiche feierlich tund gemacht.

#### Dritter Titel.

### Bon bem Staatsgute.

S. 1. Der ganze Umfang des Königreichs Bayern bildet eine einzige untheilbare unveräußerliche Gesammts masse aus sammtlichen Bestandtheilen an Landen, Leus ten, Berrichaften, Gutern, Regalien und Renten mit

Auch alle neuen Erwerbungen aus Privattiteln, an unbeweglichen Gutern, sie mögen in der haupt, oder 'Rebenlinie geschehen, wenn der erste Erwerber während seines Lebens nicht darüber verfügt hat, kommen, in den Erbgang des Mannsstammes, und werden als der Gessammtmasse einverleibt angesehen.

5. 2. Bu dem unveräuserlichen Staatsgute, zwelches im Falle einer Sonderung des Staatsvermögens von der Privatverlassenschaft in das Inventar der letztern nicht

gebracht werden barf, gehoren:

1) Alle Archive und Registraturen;

2) Alle offentlichen Anstalten und Gebäude mit ihe rem Zugehör;

3) Alles Geschüt, Munition, alle Militarmagazine

und was zur Landeswehr nothig ist;

- 4) Alle Einrichtungen der Hofcapellen und Hofamter mit allen Mobilien, welche der Auflicht der Hofftabe und Hofintendanten anvertraut, und zum Bedarf oder zum Glanze des Hofes bestimmt sind;
- 5) Alles, was jur Einrichtung oder gur Bierde ber Residenzen und Luftschlöffer dienet;
- 6) Der hausschatz und was von dem Erblaffer mit demfelben bereits vereiniget worden ist;
- 7) Alle Sammlungen für Künste und Bissenschaften, als: Bibliotheten, physikalische, Naturalien: und Münzkabinette, Antiquitäten, Statuen, Sterns warten mit ihren Instrumenten, Gemalde: und Kupferstichsammlungen und sonftige Gegenstände,

bie jum offentlichen Gebrauche oder jur Befordes rung ber Runfte und Biffenschaften bestimmt find;

- 8) Alle vorhandenen Vorrathe an baarem Gelde und Capitalien in den Staatstaffen oder an Natura; lien bei den Aemtern, samt allen Ausständen an Staatsgefällen;
- 9) Alles, was aus Mitteln des Stagts erworben wurde.

5. 3. Sammtliche Bestandtheile des Staatsguts find, wie bereits in der Pragmatik vom 20. October 1804 bestimmt war, aus welcher die nach den veränderten Berhältnissen hierüber noch geltenden Bestimmungen im gegenwärtige Verfassungsurkunde übertragen sind, auf ewig unveräußerlich, vorbehaltlich der unten folgenden Mobisseationen.

Borguglich follen, ohne Anenahme, alle Rechte der Souverainetat bei ber Primogenitur ungetheilt und uns

veräußert erhalten werden,

6. Als Verdußerung des Staatsguts ift anzuset, ben, nicht nur jeder wirkliche Vertauf, sondern auch eine Schenkung unter den Lebenden, oder eine Verges bung durch eine lette Willensverordnung, Verleihung neuer Leben, oder Beschwerung mit einer ewigen Last, oder Verpfändung oder Hingabe durch einen Vergleich gegen Annahme einer Summe Geldes.

Auch fann keinem Staatsburger eine Befreiung von ben offentlichen Laften bewilliget werden.

S. Die bisher zu Belohnung vorzüglicher bem Staate geleisteter Dienste verliehenen Leben, Staatse bomainen und Renten sind von obigem Verbote ausgernommen.

Auch steht dem Konige die Wiederverleihung heims fallender Lehen jederzeit frei.

Bu Belohnung großer und bestimmter dem Staate geleisteter Dienste konnen auch andere Staatsdomainen oder Renten, jedoch mit Zustimmung der Stande, in der Eigenschaft als Mannlehen der Krone verlichen werden.

Anwartschaften auf kunftige der Krone heimfallende Guter, Renten und Rechte, konnen, eben so wenig als auf Aemter oder Burden ertheilt werden.

- S. 6. Unter dem Berauferungsverbote find ferner nicht begriffen :
  - 1) alle Staatshandlungen des Monarchen, welche in: nerhalb der Granzen des Ihm zustehenden Regies rungerechts nach dem Zwecke und zur Wohlfahrt

bes Staats mit Auswartige ober mit Unterthanen im Lande über Stamm; ibb Staatsguter vorges nommen werden; insbesonbere mas

- 2) an einzelnen Gutern und Gefallen zur Beenbigung eines anbangigen Rechtsftreits gegen Erhaltung ober Erlangung anderer Guter, Renten ober Rechte, oder jur Grenzberichtigung mit benachbarten Staas ten, gegen andern angemeffenen Erfas abgetreten wird:
- 3) Bas gegen andere Realitaten und Rechte von gleichem Berthe vertauscht wird;
- 4) Alle einzelne Beraußerungen oder Beranderungen. welche bei den Staatsgutern bem Staatszwecke gemäß, und in Folge ber bereits erlaffenen Bore Schriften nach richtigen Grundfagen ber fortichreis tenden Staatswirthschaft, jur Beforderung ber Landescultur oder fonft jur Bohlfahrt des Landes, oder jum Beften des Staatsarars, und jur Aufj. hebung einer nachtheiligen Selbstverwaltung für gut gefunden werben.
- §. 7. In allen diefen Fallen (§. 6.) durfen jedoch bie Staatseinfunfte nicht geschmalert, sondern es foll als Erfas entweder eine Dominicalrente - wo moglich in Getreibe, bafur bedungen, ober ber Kaufschilling ju neuen Erwerbungen ober jur zeitlichen Aushalfe Des Schuldentilgungsfonds, oder zu andern das Wohl des Landes bezielenden Absichten verwendet werden.

Mit dem unter dem Staatsgute begriffenen beweglis den Bermogen (6. 2.) tann der Mongrch nach Zeit und Umftanden zwedmäßige Veranderungen und Werbefa ferungen vornehmen.

#### Bierter Bitel.

Bon allgemeinen Rechten und Pflichten.

5. 1. Bum vollen Genuffe alle burgerlichen, offenelis den und Privatrechte in Bayern, wird das Indigenat erfordert, welches entweder durch die Geburt ober burch

Die Naturalistrung nach den nähern Bestimmungen bes Stietes über das Indigenat erworben wird. (Beilage I.)

- 6. 2. Das Baperifche Staatsburgerrecht wird durch bas Indigenat bedingt und geht mit demfelben verloren.
- 6. 3. Rebst biefem wird zu beffen Ausübung noch erfordert :
  - a) die geschliche Bolliahrigkeit;
  - b) die Ansäßigkeit im Königreiche, entweber durch ben Besit besteuerter Erunde, Renten oder Rechte, oder durch die Ausübung besteuerter Eewerbe, oder durch den Eintritt in ein öffentliches Amt.
- 5. 4. Kronamter, oberfte Hofamter, Civil: Staats, dienfte und oberfte Militarstellen, wie auch Rirchenamz ter ober Pfrunden konnen nur Eingebornen oder verfassungsmäßig Naturalisirten ertheilt werden.
- 5. 5. Jeder Bayer ohne Unterfchied tann gu allen Civil: Militar, und Rirchenamtern ober Pfrunden gelangen.
- 5. 6. In dem Umfange des Reichs tann teie ne Leibeigenschaft bestehen, nach den nahern Ber fimmungen des Edictes vom 3. August 1808.
- 5. 7. Alle ungemeffenen Frohnen follen in gemeffene umgeandert werden, und auch diefe abibsbar feyn.
- 5. 8. Der Staat gewährt jedem Einwoh: ner Sicherheit seiner Person, seines Eigenthums und feiner Rechte.

Miemand darf feinem ordentlichen Richter entzogen werben.

Niemand darf verfolgt ober verhaftet mer: ben, als in ben durch die Gefege bestimmten Fallen, und in der gefetlichen Form.

Miemand darf gezwungen werden, sein Privateigensthum, selbst für öffentliche Zwecke abzutreten, als nach einer formlichen Entscheidung des versammelten Staatssraths, und nach vorgängiger Entschädigung, wie solches in der Beroidung vom 14. August 1815 bestimmt ift.

5. 9. Fredem Einwohner des Reichs wird volltom: mene Gewiffensfreiheit gesichert; die einfache Sause andacht darf daher Niemanden, zu welcher Religion er sich bekennen mag, untersagt werden.

Die in dem Konigreiche bestehenden bret driftlichen Rirchen. Gefellschaften genießen gleiche burgerliche und politische Rechte.

Die nicht driftlichen Glaubensgenoffen haben zwat volltommene Gewissensfreiheit; ne erhalten aber an den staatsburgerlichen Rechten nur in dem Maage einen Antheil, wie ihnen derselbe-in den organischen Edicten über ihre Aufnahme in die Staatsgesellschaft zugesichert ist.

Allen Religionstheilen; ohne Ausnahme, ift das Eisgenthum der Stiftungen und der Genuß ihrer Renten nach den ursprunglichen Stiftungsurkunden und dem rechtsmäßigen Besitse, sie seyen für den Cultus, den Unsterricht oder die Wohlthätigkeit bestimmt, vollständig gesichert.

Die geistliche Gewalt darf in ihrem eigentlichen Wirstungstreise nie gehemmt werden, und die weltliche Resgierung darf in rein geistlichen Gegenständen der Relisgionslehre und des Gewissens sich nicht einmischen, als in soweit das obersthoheitliche Schutz und Aufsichtszecht eintritt, wonach keine Verordnungen und Gesetze der Kirchengewalt ohne vorgängige Einsicht und das Plazett des Königs verkündet und vollzogen werden dürfen.

Die Rirchen und Geistlichen find in ihren burgerlichen handlungen und Beziehungen—wie auch in Anschung des ihnen zustehenden Bermögens, den Gesehen des Staats und den weltlichen Gerichten untergeben; auch können sie von öffentlichen Staatslasten keine Besfreiung ansprechen.

Die übrigen nahern Bestimmungen über die außern Rechtsverhaltnisse der Bewohner des Königreichs, in Beziehung auf Religion und Lirchliche Gesellschaften, sind in dem der gegenwärtigen Verfassungsurtunde beis gestügten besondern Edicte enthalten. (Beilage II.)

- 5. 10. Das gefammte Stiftungsvermögen nach dem brei Ameren des Cultus, des Unterrichts und der Wohls thätigkeit, wird gleichfalls unter den besondern Schut des Staates gestellt; es darf unter keinem Borwande zu dem Finanzvermögen eingezogen, und in der Substanz für andere, als die drei genannten Zwede ohne Zustimmung der Betheiligten, und bei allgemeinen Stiftungen ohne Zustimmung der Stände des Reiches vers äußert, oder verwendet werden.
- 5. 11. Die Freiheit der Presse und des Buchs handels ist nach den Bestimmungen des hierüber ers lassenen besondern Edictes gesichert. (Beilage III.)
- 5. 12. Alle Bayern haben gleiche Pflichtige teit gu bem Rriegsbienfte und jur Candwehr nach ben bieffalls bestehenden Gefeben.
- 5. 13. Die Theilnahme an den Staatslaften ift für alle Einwohner des Reichs allgemein, ohne Ausnahme irgend eines Standes, und ohne Rücksicht auf vormals bestandene besondere Befreiungen.
- S. 14. Es ist den Bayern gestattet, in einen andern Bundesstaat, welcher erweislich, sie zu Unterthanen ans nehmen will, auszuwandern, auch in Civils und Mis litairdienste desselben zu treten, wenn sie den gesesslichen Berbindlichkeiten gegen ihr bisheriges Baterland Genüge geleistet haben.

Sie durfen, so lange sie im Unterthansverbande bleiben, ohne ausbruckliche Erlaubnis des Monarchen von einer auswärtigen Macht weder Gehalte noch She

renzeichen annehmen.

## Fünfter Titel.

Bon befondern Rechten und Borgagen.

3. 1. Die Krondmter werden als oberste Warden des Reichs, entweder auf die Lebenszeit der Wardetras ger oder auf deren mannliche Erben, nach dem Rechte der Erstgeburt und der agnatisch slincalischen Erdfolge, als Thronlehen verliehen.

Die Kronbeamten find burd ihre Reichswarben Dite glieber der erften Rammer in ber Standeversammluna.

6. 2. Den vormals Reichsftandifchen Furften und Gaffen werben' alle jene Borguge und Rechte gugefichert, welche in bem ihre Berhaltniffe bestimmenben befonders Ebicte ausgesprochen find, (Beilage IV.)

5. 3. Die ber Baperifchen Sobeit untergebenen ebes maligen unmittelbaren Reichsabelichen genießen biefenis gen Rechte, welche in Gemagheit ber toniglichen Declas ration durch die constitutionellen Edicte ihnen jugesichen merben.

5. 4. Der gesammte abrige Abel bes Reichs behalt, wie jeder Gutseigenthamer, feine gutsherrlichen Rechte nach den gefehlichen Bestimmungen. (Beil. V.)

Uebrigens hat derfelbe folgende Borguge ju genießen:

- 1) ausschließend bas Recht, eine gutsherrliche Gee richtsbarteit ausüben ju tonnen; (Beilage VI.)
- 2) Familien : Fideicommiffe auf Grundvermogen ju errichten: (Beilage VII.)
- 3) einen von bem landgerichtlichen befreiten Gerichtse Rand in burgerlichen und ftrafrechtlichen gallen;
- 4) Die Reifte ber Siegemiffigfeit unter ben Befchtine tungen ber Gefehe aber bas Appothetemvefen; (Beilage VIII.) enblich
- 5) bei der Militar , Confcription die Auszeichnung, daß die Sohne ber Abelichen als Cabetten eintreten.
- 5. 5. Einige biefer Borgage theilen fur ihre Perfos nen Die geiftlichen und bie wirtlichen Collegialrathe, und die mit diesen in gleicher Kategorie stehenden hohern Beamten.

Die Geiftlichen genießen benfelben befreiten Gerichtes fand in burgerlichen und ftrafrechtlichen Fällen; - bie Collegialrathe und hobern Beamten außer biefem auch die Rechte der Stegelmäßigteit und die obige Anszeiche nung bei ber Militar , Confctipeien.

6. 6. Die Diemitesverhaleniffe und Penfionsanfpruche Der Glaatediener-und bffentlichen Beamten richten fich nach den Bestimmungen der Dienstede Pragmatit. (Beil, IX.)

### Gedfter: Titel.

## Bon ber Standeversammlung.

- 4. Die zwet:Rammern ber allgemeinen Bere fammlung ber Schinde bes Reichs find :
  - a) bie ber Reichsrathe,
  - b) die der Abgeordneten.
- 6. 2. Die Kammer der Reichsrathe ift gufammens gefest aus
  - 1) den volljährigen Pringen des toniglichen Saufes;
  - 2) den Kronbeamten bes Reiche;
    - 3) den beiden Erge Bifchoffen;
  - 4) ben Sauptern der ehemals Reichsständischen —
    fürstlichen und gräflichen Familien, als erblichen Reichstäthen, so lange sie im Besie ihrer tors ( maligen Reichsständischen im Königreiche gelegenen Herrschaften bleiben;
  - 5) einem vom Könige ernannten Bisthoffe- und bem jedesmaligen Prafidenten des protestantischen Ges neral: Confideriums:
  - 6) aus denjenigen Perfonen, welche der Konig ente weber wegen musgezeichneter bem Staate geleistes ter Dienste, oder wegen ihrer Geburt, oder ihres Bermogens ju, Mitgliedern dieser Kammer entwes der erblich oder lebenslänglich besonders ernennt.
- nur abelichen Gutsbesitzern verleihen, welche im Ronigs reiche das volle Staatsburgerrecht, und ein mit dem Les hen; oder Fideicommissarischen Berbande belegtes Grunds vermögen besitzen, von welchem sie an Grund; und Dos minicalsteuern in simplo Dreihundert Gulden entrichs ten, und woben eine agnatisch; linealische Erbfolge nach dem Rechte der Erstgeburt eingeführt ist.

Die Burde eines erblichen Reicheraths geht jedese mal mit ben Gatern, worguf das Fideicommiß gegrun. bet ift, nur auf den nach diefer Erbfolge eintretenden Belieber über.

6. 4. Die Bahl ber lebenslänglichen Reicheratherfann den dritten Theil der erblichen nicht übersteigen.

6. 5. Die Reichsrathe haben Buritt in Die erfte Rammer nach erreichter Bolliabrigfeit; eine entscheibende Stimme aber tommt den Pringen des toniglichen Saus fes erft mit dem Ein und zwanzigften, ben übrigen Reicht rathen mit dem Funf und zwanzigften Lebensjahre gu

6. 6. Die Kammer ber Reichstathe tann nur bann erbanet werden, wenn wenigstens die Balfte der fammte

lichen Mitglieder anwesend ift.

6. 7. Die zweite Rammer ber Standeverfamme lung bildet fich

a) aus den Grundbefigern, welche eine gutsherrliche Gerichtebarteit ausüben, und nicht Gis und Stime me in der erften Kammer haben;

b) aus Abgeordneten der Universitäten;

c) aus Geistlichen der katholischen und protestantib schen Rirche:

d) aus Abgeordneten ber Stadte und Marfte:

- e) aus den nicht ju a) gehörigen Landeigenthumern.
- 6. 8. Die Bahl ber Mitglieder richtet fich im Gane gen nach der Bahl ber Familien im Konigreiche, in bem Berhaltniffe, daß auf 7000 Familien ein Abgeordneter gerechnet wird.
  - 6. 9. Bon der auf folche Art bestimmten Bahl stellt:
  - a) die Rlaffe der adelichen Gutsbesiger ein Achttheil? b) die Rlaffe ber Geistlichen der katholischen und pras testantischen Rirche ein Achttheil;

e) die Rlaffe der Stadte und Martte ein Biertheil:

– und

- d) die Rlaffe ber übrigen Landeigenthumer, welche feine gutsherrliche Gerichtsbartelt ausaben, Biertheile der Abgeordneten;
- e) jede der drei Universitaten ein Ditglied \*).
- \*) Bei ber erften Stanbeverfammlung im Febr. 1819, beftanb Die Rammer ber Abgeordneten aus rog Perfonen (aus 18 Mblichen, aus 17 Profefforen und Geiftlichen, und aus 73 Burgerlichen).

mil 6. 10. Die jede einzelne Klaffe treffende Zahl von Abgevroneten wird nach den Bestimmungen des über die Ständeversammlung hier beigefügten besondern Edictes, unf die einzelnen Regierungsbezirke vertheilt. (Beil. X.)

5. 11. Jede Klaffe wählt in jedem Regierungsber ziete die sie daselbst treffende Zahl von Abgeordneten nach der in dem angeführten Sdicte vorgeschriebenen Wahlordnung für die sechsjährige Dauer der Versamms tung. Die mährend derfelben erledigten Stellen wers den aus denjenigen ersetzt, welche den Gewählten in der

Stimmengahl junduft tommen.

§. 12. Jedes Mitglied der Kammer der Abgeordnes gen muß ohne Audslicht auf Standes, oder Dienstvers hältniffe ein selbst fand ig er Staatsburger senn, welcher das dreißigste Lebensjahr zurückgelegt hat, und den freien Genuß eines solchen im betreffenden Bezirte wer Orte gelegenen Vermögens besitzt, welches seinen unabhängigen Unterhalt sichert, und durch die im Edicte (Beilage X.) festgesetze Erbse der jährlichen Versteues rung bestimmt wird.

Er muß sich ju einer ber drei christlichen Religionen bekennen, und darf niemals einer Specialuntersuchung wegen Berbrecken oder Bergeben unterlegen haben, wor

von er nicht ganglich freigesprochen worden ift.

5. 13. Alle feche Jahre wird eine neue Bahl ber Abgeordneten vorgenommen, und, sonft nur in dem Falle, wenn die Kammer von dem Könige aufgelöfet wird.

Die quetretenden Mitglieder find wieder wählbar.

5. 14. Der Austritt eines bereits ernannten Dite gliedes erfolgt mabrend ber Dauer ber Berfammlung:

D Wenn basselbe die Realität, das Gericht, Gewerbe ober die griftliche Pfründe, welche seine Wahl für den betreffenden Regierungsbezirk, oder die Klasse besonders begründeten, aus was immer für Werzunkassungen zu bestehen aufhört, ohne einen gleis den Ersas in demselben Bezirke, Orte, oder in derselben Klasse zu erwerben;

2) wonn das Mitglied unter der Zeit eine der oben (6. 12.) zur passiven Wahlfahigkeit wesentlich ers forderlichen Eigenschaften verliert.

In diesen Fallen hat die Kammer der Abgeordneten auf die geschehend Anzeige und nach Bernehmung des Betheiligten zu entscheiden.

- §. 45. Bur guttigen Conftituirung der Kammer ber Abgeordneten wird die Anwesenheit von wenigstens zwei Brittheilen ber gewählten Mitglieder erfordert.
- 5. 16. Die Rammer der Reichsrathe wird gleichzeis tig mit jener der Abgeordneten jusammen berufen, err bfinet und geschloffen.
- §. 17. Rein Mitglied ber erften ober zweiten Rame mer darf fich in der Sigung durch einen Bevollmächtige ten vertreten laffen.
- S. 18. Die Antrage über die Staatsauflas gen geschehen zuerft in der Rammer der Abs geordneten, und werden dann durch diese an die Rams mer der Reichstäthe gebracht.

Alle übrigen Gegenstände konnen nach der Bestims mung des Königs der einen oder der andern Kammer zuerft vorgelegt werden.

5. 19. Kein Gegenstand des den Standen des Reichs engewiesenen gemeinschaftlichen Wirkungstreises kann von einer Kammer allein in Berathung gezogen werden, und die Wirkung einer gultigen Einwilligung der Stande erlangen.

#### Siebenter Titel.

Bon dem Birtungstreise der Standevere fammlung.

- 5. 1. Die beiden Kammern tonnen nur aber sene Gegenstände in Berathung treten, die in ihren Birtungestreis gehoren, welcher in den § §. 2. bis 19. naher bestichnet ist.
- 5. 2. Ohne den Beirath und die Zustimmung ber Stande des Konigreichs tann tein allger Britter Band.

meines neues Gefes, welches bie Freiheit ber Perfonen ober bas Eigenthum ber Staatsangehörigen betrifft, erlaffen, noch ein fcon bestehendes abgeandert, authentisch erlautert pher aufgehoben werden,

- §. 3. Der König erholt die Zustimmung der Stände zur Erhebung aller directen Steuern, so wie zur Erhebung neuer indirecten Aufligen, oder zu der Erhöhung oder Beränderung der bestehenden.
- §. 4. Den Standen wird baher nach ihrer Eröffnung die genaue Ueberficht des Staatst bedurfniffes, fo wie der gefammten Staatsteinnahmen (Budget) vorgelegt werden, welche diefelbe durch einen Ausschuß prufen, und sodann über die zu erhebenden Steuern in Berathung treten.
- §. 5. Die, jur Deckung der ordentlichen beständigen und bestimmt vorherzusehenden Staatsausgaben, mit Einschluß des nothwendigen Reservefonds, erforderlichen die recten Steuern werden jedesmal auf sechs Jahre ber willigt.

Um jedoch jede Stockung in der Staatshaushaltung zu vermeiden, werden in dem Etatsjahre, in welchem die erste Standeversammlung einderufen wird, die in dem vorigen Etatsjahre erhobenen Staatsauflagen fort entrichtet.

- 9. 6. Ein Jahr vor dem Ablaufe des Termins, für welchen die firen Ausgaben festgeseht sind, somit nach Berlauf von sechs Jahren, läst der König für die sechs Jahre, welche diesem Termine folgen, den Ständen ein neues Budget vorlegen.
- 5. 7. In dem Falle, wo der Konig durch außerors bentliche außere Berhaltniffe verhindert ist, in diesem letten Jahre der ordentlichen Steuerbewilligung die Stande zu versammeln, tommt Ihm die Befugniß einer Forterhebung der lettbewilligten Steuer auf ein halbes Jahr zu.
  - 5. 8. In Fallen eines außerordentlichen und unver

herzesehenen Bedürfnisses und der Ungulanglichkeit der bestehenden Staatseinkunfte zu dessen Deckung, wied bieses den Standen zur Bewilligung der erforderlichen außerordentlichen Auflagen vorgelegt werden.

- 5. 9. Die Stande konnen die Bewilligung der Steuern mit keiner Bedingung verbinden.
- 6. 10. Den Stånden des Reichs wird bei riner jeden Bersammlung eine genaue Nache weisung über die Berwendung der Staatseine nahmen vorgelegt werden,
- S. 11. Die gesammte Staatsschuld wird une ter die Gewährleiftung der Stande gestellt.

Bu jeder neuen Staatsschuld, woduch die jur Zeie bestehende Schuldenmasse im Capitalsbetrage ober der jährlichen Verzinsung vergrößett wird, ist die Zustims mung der Stande des Reichs erforderlich.

- §. 12. Eine solche Vermehrung der Staatsschulden hat nur für jene dringenden und außerordentlichen Staatssbedürfnisse staat, welche weder burch die otdentlichen noch durch außerordentliche Beiträge der Unterthanen, ohne deren zu große Belastung, bestritten werden konnen, und die zum wahren Nuben des Landes gereichen.
- s. 43. Den Stånden wird der Schulden Tilgungs, plan vorgelegt, und ohne ihre Zustimmung kann an dem van ihnen angenommenen Plane keine Abanderung gertroffen, noch ein zur Schuldentilgung bestimmtes Sefall zu irgend einem andern Zwecke verwendet werden.
- S. 14. Jede ber beiden Rammern hat aus ihrer Mitte einen Commisser zu ernennen, welche gemeinschaft, lich bei der Schuldentilgungs, Commission von allen ihreren Berhandlungen genaue Kenntniß zu nehmen, und auf die Einhaltung der sestgefesten Normen zu wachen Igben.
- 5. 15. In außerordentlichen Fallen, wo drohende dußere Gefahren die Aufnahme von Capitalien dringend gefordern, und die Einberufung der Stände durch äußere Berhältnisse unmöglich gemacht wird, soll diesen Compussion bie Befugniß zustehen, zu biesen Anleihen im

Namen der Stande vorläufig ihre Zuftimmung zu et: theilen.

Sobald die Einbernfung der Stande möglich wird, ift ihnen die ganze Berhandlung über diese Capitalsauf, nahme vorzulegen, um in das Staatsschulden Berzeiche niß eingetragen zu werden.

- §. 16. Den Ständen wird bei jeder Versammlung die genaue Nachweifung des Standes der Staatsschulk den Tilgungstaffe vorgelegt werden.
- 5. 17. Die Stande haben das Recht der Zustime mung jur Beraußerung oder Berwendung allgemeiner Stiftungen im ihrer Substanz für andere als ihre ure sprünglichen Zweife.
- 5. 18. Chen fo ift ihre Zustimmung jur Berleihung von Staatsbomainen oder Staatsrenten zu Belohnung großer und bestimmter dem Staate geleisteter Dienste erforderlich.
- 3. 19. Die Stände haben bas Recht, in Bet ziehung auf alle zu ihrem Wirkungskreise get hörigen Gegenstände dem Könige ihre gemein samen Wünsche und Anträge in der geeigneten Korm vorzubringen.
- 5. 20. Jeder einzelne Abgeordnete hat das Recht, in dieser Bazichung seine Bunsche und Antrage in seiner Kammer vorzubringen, welche darüber: ob dieselben in nahere Ueberlegung gezogen werden sollen, durch Mehr beit der Stimmen erkennt, und sie im bejahenden Falle an den betreffenden Ausschuß zur Prüfung und Wardisgung bringt.

Die von einer Kammer über folche Antrage gefaße gen Beschlusse mussen der andern Kammer mitgetheilt, und konnen erst nach deren erfolgten Beistimmung beth Konige vorgelegt werden.

5. 21. Jeder einzelne Staatsburger, so wie jede Gemeinde kann Beschwerden über Berletjung der eonstly tutionellen Rechte an die Standeversammlung, und zwär an jede der beiden Kammern bringen, welche fie burt

den hierüber bestehenden Ausschuf praft, und finder bies fer fie dazu geeignet, in Bernthung nimmt.

Erkennt die Rammer durch Stimmenmehrheit bie Beschwerde für gegründet; so theist sie ihren diesfalls an den König zu erstattenden Antrag der andern Kamimer mit, welcher, wenn diese demselben beistimmt, in einer gemeinsamen Borstellung dem Könige übergebent wird.

5. 22. Der Kinig wird wenigftone affe brei Jahre die Stande gufammen berufen.

Der Konig etoffnet und ichlieft die Versammlung entweder in eigener Person, oder durch einen besonders Biegu Bevollmuchtigten.

Die Sigungen einer folden Berfammlung burfen in ber Regel nicht langer als zwei Monate bauern, und bie Stande find verbunden; in ihren Sigungen die von dem Konige an fie gebrachten Gegenstände vor allen korigen in Berachung zu nehmen.

5. 23. Dem Konige steht jeberzeit bas Recht zu, bie Sitzungen ber Gainde zu verlangern, fie zu vertas gen, oder die ganze Versammlung aufzulösen.

In dem letten Falle muß wenigstens binnen bret Monaten eine neue Bahl der Kammer der Abgeordnes ten vorgenommen werden.

5. 24. Die Staatsminister konnen den Sigungen der beiden Kammern beiwohnen, wenn sie auch nicht Mitsalieder derfelben sind.

6. 25. Jedes Mitglied ber Standeversammlung hat

"Ich schwore Treue dem Königt, Geforfam dem Geinfete, Beobachtung und Aufrechthaltung der Staatse "verfassung, und in der Ständeversammlung nur des "ganzen Landes allgemeines Wost und Beste ohne "Rücksiche auf besondere Stände wier Klassen nach "meiner innern Ueberzeugung zu berathen; — So "wahr mir Bott helse und sein beiliges Evangelium."

5. 26. Rein Mitglied der Standeversammlung fann während der Dauer der Sigungen ohne Einwilligans

ber betreffenden Kammer zu Verhaft gebracht werden, ben Kall der Ergreifung auf frischer That bei begangen nem Verbrechen ausgenommen.

- f. 27. Kein Mitglied der Standeversammlung kantfür die Stimme, welche es in seiner Kammer geführt het, anders als in Folge der Geschäftsordnung, durchdie Versammlung seihft zur Rede gestellt, werden.
- 5. 28. Ein Gegenstand, über welchen die beiden Rums mern fich nicht vereinigen, kann in derfelben Sigung nicht wieder jur Berathung gebracht werden.
- 6. 29. Die königliche Entschließung auf die Antrage ber Reichestande erfolgt nicht einzeln, sondern auf alle verhandelten Gegenstande zugleich bei dem Schlusse den Persammlung.
- 5. 30. Der Konig allein sanctionirt die Gesche und erläßt dieselben mit seiner Unterschrift und Anfährung der Bernehmung des Staatsraths und des erfolgten Beis raths und der Zustimmung der Lieben und Setreuen, der Stände des Reichs.
- 5. 31. Wenn die Versammlung der Meichestände verg tagt, förmlich geschlossen oder aufgelöst worden ist, konz nen die Kammern nicht mehr, gultig berathschlagen, und sebe fernere Verhandlung ist ungesehlich.

## Achter Titel.

# Von ber Rechtspilege.

- 5. 2. Alle Gerichteftellen find verbunden, ihren Urtheilen-Entscheidungegrunde beigus fagen.
- 5. 3. Die Gerichte find innerhalb der Eranzen ihrer amelichen Befugniß unabhängig, und die Richter kons nen nur durch einen Rechtspruch von ihren Stellen mit

Berluft des damit verbundenen Gehaltes entlaffen — wer der felben entfeht werden.

- 5. 4. Der König tann in ftrafrechtlichen Sachen Snabe ertheilen, die Strafe mildern oder erlaffen; aber in keinem Falle irgend eine anhängige Streitsache, aber angefangene Untersuchung hemmen.
- 5. 5. Der tonigliche Fiscus wird in allen freitigen Drivat Rechtsverhaltniffen bei den toniglichen Gerichts: bofen Recht nehmen,
- f. 6. Die Bermögens, Confiscation hat in feinem Falle, ben ber Defertion ausgenome men, fatt.
- 5. 7. Es foll fur das gange Ronigreich ein und daffelbe burgerliche und Straf: Gefete buch befteben.

#### Reunter Titel.

#### Bon ber Militar : Berfgffung.

5. 1. Jeder Bayer ift verpflichtet, jur Vertheibigung seines Baterlandes, nach den hieruber bestehenden Gestehen mitzuwirken.

Bon der Pflicht, die Baffen ju tragen, ift der geifte lice Stand ausgenommen.

- §. 2. Der Staat hat zu seiner Vertheibigung eine kehende Armee, welche durch die allgemeine Milistär Conscription erganzt, und auch im Arieden gehörig unterhalten wird.
- is. 3. Reben diefer Armee bestehen noch ReserverBas taillons und die Landwehr.
- §. 4. Die Referve Bataillons sind zur Verstärkung des stehenden Heeres bestimmt, und theilen im Falle des Ausgebots alle Verpflichtungen, Chren und Vorzüge mit demselben.

Im Frieden bleibt sammtliche in den Referve: Bastaillons eingereihte Mannschaft, die zu den Waffenübuns gen erforderliche Zeit ausgenommen, in ihrer Heimath, frei von allem militärischen Zwange, bloß der bürgerlis

ber betreffenden Kammer zu Verhaft gebracht werden, ben Kall der Ergreifung auf frischer That bei begangen nem Verbrechen ausgenommen.

- f. 27. Kein Mitglied der Standeversammlung tamt für die Stimme, welche es in feiner Kammer geführt bet, anders als in Folge der Geschäftsordnung, durch bie Versammlung seibst zur Rede gestellt werden.
- §. 28. Ein Gegenstand, über welchen die beiden Kams mern fich nicht vereinigen, kann in derselben Sibung nicht wieder jur Berathung gebracht werden.
- 6. 29. Die königliche Entschließung auf die Antrage ber Reichsstände erfolgt nicht einzeln, sondern auf alle verhandelten Gegenstände zugleich bei dem Schlusse den Bersommlung.
- 5. 30. Der König allein sapetionirt die Gesehe und erläßt dieselben mit seiner Unterschrift und Anführung ber Bernehmung des Staatsraths und des erfolgten Beis raths und der Zustimmung der Lieben und Getreuen, der Stande des Reichs.
- §. 31. Wenn die Versammlung ber Meicheltande vers tagt, formlich geschlossen oder aufgeloft worden ift, tone nen die Kammern nicht mehr gultig berathschlagen, und jede fernere Verhandlung ift ungesehlich.

# Achter Titel.

## Bon ber Rechtepflege.

- 5. 1. Die Gerichtsbarkeit geht vom Konige aus. Sie wird unter Seiner Oberaussichte durch eine geeignete Zahl von Aemtern und Obergerichten in einer gesehlich bestimmten Instanzen: Ordnung verwaltet.
- 5. 2. Alle Erichtsftellen find verbunden, ihren Urtheilen-Entscheidungegrande beigus fügen.
- 5. 3. Die Gerichte find innerhalb ber Granzen ihrer amelichen Befugniß unabhängig, und die Richter kons nen nur durch einen Rechtsspruch von ihren Stellen mit

Berluft des damit verbundenen Gehaltes entlaffen -

5. 4. Der König tann in ftrafrechtlichen Sachen Snabe ertheilen, die Strafe mildern oder erlassen; — aber in teinem Falle irgend eine anhängige Streitsache, aber angefangene Untersuchung hemmen.

5. 5. Der königliche Fiscus wird in allen ftreitigen Privat : Rechtsverhaltniffen bei den königlichen Gerichts:

hofen Recht nehmen.

6. 6. Die Bermögens/Confiscation hat in Zeinem Falle, den der Desertion ausgenom/ men, ftatt.

5. 7. Es foll für das ganze Königreich ein und daffelbe bürgerliche und Straf: Gefetz buch bestehen.

#### Reunter Titel.

#### Bon ber Militar : Berfolfung.

5. 1. Jeder Bayer ift verpflichtet, jur Vertheibigung feines Baterlandes, nach den hierüber bestehenden Ges feben mitzuwirten.

Bon der Pflicht, die Baffen ju tragen, ift der geifte

liche Stand ausgenommen.

6. 2. Der Staat hat zu seiner Bertheibigung eine Kebenbe Armee, welche durch die allgemeine Milistar. Conscription erganzt, und auch im Arieben gehörig unterhalten wird.

6. 3. Reben diefer Armee bestehen noch Reserver Bas

5. 4. Die Reserve Bataillons sind zur Verstärkung des stehenden Heeres bestimmt, und theilen im Falle des Ausgebots alle Verpflichtungen, Shren und Vorzüge mit demselben.

Im Frieden bleibt fammtliche in den Refervo: Bas taillons eingereihte Mannschaft, die zu den Baffenübuns gen erforderliche Zeit ausgenommen, in ihrer Seimath, frei von allem militarischen Zwange, bloß der burgerlis

den Gerichtsbarteit und ben burgerlichen Gefeben uns terworfen, ohne an der Veranderung des Wohnsiges, der Anfäßigmachung oder Berehelichung gehindert ju fenn.

§. 5. Die Landwehr kann in Kriegszeiten zur Uns terftügung der schon durch die Reserves Bataillons vers stärkten Armee auf besondern königlichen Aufruf, jedoch nur innerhalb der Grenzen des Reichs, in militärische Thätigkeit treten.

Bur zwedmaßigen Benühung biefer Maffe wird dies felbe in zwei Abtheilungen ausgeschieden, deren zweite die zur Mobilistrung weniger geeigneten Individuen begreift, und in teinem Kalle außer ihrem Bezirte verwendet

werden foll.

In Friedenszeiten wirft die Landwehr zur Erhaltung ber innern Sicherheit mit, in foferne es erforderlich iff, und die dazu bestimmten Truppen nicht hinreichen.

- §. 6. Die Armee handelt gegen den außern Feind und im Innern nur bann, wenn die Militarmacht von der competenten Civilbehorde formlich bagu aufgefordert wird.
- 5. 7. Die Mistarpersonen stehen in Dienstsachen, bann wegen Berbrechen oder Bergeben, unter der Milie tar: Gerichtsbarkeit, in Reals und gemischen Rechtsfas den aber unter den burgerlichen Gerichten.

# Behnter Titel.

#### Bon ber Gewähr ber Berfaffung.

- §. 1. Bei dem Regierungsantritte schwört ber König in einer feierlichen Bersammlung der Staatsminister, der Mitglieder des Staatsraths, und einer Deputation ber Stande, wenn sie ju der Zeit versammelt find, folgens den Eid:
  - "Ich schwore nach der Versaffung und den Gesopen "des Neichs zu regieren, so wahr mit Goes helse, "und sein heiliges Evangelium."

Ueber diesen Act wird eine Urfunde verfaßt; in bas Reichsarchiv hinterlegt, und beglaubigte Abschrift davon ber Stindeversammlung mitgetheilt.

5. 2. Ber Reichsverweser lebitet in Beziehung auf bie Erhaltung der Verfassung den Titel II. §. 16. vorz geschriebenen Eid.

Sammtliche Prinzen bes königlichen Hanfes leiften nach erlangter Wollschrigkeit ebenfalls einen Sib auf bie genaue Beobachtung der Verfassung.

- 5. 3. Alle Staatsburger find bei ber Anfahigmas chung und bei der allgemeinen Landeshuldigung, fo wie alle Staatsbiener bei ihrer Anftellung verbunden, foll genden Eid abzulegen 2
  - "Ich schwore Treue dem Konige, Gehorfam dem Go "seige und Beobachtung der Staatsverfassung; so "wahr mir Gott helfe, und felie helliges Evant "gelium!"
- 5. 4. Die königlichen Staatsminister und sammtliche Staatsdiener find für die genaue Befolgung der Berfast sung ver antworrlich.
- S. 5. Die Stanbe haben bas Recht, Beschwerden über die durch die königlichen Staatsministerien oder and bere Staatsbehörden geschehene Berlegung der Berfass sung in einen gemeinsamen Antrag an den König zu bringen, welcher benselben auf der Stelle abhelsen, oder, wenn ein Zweifel dabei obwalten sollte, sie naher nach ber Natur des Gegenstandes durch den Staatsrath oder die oberste Justizstelle untersuchen, und darüber entsche ben laffen wird.
- 5. 6. Finden die Stande fich durch ihre Pflichten aufgefordert, gegen einen hoheru Staatsbeamten wegen vorschlicher Berlegung der Staatsverfassung eine formeliche Antlage zu ftellen; so find die Antlagspuncte ber himmut zu bezeichnen, und in jeder Kammer durch eines besondern Ausschuß zu prufen.

Vereinigen fich beide Rammern hierauf in ihren Ber schlussen über die Anklage; so bringen sie diefelbe mit ihren Belegen in vorgeschriebener Form an den König.

Diefer wird ste sodann der oberften Justizstelle in welcher im kalle der nothwendigen den freywilligen Berufung anch die zweite Instanz durch Anordnung ein mes andern Genats gebildet wird, — jur Entscheibung übergeben, und die Stande von dem gefällten Urtheile in Kenntniß seben.

5. 7. Abanderungen in den Softimmungen ber Bers faffimgeurtunde, oder Zufage zu derfelben, tonnen ohne Zuftimmung der Stande micht geschehen.

Die Vorschitigt hiezu gehen allein vom Könige aus, und nur wenn Derfelbe sie an die Stande gebracht hat, burfen diese darüber berathschlagen.

Bu einem gultigen Beschlusse in dieser hochst wichtis gen Angelegenheit wird wenigstens die Gegenwart von brei: Viertheilen der bei der Versammlung anwesenden Mitglieder in jeder Kammer, und eine Mehrheit von zwei Drittheilen der Stimmen erfordert.

Indem Bir biefes Staats. Grundgeset zur allgemeisten Befolgung und genauen Beobachtung in seinem ganz zen Inhalte, einschlässig der daffelbe ergänzenden und in der Haupturkunde als Beilagen bezeichneten Edicte, hierdurch kund machen; so verordnen Wir zugleich, daß die darin angeordnete Versammlung der Stände zur Auszahung der zu ihrem Wirkungskreise gehörigen Rechte am 1. Januar 1819 einberufen, und inzwischen die hiezu erforderliche Einleitung veranstaltet werde.

Gegeben in Unserer hanpt, und Residenzstadt Muns der, am sechs und zwanzigsten Tage bes Monats Dap im Sintausend achthundert und achtzehnten Jahre, Und seres Reiches im dreizehnten,

Maximilian Sofeph.

(L. S.)

Graf v. Reiger berg. Fürst v. Brede. Graf v. Triva. Graf v. Rechberg. Graf v. Thurheim. Traiherr v. Lerchenfeld. Graf v. Torring.

> Nach dem Beschle Seiner Majestär des Königs: Egid von Robell, Lönigt, Stantsrath und General, Setretär.

Betrachtet man biese Bersastung grach ihrem Wern haltnisse zu ben übrigen neueuropaischen Versassingen zio erscheint sie als eine, welche ber König, nach ber ihm zustehenden Souverainetat, gab. Sie entstand also nicht, wie die Wirtendergische, durch fereien Vertrag zwischen dem Könige und den Stanaden, und ward den Standen, vor ihrer Einführung, nicht erst zur Pusisung vorgelegt.

Ihrem politischen Charafter nach, ist sie keine rei prassentative, sondern eine ständische; denn sie geht dei der Wahl der Bolksvertreter nicht von der Gesammtbevölkerung des Reichs, sondern von der Einztheilung der Staatsburger in verschiedene Stande aus. Als solche Stande erscheinen: 1) der Adel; 2) die Geistlichkeit mit dem gelehrten Stande; 3) der Burgersand, mit Kausseuten und Gewerdtreibenden; und 4) der Bauegnstand.

Da das Lehnsspstem in Bayern zwar schon langst bedeutend verändert und gemildert, nicht aber ganz abgeschafft worden ist; so mußte auch die neue Bersassung auf eine historische Basis begründet werden, — h. h. das Reuentstehende mußte an das bereits Borhandene angeknüpft, und so das Alte und das Neue zu einer neuen politischen Form verzbunden werden; in welcher aber beides, das Reue und das Alte, ziemlich sich gegenseitig das Gleichgewicht halten dürffe.

Aus dieser historischen Basis ber neuen Berfassung lift fich benn auch erklaren: warum nicht alle zusams men berusene Stanbe in Eine Kammer (wie im Großherzogthume Beimar) vereinigt, sonbern in zwei Kammern (nach bem Borgange ber von Ludwig 18 dem franzosischen Reiche gegebenen Charte, und ber

neuen Berfassen bes Königreiches ber Miebenlande) getheilt wurden. Man beabsichtigte babei die Anerkens nung und Beibehaltung der, den Mediatisien schon in der Considerationsacte des Aheinbundes vorbehaltes nen, Rechte, so wie die Auszeichnung des übrigen host hen Abels, welcher Sitz und Stimme in der unftru Kammer erbielt.

Auf diese Auszeichnung des Avels waren denn auch bie Borrechte und Borzüge berechnet, wolche zwar nicht in der Versassungswiftunde selbst, wohl aber in dem vierten, fünften, sechstent, sieden ten und ach ten Edicte, die der Bersassung gleichzeitig erschienen ausgesprochen wurden, und allerdings in Hinsicht der Beldehattenen Patrimonial. Serfchtebarkeit, in hinsicht der Begünstigung dei den Abgabenzund in hinsicht der Begünstigung dei den Abgabenzund in hinsicht der Fidelemmitste und Majoraten nicht blos in personlichen Vorzügen und Bortheilen Bestanden.

Lehnsspsteme stammenden Berhaltung mehrerer ans bem Lehnsspsteme stammenden Berhaltungs mehrerer ans bem Lehnsspsteme stammenden Berhaltunisse, trägt boch bie Vaprtsche Berfassurkunde das Gepräge des sorts geschrittenen Geistes der Zeit in allen den Bestimmungen, worauf die bürgerliche und politische Freizheit der Gewissen, die Presspreicheit, die Gleichheit vor dem Geseye, die gleiche Bei dechtigung zu allen Graden des Staatsdienstes, die Gleichheit in der Besteuerung, der bestimmte Antheil der Stande an der Gesetzehung, ihr Recht der Steuerzbewilligung nach dem ihnen vorgelogten Budget und nach den ihnen mitgetheilten Rechnungen, so wie ihr Recht der Beschwerdescherung wegen verlester verfaschmgemäßiger Rechte, und die Verantwortlichkeit aller Stamsbiener; — dies sind die großen, vom Könige

# Cbict ub. b. auß. Nechtsverf. b. R. Bapern. 141

ftibst in bem Eingange ber Berfaffung ausgesprochenen, und bann in ben einzelnen Titeln ber Berfaffung weis ter ausgeführten, Grundlagen ber bürgerlichen und positischen Freiheit bes baprischen Bolkes. —

Beil aber zu ben hauptbedingungen ber neuen Geftaltung bes innern Boltslebens bas neugeord nete Berhaltnis ber Kirche zum Staate, und bie Preffreiheit gehören, während die Bestimmungen ber übrigen acht königlichen Ebicte zunächst bas specielle baprische Staatbrecht betreffen; so folgen hier ber Berfasfung jene beiben Ebicte.

B) Ebict über bie außern Rechtsverhaltniffe bes Konigreichs Bayern, in Beziehung auf Religion und kirchliche Gesellschaften.

#### Erfter Abichnitt.

Allgemeine Bestimmungen über Religions, Berhäteniffe.

## Erftes Rapitel.

Religions: und Gemiffensfreiheit.

- 5. 1. Jedem Einmohner des Reiches ift durch den 9. 5. des vierten Litels der Verfassurkunde eine wolltommene Gewissensfreiheit gesichert.
- §. 2. Er darf demnach in Gegenständen des Glaus bens und Gewissens keinem Zwange unterworfen, auch darf Riemanden, zu welcher Religion er sich bekennen mag, die einfache Hausandacht unterfagt werden.
- §. 3. Sobald aber mehrere Familien zur Ausübung ihrer Religion sich verbistden wallen; so wird jederzeit hiezu die königliche ausdrückliche Genehmigung nach den im II. Abschnitte spigenden nähern Bestimmungen err fordert.

6. 4. Alle, heimliche Bufammentanfte unter bem Bormande des hauslichen Gottesbienftes find verboten.

#### 3meites Rapitel.

#### Bahl bes Glaubensbetenntniffes.

- 5. 5. Die Bahl des Glaubensbekenntniffes ift febem Staatseinwohner nach feiner eigenen freien Ueberzeus gung überlaffen.
- §. 6. Derfelbe muß jedoch das hiezu erforderfiche Unterscheidungsalter, welches für beide Geschlechter auf die gesehliche Bolljährigkeit bestimmt wird, erreicht haben.
- 5. 7. Da diese Bahl eine eigene freie Ueberzeugung vorausset; so kann sie nur folden Individuen zustehen, welche in keinem Geistes, oder Gemuthezustande sich bes sinden, der ste berselben unfähig macht.
- 5. 8. Reine Parthei darf die Mitglieder der andern durch 3wang oder Lift jum Uebergange verleiten.
- §. 9. Wenn von benjenigen, welche die Religionsere ziehung zu leiten haben, eine folche Wahl aus einember obigen Grunde angefochten wird; so hat die betreffende Regierungsbehörde den Fall zu untersuchen, und an das königliche Staatsministerium des Innern zu berrichten.
- 5. 10. Der Uebergang von einer Kitche zu einer ans bern muß allezeit bei dem einschlägigen Pfarrer oder geistlichen Borstande sowohl der neu gewählten, als der verlassenen Kitche personlich erklärt werden.
- S. 11. Durch die Religionsanderung gehen alle kirche lichen Gefellschaftsrechte der verlassenen Rirche verloren; dieselbe hat aber keinen Einfluß auf die allgemeinen staatsbürgerlichen Rechte, Ehren und Bürden; ausgenommen, es geschehe der Uebertritt zu einer Religionse parthei, welcher nur eine beschränkte Theilnahme; an dem Staatsbürgerrechte gestattet ist.

#### Drittes Anpitel.

Meligioneverhaltniffe der Rinder aus ger mifchten Chen.

- §. 12. Wenn in einem gultigen Chevertrage zwischen Eltern, die verschiedenen Glaubensbetenntniffen zugethau find, bestimmt worden ift, in welcher Religion die Kins der erzogen werden sollen; so hat es hiebet sein Bes wenden.
- 5. 13. Die Gultigkeit folder Chevertrage ift sowohl in Rudficht ihrer Form, als der Zeit der Errichtung lediglich nath den burgerlichen Gesehen zu beurtheilen.
- §. 14. Sind teine Chepacten oder sonstige Bertrage hierüber errichtet, oder ist in jenen über die religibse Erziehung der Kinder nichts verordnet worden; so folgen die Soffne der Religion des Baters, die Tochter werden in dem Glaubensbetenntnisse der Mutter erzogen.
- 5. 15. Uebrigens benimmt die Berschiedenheit des tiechlichen Glaubensbekenntniffes keinem der Eltern die ihm sonft wegen der Erziehung zustehenden Rechte.
- 5. 16. Der Tod ber Eltern andert nichts in ben Bestimmungen der §5. 12. und 14. über die religiose Erziehung ber Kinder.

§. 17. Die Chescheidungen, ober alle fonftigen Rechtse gultigen Auflosungen der Che konnen auf die Religion

der Rinder feinen Ginfluß haben.

§. 18. Wenn ein das Religionsverhaltniß der Kins der bestimmender Chevertrag vorhanden ist; so bewirft der Uebergang der Elrern zu einem andern Glaubensbestemntiß darin in so lange keine Acranderung, als die She noch gemischt bleibt; geht aber ein Chegatte zur Religion des andern über, und die She hort dadurch auf gemischt zu sepn, so folgen die Kinder der nun gleischen Religion ihrer Eltern, ausgenommen sie waren dem bestehenden Shevertrage gemäß — durch die Conssirmation oder Communion bereits in die Kirche einer andern Consession aufgenommen, in welchem Falle sie die zum erlangten Unterscheidungsjahre darin zu belass sen sind.

5. 19. Pflegtinder werden nach jenem Glaubentbe: tenntnif erzogen, welchem fie in ihrem vorigen Stande zu folgen hatten.

S. 20. Durch Beirath legitimirte naturliche Binder werden in Beziehung auf ben Religionsunterricht ehelie

den Rinbern gleichgeachtet.

5. 21. Die übrigen natürlichen Kinder, wenn fie von einem Bater anerkamt find, werden in Ansehung der Religionserziehung gleichfalls wie die ehelichen bes handelt. Sind sie aber von dem Bater nicht anerkannt; so werden fie unch dem Glaubensbekenntnisse der Muts

ter erzogen.

- 5. 22. Findlinge und natürliche Kinder, deren Mutster unbekannt ist, folgen der Religion desjenigen, welscher das Kind aufgenommen hat, soferne er einer der sffentlich eingeführten Kirchen angehört, oder der Relisgionsparthei des Findlings: Instituts, worin sie erzogen werden. Außer diesen Fällen richtet sich ihre Religion nach jener der Mehrheit der Einwohner des Findungss. Orts.
- 5. 23. Die geistlichen Obern, die nachsten Bermandsten, die Wormunder und Pathen haben das Recht, dars Wert zu wachen, daß vorstehende Anordnungen befolgt werden. Sie konnen zu diesem Behufe die Sinsicht der betreffenden Bestimmungen der Sheverträge und der übris gen auf die Religionserziehung sich beziehenden Urkunden fordern.

## Zweiter Abschnitt.

Bon Religions, und Rirdengesellschaften.

## Erftes Rapitel.

## Ihre Aufnahme und Bestätigung.

5. 24. Die in dem Ronigreiche bestehenden dreischristlichen Glaubens: Confessionen sind als öffentliche Kirchengesellschaften mit gleichen bürgerlichen und politischen Rechten, nach den unten folgenden nähern Bestimsmungen, anerkannt,

## Ebict ub. b. auß. Rechtsverh. b. R. Bayern. 145

- §. 25. Den nicht chriftichen Glaubensgenoffen ift zwar nach f. 1. und 2. eine volltommene Religionse und Gewiffensfreiheit gestattet; als Religionsgesellschafe ten und in Beziehung auf Staatsburgerrecht aber sind sie nach den über ihre burgerlichen Verhaltniffe bestehens den befondern Gesehen und Verordnungen zu behandeln.
- §. 26. Religions, oder Kirchengefellschaften, die nicht zu den bereits gesetlich aufgenommenen gehören, durfen ohne ausdrückliche königliche Genehmigung nicht einger führt werden.
- f. 27. Sie muffen vor der Aufnahme ihre Glaus bensformeln und innere tirchliche Verfassung zur Sine ficht und Prufung dem Staatsministerium des Innern vorlegen.

#### 3weites Rapitel.

- Rechte und Befugnisse ber aufgenommenen und bestätigten Religions, und Rirchen, Gesclischaften.
- §. 28. Die mit ausdrücklicher toniglicher Genehmis gung aufgenommenen Rirchengesellschaften genießen die Rechte öffentlicher Corporationen.
- 5. 29. Die jur Ausübung ihres Gottesbienftes ges widmeten Gebaude follen, wie andere öffentliche Gebaude, gefchut werden.
- §. 30. Die jur Feier ihres Gottesdienstes und jum Religionsunterrichte bestellten Personen genießen die Rechte und Achtung offentlicher Beamten.
- S. 31. 3hr Eigenthum ficht unter bem befonbern Shube bes Staats.
- 5. 32. Eine Religionsgesellschaft, welche die Rechte iffentlich aufgenommener Lirchengesellschaften bei ihrer Genehmigung nicht erhalten hat, wird nicht als eine bffentliche Corporation, sondern als eine Privatgesells schaft geachtet.
- 5. 33. Es ist derfelben die freie Ausübung ihres Privatgottesdienstes gestattet.

Dritter Banb.

- 5. 34. Bu biefer gehört die Anstellung gottesbienstlie cher Zusammenkunfte in gewissen dazu bestimmten Ges bauben, und die Ausübung der ihren Religionsgrundsagen gemäßen Gebräuche sowohl in diesen Zusammenkunfeten, als in den Privatwohnungen der Mitglieder.
- 5. 35. Den Privats Airchengesellschaften ift aber nicht gestattet, sich ber Gloden ober sonstiger Auszeichnungen zu bedienen, welche Gesehe ober Gewohnheit ben öffente lichen Lirchen angeeignet haben.
- 5. 36. Die von ihnen gur Feier ihrer Religionse handlungen bestellten Personen genießen als solche keine besondern Borguge.

6. 37. Die ihnen zustehenden weitern Rechte muffen nach dem Inhalte ihrer Aufnahmeurtunde bemeffen werden.

5. 38. Jeder genehmigten Privat : ober bffentlichen Rirchengesellschaft, tommt unter der oberften Staatsauf: ficht nach den im dritten Abschnitte enthaltenen Bestims mungen die Besugniß zu, nach der Formel und der von der Staatsgewalt anerkannten Verfassung ihrer Rirche, alle innern Kirchenangelegenheiten anzuordnen.

#### Dabin gehoren die Gegenstande:

- a) der Glaubenslehre,
- b) ber form und Reier des Gottesbienftes.
- c) ber geiftlichen Amtsführung,
- d) des religibsen Bolfsunterrichts,
- 6) der Rirchen Disciplin,
- f) der Approbation und Ordination der Rirchendiener,
- g) der Einweihung der jum Gottesdienste gewidmeten Gebaude und der Rirchhofe,
- h) der Ausübung der Gerichtsbarkeit in rein geiftlis den Sachen; nämlich des Gemissens oder der Ersfüllung der Religions, und Lirchenpflichten einer Lirche, nach ihren Dogmen, symbolischen Buchern und darauf gegründeten Berfassung.
- 5. 39. Den kirchlichen Obern, Borftehern oder ihren Reprasentanten kömmt demnach das allgemeine Recht der

## Chict ub. b. aug. Rechenverh. b. R. Bayern. 147

Aufficht mit den beraud hervorgehenben Birtungen an, bamit die Rirchengesete befolgt, der Cuttus diefen gemäß aufrecht erhalten, der reine Geift ber Religion und Sitte lichteit bewahret, und deffen Ausbreitung befordert werde. Der Antheil, welcher jedem Gingelnen an diefer Aufficht automme, wird durch feine Amtevollmacht bestimmt.

5. 40. Die Liechengewalt übt das rein geistliche Core rectionsrecht nach geeigneten Stufen aus.

§. 41. Jedes Mitglied einer Rirchengefellicaft ift ichuldig, der barin eingeführten Rirchenzucht fich ju uns terwerfen.

5. 42. Reine, Riechengewalt ift daber befigt, Glaus bensgesethe gegen ihre Mitglieder mit angerm Zwange geltend ju machen.

6. 43. Benn einzelne Ditglieder durch offentliche Sandlungen eine Berachtung des Gottesbienftes und ber Religionsgebrauche ju ettennen geben, oder andere in ihrer Andacht ftoren; fo ift die Rirchengefellschaft befugt, bergleichen unwürdigen Mitgliedern den Butritt in ihre Berfammlungen zu verfagen.

6. 44. Die in dem Konigreiche als offentliche Core porationen aufgenommenen Rirchen find berechtige, Gie genthum ju befigen, und nach ben hieruber beftebenben

6. 45. Die Eigenthumsfähigteit ber nicht öffentlichen Rirchengesellschaften wird nach ihrer Aufnahmsurfunde, ober wenn in diefer barüber nichts festgeset ift, nach

ben Rechten der Privatgesellschaften bestimmt.

6. 46. Allen Refigionetheilen ohne Ausnahme ift dassenige, was fie an Eigenthum gefehmaßig besigen, cs fen fur den Cultus oder für den Unterricht bestimmt, cs bestehe in liegenden Gatern, Rechten, Capitalien, baas rem Gelbe, Pretiofen, ober fonftigen beweglichen Sas den durch ben f. Q. im vierten Titel ber Berfaffungs. urfunde des Reiche garantirt.

6. 47. Das Rirchenvermögen barf unter teinem Bous wande jum Staatsvermogen eingezogen und in der Sub? flang jum Beffen eines andern ale des bestimmten Stiff

sungezweckes ohne Zustimmung bet Besteligten, mib foferne es allgemeine Stiftungen berrifft, ohne Zustimm mung ber Stande nicht veraußert ober verwendet werden.

- 5. 48. Wenn bei demfelben in einzelnen Gemeinden, nach hinlauglicher Dedung der Local Rirchenbedurfniffe, Ueberschüffe fich ergeben; so sollen diese zum Besten des nach solgenden Bestimmungen verwendet werben:
- a) zur Erhaltung ober Wiederherstellung ber Kirchen und gestilthen Gebäuse in andern Gemeinden, bie bafur tein hinreichendes eigenes Vermögen besithen,
- b) jur Ergangung bes Miterhaltes einzelner Rirchen, biener, ober
  - c) jur Bundation neuer nothwendiger Pfareftellen;
  - d) jur Unterftugung geiftlicher Sildungsanftalten;
- e) ju Unterhaltsbeiträgen der durch Alter oder Kranks heit jum Kirchendienst unfahig gewordenen geistlis chen Personen.
- 5. 49. In soferne für biese Zwecke vom Rinchenvers mögen nach einer vollständigen Erwägung etwas enthehrt werden kann, wied offer Ueberschuß im Einverständnisse mit ber betreffenden geistlichen Oberbehorde vorzüglich jur Ergänzung von Schulanstalten, dann der Armenstigtungen (wohin auch seine der Krankenpflege zu rechnen find) vorwender werden.

# Dritter Abschnitt.

Berhaltniffe ber im Staate aufgenommenen Rirdengefellicaften jur Staatsgemalt.

# Erftes Rapitel.

In Religiones und Rirdenfachen.

5. 50. Seine Majestat ber Konig haben in mehreren Berordnungen Ihren ernstlichen Willen ausgersprächen, daß die geistliche Gewalt in ihrem eigentsichen Birkungskreise nie gehemmt werden, und die königliche weltliche Regierung in rein geistliche Gogenstände vos

Sewissens und der Religionslehre sich niche einmischen solle, als in soweit das königliche oberste Schuh, oder Aussichtstecht dabei eineritt. Die königlichen Landesstels den werden wiederholt zur genauen Befolgung derselben angewiesen.

- §. 51. So lange bemnach die Airchengewalt die Grene gen ihres eigentlichen Wirkungstreises nicht überschreitet, kann dieselbe gegen jede Verletzung ihrer Rechte und Gesetz den Schut der Staatsgewalt anrufen, der ihr von den königlichen einschlägigen Landesstellen nicht verifagt werden darf.
- §. 52. Es steht aber auch ben Genossen einer Rirg hengesellschaft, welche burch Handlungen ber geistlichen Gewalt gegen bie festgesete Ordnung beschwert werden, die Befugnis zu, dagegen den königlichen Landesfürftlischen Schus anzurufen.
- 5. 53. Ein salcher Recurs gegen einen Mißbrauch ber geiftlichen Gewalt kann entweder bei der einschlägis gen Regierungsbehörde, welche darüber alsbald Beriche an das königkiche Staatsministerium des Jinuen ju ert statten hat, oder bei Seiner Majestät dem Könige anmittelbar angebracht werden.
- S. 54. Die angebrachten Beschwerden wird das tos migliche Staatsministerium des Innern untersuchen last sein, und, eilige Fälle ausgenommen, nur nach Vernehe mung der betreffenden geistlichen Behörde das Geeignete barauf verfügen.
- §. 55. Der Regent kann bei feierlichen Anlassen in den verschiedenen Lirchen Seines Stagtes durch die geists lichen Behörden öffentliche Gebete und Dankfeste aus stehen.
- §. 56. Auch ift Derfelbe befugt, wenn Er wahre nimmt, daß bei einer Kirchengesellschaft Spaltungen, Unordnungen oder Migbrauche eingeristen sind, zur Wiesberherstellung der Einigkeit und Kirchlichen Ordnung unster Seinem Schuse Kirchenversammlungen zu veranlaften, ohne jedoch in Gegenstände der Religionslehre Sich selbst einzumischen.

- §. 57. Da die hoheitliche Oberaufsicht aber alle ine merhalb der Grenzen des Staats vorfallende Handlungen, Ereignisse und Verhaltnisse fich erstreckt; so ist die Staatsgewalt berechtigt, von demjenigen, was in den Versammlungen der Lirchengesellschaften gelehrt und vers handelt wird, Rennenif einzuziehen.
- 5. 58. Siernach durfen teine Gesete, Verordnungen ober sonftige Anordnungen der Kirchengewalt nach den hierüber in den königlichen Landen schon langst bestehens den Generalmandaten ohne Allerhöchste Einsicht und Genehmigung publicitt und vollzogen werden. Die geistlichen Obrigkeiten sind gehalten, nachdem sie die königliche Genehmigung zur Publication (Placet) erhalten haben, im Eingange der Ausschreibungen ihrer Verordnungen den derselben sederzeit ausdrücklich Erwähnung zu thun.
- 5. 59. Ausschreiben ber geistlichen Behörden, die fich blos auf die ihnen untergeordnete Geistlichkeit bezies ben, und aus genehmigten allgemeinen Verordnungen hervorgehem, bedürfen keiner neuen Genehmigung.
- §. 60. Die Ansübung der geiftlichen Gerichtsbarteit tommt zwar nach f. 38. lit. h. der Kirchengewale ju; die dafür angeordneten Gerichte, so wie ihre Berfassung mussen aber, vor ihrer Einführung von dem Konige bes stätiget werden. Auch sollen die einschlägigen königlichen Landesstellen aufmerksam seyn, damit die königlichen Unsterthanen von den geistlichen Stellen nicht mit geseswisderen. Gebühren beschwert, oder in ihren Angelegenheit ten auf eine für sie lästige Art aufgehalten werden.
- 5. 61. Die vorgeschriebenen Genehmigungen konnen nur von dem Konige selbst, mittelst des königlichen Staats, ministeriums des Innern ertheilt werden, an welches die zu publicirenden kirchlichen Gesetze und Verordnungen eingesender, und sonstige Anordnungen aussährlich anges zeigt werden muffen.

# Cbict ub. b. auß. Rechtsperh. b. R. Bayern. 151.

#### Bweites Rapitel.

In ihren bürgerlichen Sandlungen und Bestiehungen.

- §. 62. Die Religions, und Rirchengesellschaften muffen fich in Angelegenheiten, Die fie mit andern burgers lichen Gefellschaften gemein haben, nach den Gefeben bes Staats richten.
- 5. 63. Diesen Gesehen find in ihren burgerlichen Beziehungen sowohl die Obern der Kirche, als einzelne Mitglieder derfelben auf gleiche Art unterworfen.
- 5. 64. Bur Befeitigung aller tunftigen Anftande were ben nach folchen Begiehungen ale weltliche Gegenstände etlart:
  - a) alle Verträge und lettwillige Dispositionen ber Geistlichen;
  - b) alle Bestimmungen über liegende Gater 2c. fahr rende Habe, Nutung, Renten, Rechte der Kirs den und kirchlichen Personen;
  - e) Berordnungen und Erkenntniffe über Berbrechen und Strafen der Geiftlichen, welche auf ihre burs gerlichen Rechte einen Einfluß haben;
  - d) Chegefete, in foferne fie den burgerlichen Bertrag und beffen Birtungen betreffen;
  - e) Privilegien, Dispensationen, Immunitaten, Eremetionen, jum Besten ganger Kirchengesellschaften, einzelner Gemeinden oder Gesellschaftsgenossen, oder dem Religionsdienste gewidmeten Orte und Gater, in soferne sie politische oder bärgerliche Berhältnisse berühren;
  - f) allgemeine Normen über die Berbindlichkeit zur Erhauung und Erhaltung der Kirden und geistlie den Gebäude;
  - g) Bestimmungen über bie Zulaffung von Rirchens, Pfrunden;
  - h) Borschriften über die Einrichtung der Kirchenlisten.
    als Quellen der Bevölkerungs Bergeichniffe, als

Register bes Civilftandes und über die Legalität ber pfarrlichen Documente.

- §. 65. In allen biefen Segenständen tommt ber Staatsgewalt affein, die Gesetzebung und Gerichtsbar; teit ju.
- 5. 66. Sternach find alle Geiftlichen in burgerlichen Perfonal: Rlagfachen, in allen aus burgerlichen Contract ten hervorgehenden Streitfachen, in den Berhandlungen, über thre Berlaffenschaften zc. einzig den meltlichen Gerrichten untergeben.
- 5. 67. Sie genießen nach Litel V. 5. 5. der Ber: fassungsurfunde in burgerlichen und strafrechtlichen Falsten ben befreiten Gerichtsstand.
- S. 68. Bei Sterbefällen ber Geistlichen soll darauf Rücksicht genommen werden, daß die geistlichen Verrichet tungen, wenn der Verstorbene dergleichen verschen hat, nicht gehemmt werden; alles, was darauf Bezug hat, und zum Gottesdienste gehört, als heilige Gefäße ze. soll von der Sperre ausgenommen, und mittelst Verzzeichnisses entweder dem Nachfolger im Beneficium sogleich verabsolgt oder andern sichern Handen einstweilen übergeben werden, wenn nicht zu ihrer Uebernahme ein Abgeordneter der geistlichen Behörde sich einfindet, wels die zu diesem Ende von dem weltlichen Richter bei jerdem Sterbefalle eines im Beneficium stehenden Geistlichen davon in Kenneniß zu sehen ist.
- §. 69. Die Kriminal/Gerichtsbarkeit auch über Geist, liche kommt nur den einschlägigen königlichen weltlichen. Gerichten zu.
- f. 70. Diefe follen aber die einschlägige geistliche Behörde jederzeit von dem Erfolge der Untersuchung in Benntniß seben, um auch von ihrer Seite gegen die Persson des Berbrechers in Beziehung auf seine geistlichen Berhältnisse das Geeignete darnach verfügen zu können.
  - 5. 1. Reinem firchlichen Zwangsmittel wird irgend ein Einfluß auf das gesellschaftliche Leben und die burgerlichen Berhaltniffe, ohne Sinwilligung der Staatsgewalt im Staate gestattet.

- §. 72. Das Verfahren der weltlichen Gerichte in Gegenständen, welche nach den obigen Bestimmungen ju ihrer Gerichtsbarteit gehoren, darf durch die Einschreit ungen geistlicher Stellen weder unterbrochen noch aufgehoben werden.
- 5. 73. Die Kirchen und Geistlichen tonnen in Ans sehung des ihnen zustehenden Bermogens weder von Lang desunterthänigkeit, weder von Gerichtsbarkeit noch von iffentlichen Staatslasten irgend eine Befreiung ans sprechen.
- §. 74. Alle alteren Befreinngen, die hieraber mogen verlieben worden seyn, werden als nichtig erklart.
- §. 75. Die Bermaltung des Kirchenvermigens stehet nach den hierüber gegebenen Gesetzen unter bem toniglie den oberften Schufe und Aufsicht.

## Drittes Rapitel.

#### Bei Gegenftanden gemifchter Ratur.

f. 76. Unter Gegenstånden gemischter Natur werden biejenigen verstanden, welche zwar geistlich sind, aber die Religion nicht wesentlich betreffen, und zugleich ir gend eine Beziehung auf den Staat und das weltliche Bohl der Einwohner deffelben haben.

#### Dahin gehoren :

- a) alle Anordnungen toer den außern Gottesbienft, deffen Ort, Zeit, Zahl ic.
- b) Beschränkung oder Aushebung der nicht zu den wesentlichen Theilen des Cultus gehörigen Feiere lichkeiten, Processionen, Nebenandachten, Ceremos nien, Kreuzgange und Bruderschaften;
- c) Errichtung geiftlicher Gefellschaften und sonftiger Inftitute und Bestimmung ihrer Gelübbe;
- d) organische Bestimmungen über geiftliche Bildunge, Bervflege; und Strafanstalten :
- e) Sintheilung ber Diocofen, Decanates und Pfarra Sprengel;

- f) alle Gegenstande der Gesundheitspolizei, in soweit diese kirchliche Anstalten mit berühren.
- §. 77. Bei diesen Gegenständen burfen von der Kirk chengewalt ohne Mitwirkung der weltlichen Obrigkeit teine einseitigen Anordnungen geschehen.
- 5. 78. Der Staatsgewalt steht die Befugnis zu, nicht nur von allen Anordnungen über diese Gegenstände Einsicht zu nehmen, sondern auch durch eigene Berbrds nungen dabei alles bassenige zu hindern, was dem die fentlichen Bohle nachtheilig sepn könnte.
- g. 79. Zu außerordentlichen firchlichen Feierlichkeiten, besonders wenn dieselben an Wertragen gehalten werden follen, muß allezeit die specielle tanigliche Bewilligung erholt werden.

## Bierter Abfchnitt.

Bon bem Berhaltniffe verschiebener Rolis gionsgefellschaften gegen einander.

#### Erfes Rapitel.

Allgemeine Staatspflichten ber Rirchen gegen einander.

- 5. 80. Die im Staate bestehenden Religionsgesells schaften find sich wechselseitig gleiche Achtung schuldig; gegen deren Bersagung taun der obrigkeitliche Schulg aufgerusen werden, der nicht verweigert werden darf; hagegen ist aber auch keiner eine Selbsthulfe erlaubt.
- §. 81. Jede Kirche tann für ihre Religionshandluns gen von den Gliedern aller übrigen Religionspartheien vollfommene Sicherheit gegen Störungen aller Art vers langen.
- S. 82. Reine Kirchengesellschaft kann verbindlich gesmacht werden, an dem äußern Gottesbienste der andern Antheil zu nehmen. Rein Religionstheil ist demnach schuldig, die besondern Beiertage des andern zu seiern, sondern es soll ihm frei stehen, an solchen Tagen sein Gewerbe und seine Handthierung auszuüben, jedoch ohne

Störung des Gottesdienstes des andern Theiles, und ohne, daß die Achsung dabei verlet werde, welche nach §. 80. jede Religionszesellschaft der andern bei Ausübung threr religiösen Handlungen und Gebrauche schuldig ist.

- §. 83. Der weltlichen Staatspolizen tommt es ju, in so weit, als die Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung zwischen verschiedenen Religionspartheien es ert fordert, Borschriften für außere Handlungen, die nur zufälligen Bezug zum tirchlichen Zwede haben, zu geben.
- 5. 84. Religionsverwafte einer bffentlich aufgenoms menen Kirche, welche keine eigene Gemeinde bilben, kons nen sich zu einer entfernten Gemeinde ihres Glaubens innerhalb der Grenzen des Reichs halten.
- 5. 85. Auch ist ihnen freigestellt, von dem Pfarrer ober Prediger einer andern Confession an ihrem Wohns orte jene Dienste und Amts Functionen nachzusuchen, welche sie mit ihren eigenen Religionsgrundschen vereins barlich glauben, und jene nach ihren Religionsgrundsätzien leisten können.
- §. 86. In dergleichen Fallen sollen bem Pfarrer ber Geiftlichen ber fremden Confession für die geleisteten Dienste bie festgeseten Stolgebuhren entrichtet werden.
- 5. 87. Diefen auf folche Art der Ortspfarrei eine verleibten fremden Religioneverwandten darf jedoch nichts aufgelegt werden, was ihrem Gewiffen oder der jedem Staatseinwohner garantirten hausandacht entgegen ift.
- §. 88. Den Mitgliedern der offentlich aufgenommer nen Kirchengesellschaften steht die Bildung einer eigenen Gemeinde aller Orten frei, wenn sie das erforderliche Bermögen zum Unterhalt der Kirchendiener, zu den Auss gaben für den Gottesdienst, dann zur Errichtung und Erhaltung der nöthigen Gebäude besigen, oder wenn sie die Mittel hiezu auf gesetzlich gestattetem Wege aufzus bringen vermögen.
- 5. 89. Das Verhältniß ber Staatseinwohner, welche einer Religion angehören, deren Mitgliedern nur eine hausandacht ober nur ein Privatgottesdienst gestattet ist, muß aus dem Inhalte der Concessionsurkunde beurtheile

werden. Sie dürsan von den Dienern der Kirchenges walt des Ortes, wo sie mohnen, gegen den Sinn und Iweck der Concession weder beschräuft noch beeinträchtig get werden. Da sie mit der Ortstürche in keiner Berg bindung sichen, so können von derselben keine pfartlichen Rechte gegen sie ausgeübt werden; dagegen haben sie aber auch keinen Antheil an den Rechten und dem Eigenthume der Kirche.

#### Bweites Sapital

Bom Simultan: Gebrauche ber Rirden.

- 6. 90. Benn zwei Gemeinden verschiedener Relit gionspartheien zu einer Kirche berochtigt sind; so muffen die Rechee einer jeden hauptsächlich nach ben porhandes nen besondern Gesehen oder Berträgen beurtheilt werben,
- §. 91. Mangelt es an folden Bestimmungen; fo wird vermuthet, daß eine jede diefer Gemeinden mit der andern gleiche Rechte habe.
- g. 92. Die Entscheidung ber über Ausübung bieser Rechte entstehenden Streitigkeiten, wenn die Bethetligkeiten sie der Berhetligkeiten sie der Gerhetligkeiten sie der Gerhetligkeiten sie burch gemeinschaftliches Einwerständnis nicht beit zulegen vermögen, zehört an das Staatsministerium des Innern, welches die Sache nach Verhältnis der Ums gende vor den Staatsrath bringen wird.
- §. 93. Wird aber barüber gestritten, ob eine oder die andere Gemeinde zus der Kirche wirklich berechtiget fep; so gehört die Entscheidung vor den ordentlichen Richter.
- 5. 94. Wenn nicht erhellet, daß beibe Gemeinden zu ber Rirche wirklich berechtiget sind; so wird angenommen, daß diesenige, welche zu dem gegenwärtigen Mitzgebrauche am spätesten gelangt ist, denselben als eine widerrufliche Gefälligkeit erhalten habe.
- 5. 95. Selbst ein vieljähriger Mitgebrauch tonn fike fich allein die Erwerbung eines wirklichen Rechtes burch Perjährung kunftig nicht begrunden.

# Chict ub. b. auß. Rechtsverh. b. R. Bayern. 157

- 5.96. Wenn jedoch anger diesem Mitgebrauche auch bie Unterhaltung ber Kirche von beiden Gemeinden ber fritten worden; so begründet dies die Vermuchung, daß auch der später zum Mitgebrauch gekommenen Gemeinde ein wirkliches Recht darauf zustehe.
- s. 97. So lange eine Gemeinde den Mitgebrauch nur bittweise hat, muß sie bei jedesmaliger Ausübung einer bisher nicht gewöhnlichen gottesbienftlichen Hande tung bie Erlaubnis ber Worsteher dazu nachsuchen.
- 3. 98. Den im Mitgebrauche einer Kirche begriffe, nen Gemeinden steht es sederzeit frei, durch freiwillige Uebereinkunft benfelben aufzühreben, und das gemeintsschaftliche Kirchenvermögen unter thuiskihrer Genehmisgung, welche durch das Staatsministerium des Innern eingeholt werden muß, abzucheilen, und für jede eine gesonderte gottesdienstliche Anstalt zu bilden.
- 6. 99. Auch tann eine folche Abtheilung von der Staatsgewalt aus polizeilichen oder administrativen Ermagungen, bder auf Ansuchen der Betheiligten verfügt werben.
- S. 100. Wenn ein Religionstheil keinen eigenen Linchhof besith, goer nicht bei ber Theilung des gemeins schaftlichen Kuchenvermögens einen für sich anlegt; so ist der im Orte besindliche als ein gemeinschaftlicher Bestähnisplatz für sammtliche Einwohner des Orts, zu bestrachten, zu bessen Anlage und Unterhaltung aber auch sammtliche Religionsverwandte verhältnismäßig beitragien mussen.

5. 101. Rein Geiftlicher tann gezwungen werden, bas Begrabnig eines fremden Religionsverwandten nach

ben Feierlichkeiten feiner Rirche ju perrichten.

5. 102. Wird derfelbe darum ersucht, und er findet teinen Anftand, dem Begrabniffe beiguwohnen; so musten ihm auch die bafür hergebrachten Gebuhren entricht tet werden.

5. 103. Der Glocken auf ben Kirchhofen fann jeda offentlich aufgenommene Rirchengemeinde bei ihren Leit Genfeierlichkeiten, gegen Bezahlung ber Gebuhr, fich ben bienen:

Dieses allgemeine Staatsgrundgefet bestimmt, in Anschung der Religionsnerhaltnisse der verschiedenen Kirg chengesellschaften, ihre Rechte und Berbindlichteiten gegen den Staat, die unverdußerlichen Majestatsrechte des Regenten, und die jedem Unterthan zugesicherte Gewiss sensstreiheit und Religionsausübung.

In Ansehung der übrigen innern Riechenangelegen, heiten find die weitern Bestimmungen, in Beziehung auf die katholische Rirche, in dem mit dem papstlichen Stuhle abgeschlossenen Concordat vom 5. Junius 1817, und in Beziehung auf die protestantische Kirche in dem hierüber unterm heutigen Tage erlassenen eigenen Edicte enthalten.

Manchen ben 26. May 1818.

(L. S.)

. Bur Begloubigung:

Egid von Robell,

# C) Gict über bie Freiheit ber Presse und bes Buchhandels.

- S. 1. Den offenen Buchhandlungen, und denjenigen, welche ju diesem Gewerbe obrigkeilich berechtiget sind, ift in Ansehung der bereits gedruckten Schriften freier Verkehr, so wie den Verfassern, Verlegern und berechtigten Buchdruckern im Königreiche in Ansehung der Bucher und Schriften, welche sie in Druck geben wolf ten, volltommene Preffretheit gestattet. Sie sind hiernach nicht verbunden, solche Schriften einer Censsur oder obrigkeitlichen Genehmigung zu unterwersen; wenn sie nicht allenfalls bei kostbaren Werken, zur Siecherung ihrer bedeutenden Auslagen, selbst darum nache suchen wollen.
- 5, 2. Ausgenommen von dieser Freiheit find alle pos titische Zeitungen und periodischen Schriften politischen

## Ebict ub. b. Freif. b. Preffe u. b. Buchhand. 459

oder ftatistischen Inhalts. Dieselben unterliegen der das für angeordneten Cenfur.

- 5. 3. Auch durfen Staatsdiener ihre Wortrage und sonstigen Arbeiten über Gegenstände, die ihnen in ihrem Geschäftestreise übertragen sind; ferner statistische Notizzen, Berhandlungen, Urkunden und sonstige Nachrichten, zu deren Aeuntniß sie nur durch ihre Dienstverholtenisse dommen konnten, ohne besondere königliche Erlaubniß nie dem Drucke übergeben. Eben so bleibt ihnen unterzsagt, Nachrichten politischen oder statistischen Inhaltsüber die königlichen Staaten in ausländischen Zeitschriften einzurücken oder an dergleichen Aussalen Theil zu nehmen, wenn sie nicht zuvor dem einschlägigen Staatse ministerium vorgelegt waren.
- §. 4. Damit die Freiheit der Presse und des Buche handels (§. 1.) nicht misbraucht werde, wird den Possigeiobrigkeiten jeden Orts über die allba befindlichen Buchhandlungen, Antiquarien, Leihbibliothekinhaber, Lefesinstimte, Buchbruckereyen und lithographische Anstalten eine allgemeine Aufsicht übertragen, so wie die gesesliche Bestrafung der durch Schriften begangenen Nerbrechen und Nergeben den ordentlichen Gerichten vorbehalten bleibt.
- 5. 5. Dem zufolge find alle Buchhandlungen, Antis quarien, Leihbibliothekinhaber, die Börsteher der Leseins stitute und lithographischen Anstalten, die Rupfersticht, bilder: und Kartenhandler verpflichtet, unter einer Strafe von hundert Thalern, ihre Cataloge der Poliszepobrigkeit zu übergeben.
- 5. 6. Wenn die Polizen in den ihr übergebenen Cae balogen Schriften, Gemalde oder andere sinnliche Dark stellungen wahrmimmt; oder wenn die Verbreftung von Schriften oder sinnlichen Darstellungen bei ihr angezeigt wird, wodurch ein im Konigreiche bestehendes Strafges setz übertretten wurde, sey es als Verbrechen, Verzehen oder Polizepübertretung; so hat sie alsdann dem eine schiegenden Untersuchungsgerichte davon die amtliche Anzeige zu machen, und nach Unterschied selbst der Bestraz sung wegen geeignet zu verfahren.

- 5. 7. Betreffen jene Gesehübertretungen den Mosnarchen, den Staat und dessen Berfassung, oder die im Königreiche bestehenden Kirchen; und religiösen Gesellschaften, oder sind Schriften oder sinnliche Darstelluns gen der öffentsichen Ruhe und Ordnung durch Ausmunsterung zum Aufriche voer der Sittlichkeit durch Reiz und Berführung zu Wollust und Laster gefährlich; so soll die Polizeh die Verbreitung einer solchen Schrift oder sinnlichen Darstellung hemmen, und ein Exemplat derselben an die ihr vorgesetze Polizenbehörde ohne Berzug einsenden, welche längstens in acht Tagen in einer tollegialen Gerathung die Charattere der Gesewidrigsseit oder Geschrlichseit sorgfältig zu untersuchen, und nach Besinden den Beschlag auszuheben oder fortzusses en hat.
- §. 8. Im lesten Falle, wenn namlich die obere Polizenbehorde von Beschlag sortzusesen beschließt, soll sie Schrift ober bitbliche Darstellung mit dem Colles gialbeschluß an das Staatsministerium des Innern auf der Stelle einschlichen, und dieses eitent ohne Ausentzhalt über die Aushebung oder Bestätigung des Beschlags. Mit der Bestätigung wird die Schrift offentlich verborten, und nach Umständen consistert.
- 5. 9. Wer sich durch die Verfügung des Staatsmis nisteriums des Innern beschwert findet, dem ist dagegen die Berufung an den königlichen Staatsrath gestattet, welcher darüber, und zwar immer in einer Plenar-Versammlung zu erkennen hat.
- S. 10. Ortvatpersonen, gegen welche in Schriften ver sinnlichen Darstellungen ein rechtswidriger Angriff gemacht worden, bleibt es überlassen, den Verfasser, und wenn dieser nicht genannt oder falsch angegeben ift, den Verleger, und aushülfsweise den Drucker oder jeden Verleger, wegen der ihnen geschehenen Unbill vor der guständigen Gerichtsbehörde zu verfolgen.

Diefe tonnen aber zu ihrer Sicherheit von der Pos fizen verlangen, daß fie die Schrift, wegen welcher fie tlagen wollen, in Beschtag nehme; jedoch find fie vers Ebict ub. b. Freih. b. Preffe u. b. Buchhand. 161

sunden, in acht Tagen die Bescheinigung beizubringen, daß die Klage wirklich beim Richter angebracht worden, widrigenfalls der Beschlag nach Ablauf dieser Zeit wies der aufgehoben werden soll.

- §. 11. Staatsdiener, welche sich im Kalle des §. 10. befinden, und im Dienste außer dem Konigreiche abwessend sind, sollen durch die Polizer von dem Dasenn eis ner solchen Schrift ze. benachrichtiget werden; auch ist die provisorische Orschlagnahme der Schrift dis zur eine langenden Erklatung von Ameswegen zu verfigen.
- 5. 12. Für eine Schrift oder sinnliche Darstellung hastet jederzeit zunächst der Verfasser, und wenn dieser nicht bekannt ist, der Verleger, und subsidiarisch der Drucker und jeder Verbreiter.

Munchen, den 26. Mai 1818.

(L. S.)

Bur Beglaubigung: .

Egid von Robell, Ronigi. Staatsrath und General. Gefrethr.

# 2) Wirtemberg. (Bergl. Th. 2, ⑤. 191 — 232.)

In bem zweiten Theile wurde zuerst das Organis sationsbecret vom 18. Marz 1806 mitgetheilt, welches ber König Friedrich 1. von Wirtemberg, wenige Wochen nach angenommener Königswurde, ersließ. Darauf folgten die Verfügungen des Königs seit dem Jahre 1815, seinem Staate eine Berfassung zu geben. Allein die Verhandlungen mit den Ständen suhren, wie dort geschichtlich gezeigt ward, die zum Tode des Königs (30. Oct. 1816.) zu keinem Resultate.

Sein Sohn und Nachfolger, ber König Bilsbelm 1., erließ fogleich nach seinem Regierungsantritte (8. Nov. 1816) eine Berordnung, bie Organisation bes geheimen Rathes betreffend. (Sie steht: Th. 2, S. 227 ff.) Die Stände des Kösnigreiches waren noch bei Friedrichs 1. Tode versammelet. Sie erließen an den neuen König ein Condolenzsschreiben, in welchem sie ihre Erwartung aussprachen, "daß er die Wiederherstellung der alten Versassung vollenden und das Wohl kunftiger Geschlechter auss Neue dauerhaft begründen werde." Der König hinges gen deutete in seiner Antwort an, daß er eine zeitz gemäße Versassung beabsichtige. "Was unter veräns derten Verhältnissen nur die Kraft der Regierung

Ichmen, und zugleich die Gründung und Entswidelung ber mahren bürgerlichen Freiheit hemmen würde; das musse ber Kraft bessere Einsicht, und der Macht der gegenwärtigen Bedürsnisse weischen. Je ruhiger und unbefangener man in diesem Sinne an dem gemeinschaftlich begonnenen Werte fortsarbeiten werde; desto sicherer werde man sich auch dem ursprünglichen Geiste jener alten Verfassung, wie ihn der Tübinger Vertrag zeitgemäß ausgesprochen habe, wieder nähern."

Weil aber ber Partheigeist fortdauernd in ber stanbischen Bersammlung vorherrschte, und sogar bes Ronigs Bruder, ber Prinz Paul, für die Herstellung ber alten Bersassung sich erklarte, und gegen bie neue bei dem teutschen Bundestage zu Frankfurt protestirte; so vertagte der König die ständische Versammlung (6. Dec. 1816) bis zum 15. Jan. 1817 mit den Erklarung, daß er seinem geheimen Rathe die Prüsfung des Entwurses einer Versassungsurkunde ausgestragen habe.

Der neuen Berfaffung ging voraus;

## a) Das Geset über die Preffreiheit vom 30. Jan. 1817.

Bilhelm ic. Wir haben, um der freien Mittheis lung der Gedenken und Einsichten durch den Druck keine andere Schranken, als die durch das Verbot der Gesethedingten, entgegen zu sehen, und dadurch Unsern Unsterthanen einen Beweis Unsere Gesinnungen und Unsers Vertrauens, daß diese Freiheit nicht werde misbraucht werden, zu geben, nach Anhörung Unsers geheimen Naths

- 4. Alle bisher erlaffenen Gefege und Berordumi gen, welche die Drucke und Lesefreiheit, überhaupt die Ausübung des Polizeprechts über Bucher, Zeitschriften und Zeitungen betreffen, sind durch gegenwartige Berrordung aufgehoben.
- 5. 2. Es ift baher erlaubt, alles ohne Cenfur bruden zu lassen und alles Gebrudte zu verstreiten, dessen Inhalt nicht durch gegenwärztiges Gesehoder tunftig im verfassungsmär figen Wege errichtete Gesehe für ein Berbrerchen oder Bergehen erklärt wird.
- 5. 3. Das Berbot ber Berbreitung von Drudichriften wird burch Rudichten auf Recligion, Kirche und Gittlichteit, auf die Sie Gerheit ber Staaten, auf die Ehre bes Resgenten, auswärtiger Regierungen und der Privaten bestimmt.
- 5. 4. Es darf zwar Icder seine Ansichten und Uebers zeugungen im Gebiete der Religion durch den Druck bes kannt machen, jedoch nur in dem ernsten Tone, der dem Forschet nach Wahrheit geziemt, mit Verbachtung der, der Gottheit schuldigen, Ehrsucht, und mit sorgfältiger Vermeidung alles dessen, woraus sich auf die Absicht schließen läßt, Subjette und Gegenstande, die für heiz lig gehalten werden, den Lehrbegriff oder einzelne Glaus benslehren einer im Staate anerkannten Kirche, der Verrachtung oder Lächerlichkeit aussehen zu wollen. Auch bleiben überdies Kirchendiener wegen ihres Vortrages in Druckschriften, in Hinstide auf den bestehenden Lehrbegriff ihrer Kirche, den ihnen vorgesehten kirchlichen Behörden verantwortlich.
- 5. 5. Bur Anfrechthaltung der Sittlichkeit wird jede Korm des gedeuckten Wortrags über moralische Segane ftande, welche eine bösiche Absicht des Schriftstellers verrath, andre zu Berbrechen und Laften, welche als solche vom Senat und Kirche anerkanne werden, anzureigen, für eine unerlaubte Handlung erklärt. Auch ist das öffentliche Auftellen von unzüchtigen Schriften und Bildern verboten.

- S. 6. So wenig der Druck und die Bekanntmachung der in einem ruhigen Tone angestellten Betrachtungen und Erörterungen über Staatsverfaffungen überhaupt, und die Landesverfaffung insbesondre, so wie der Buns siche für Berbefferungen und für die Abhülse der Besschwerden jeder Art, verboten sind; so sehr gehört doch der Aufruf in Druckschriften zur Widerschlichteit gegen die Obrigkeit, zu Aufruhr und Emporung, überhaupt zu jeder gewaltsamen Jenderung der Verfassung, unter die schweren Verbeechen; eben so
- 5. 7. Jeder Angriff auf die Gere des Staatsobers haupts, seiner Gemahlin und Familie, in Bachern, Schriften und Bilbern.
- 5. 8. Die Ehre und der gute Rame von Privaten darf weder mittelbar noch ummittelbar in Druckspiften angetaftet werden. Unter dem besondern Schuse der Regierung stehen diesfalls die Staatsdiener, so wie die Bersammlung der Landstande. Schon jede wahrheitswisdrige Erzählung von Thatsachen, welche die Amtsführrung von beiden betreffen, ist ein ahndungswerthes Verz gehen.
- §. 9. Auch darf, bei fcharfer Uhndung, die Ehre auss wäruger Regenten und Regierungen in gedruckten Blatz tern, Schriften und Buchern nicht gekrantt werben.
- 5. 10. Kein Staatsdiener barf die Notigen, die er amtlich erhalten hat, und die er nicht, erweislichermaas ben, auch aus nicht amtlichen Quellen schöpfen tann, sone Erlaubniß seines Borgesehten burch den Druck bes kannt machen.
- §. 11. Obgleich, unter vorausgesetzer Genbachtung dieser Berordnung, auch Zeitungen und politische Zeitzschriften ohne Censur gedruckt werden können; so behalt sich die Landesregierung doch bevor, in außerordentlichen, namensich in Kriegszeiten, eine Censur, jedoch nur auf die Daner der außerordentlichen Umfände, und nur für Zeitungen und für diese Art von Zeitschriften anzuerdnen.
- 5. 12. Die von den Landständen veranstalteten oder in ihrem Ramen und mit ihrer Genehmigung heraust

gogebenen Deuckschriften, es mögen landständische Berz handlungen oder Deductionen von Acchten senn, sind beiner Censur, wohl aber obigen, die Preffreiheit ber schränkenden Berordnungen unterworfen.

- S. 13. Die Uebertretungen der obigen Verordnungen von S. 3. bis 9. find als Verbrechen und Vergehen anf zusehen. Sie werden nach Maaßgabe sowohl der ges meinrechtlichen Verordnungen, als der vaterkändischen Gesehe über Blasphemie, Profanation des Heiligen, Hochs verrath, Landesverrath, Verbrechen der beleidigten Masselfett, Widerseslichkeit gegen die Obriskeit und Injurien, nach dem Verhältnisse der höhern oder niedern Schädelichkeit, des größern oder höhern Grades von Vorsas oder Schuld, und dem hiernach sich bestimmenden Ersunessen des Richters bestraft.
  - 5. 14. Staatsbiener, welche gegen das Berbot 5. 10. handeln, werden mit Berweisen, Geldarreft, Festungssstrafen, die nach Beschaffenheit des Bergehens bis zur Dienstentsetung gesteigert werden können, bestraft.
  - 5. 15. Für jede Ornafchrift ift der Verkasser zuerst verantwortlich und strafbar, auch Andere sind es nach dem Grade ihrer Theilnehmung.
  - S. 16. Der Verkasser hat keine Verbindlickkeit, sich auf dem Titelblatte seiner Schrift zu nennen. Um jerboch diesen entdecken zu können, ist der Berleger vers bunden, jeder Schrift, welche er vetlegt, seinen Namen oder Handelssirma und Wohnort nebst dem Jahr, in welchem sie gedruckt worden, bei Strase von 30 Reichst thalern, vorzusen. Ist aber kein besondrer Verleger vorhanden, oder ist dieser ein Ausländer; so hat der Buchdrucker bei gleicher Strase gleiche Berbindlickkeit. Ueberdies ist die Polizenbehörde verpflichtet, eine solche Schrift, bei der diese Vorschrift nicht beobachet worden, in Beschlag zu nehmen; und der für Regiminalgegens stände niedergesesten Vehörde hiervon die Anzeige zu machen.
  - 5. 17. Jeder Buchdrucker ist verbunden, von jeder von ihm gedruckten Schrift der für das Studienwesen

niedetgesehren Centralftelle ein, von dieser der dffentlischen Bibliothet nachher zuzustellendes, Freiseremplar zu übergeben, auch beständig ein fortlaufendes Verzeichnis der von ihm gedruckten Schriften zu halten, beides bei Bermeidung einer Strafe von 5 Reichsthalern.

- s. 18. Icher Verleger, und, wenn die Schrift fetr nen von dem Drucker zu benennenden inländischen Verteger hat, der Drucker der Schrift, ift verbunden, auf jede Aufforderung der Justizbehörde den Verfasser zu nen: nen; daher sie sich, wei Uebernahme des Verlags oder Drucks, dies thun zu tonnen in den Stand sehen muss sen, Konnen oder wollen sie den Verfasser nicht nen; nen; so werden sie so behandelt, als wären sie Urheber der Schrift.
- §. 19. Auseidem werden die Suchdrucker für den Inhalt der Schriften, welche sie drucken, nicht verants wortlich gemacht, es wäre denn, daß eine boshafte Kols lusion mit dem Verfasser oder Verleger gegen sie erweist lich gemacht würde. Im Falle eines erwiesenen bosen Vorsages sind die Orucker als Mitturheber, jedoch im: mer geringer, als die Verfasser selbst, zu bestrafen.
- haben, den Inhalt des Werks, das sie verlegen, vor bessen, den Inhalt des Werks, das sie verlegen, vor bessen Uebernahme zu prufen oder prufen zu lassen, sind nur wegen bosen Vorlages, sondern auch wegen Nachläßigkeit, nach Vorliegenheit der Umstände, dach auch im ersten Fall immer geringer als die Verfasser, zu bestrafen.
- 5. 21. Die Berausgeber fremder Auffage, naments lich die Redacteurs von Zeitschriften, werden wegen Gesestwidtigkeiten, welche solche Auffage enthalten, nach Beschaffenheit als dolose oder culpose Theilnehmer und Beforderer des Vergehens des Verfassers verantwortlich.
- 5. 22. Die Verfaffer, und unter obigen Voraussetz jungen auch die Verleger und Orucker, find neben bet Strafe, den durch den Oruck Beschäbigten jum Schar benerfatze und zur Genugthuung, welche vor dem Civile ichter auszusühren ift, verbunden.

- 5. 28. Die Suchhandler sind berechtigt, alle Denet-fehriften, welche sie auf dem Wege des ordentlichen Suche handels beziehen, zu vertaufen, ohne daß sie bei einem etwa gesetwidrigen Inhalte derselben als schuldhafte Theilnehmer an der Berhreitung angesehen, und deshalb zur Acrantwortung gezogen werden konnen, so lange ihr nicht
  - a) von der vorgesetten Behörde der Bertauf ause brucklich untersagt worden, oder
  - b) eine dolose Berbreitung von Schriften gefetwidrir gen Inhalts gegen sie erwiefen ift.

Sie sind jedoch verbunden, diejenigen Schriften, auf der nen weder der Verfasser noch der Verleger, noch ein inlandischer Buchdrucker genannt ist, wenn dieselben sich ganz oder zum Theil auf die inlandischen Staatsverhalte nisse beziehen, obgleich sie ihnen auf dem ordentlichen Wege des Buchhandels zugekommen sind, so wie alle thnen außer diesem Wege zukommenden Schriften, vor dem Debit der Regiminalbehörde vorzulegen.

- 5. 24. Alle Personen, welche, ohne dazu berechtigt zu senn, fich mit dem Bucherhandel abgeben, haben nes ben der Polizepstrafe für ihr unbefugtes Gewerbe, für den etwa gesehwidrigen Inhalt der son ihnen verbreiter ben Schriften zu haften.
- 5. 25. Landframer und Saufferer burfen bei Strafe bon 5 Reichsthalern mit keinen Buchern und Schriften handeln, wozu sie nicht die Erlaubnig von Ortsbeamten erhalten haben.
- §. 26. Der Absas von Buchern und Schriften, der ten Inhalt von der Justizbehörde als geschwidrig erklart wird, sie mögen im Lande gedruckt oder vom Auslande hereingekommen sepn, ist zu unterdrücken, und der Vertkauf eines jeden Exemplars in das In, und Ausland ist zum erstenmal mit 50 Reichsthalern, und im Wiesberholungsfalle mit noch schärferer Ahndung zu bestratfen. Die den Buchhändlern vom Auslande zugesender ten, für gesehwidrig erkannten Schriften sind bahin, worder sie eingesendet worden, zurückzusenden. Der inland

Niche Berlag wird vernichtet. Saben nur einzelne Stels len fich die Digbilligung der Justigbehörde zugezogen; so tann durch Weglassung derfelben und Umdruck einzels ner Bogen geholfen werden.

- s. 27. Die Untersuchung der in Druckschriften beganz genen Vergehen und das Straferkenntniß kann, die oben f. 11. bemerkten außerordentlichen Falle ausgenommen, nicht von der Polizep, sondern allein von den Arjminals behörden erfolgen; hingegen hat jede Ober-Polizepbehörde die Pflicht, die Ausstellung und den Debit ärgerlicher Bilder zu hindern; so wie den Debit solcher Schriften, die in gegenwärtigem Besetz verboten sind, vorlänsig zu untersagen, auch dieselben nach Umständen in Beschlag zu nehmen, jedoch hiervon der geeigneten Regimis nalbehörde innerhalb 24 Stunden die Anzeige zu machen.
- 5. 28. Das Ober Eensurfollegium und bie Anstalt ber Buchersiscale ift aufgehoben.
- 5. 29. Die polizeiliche Centralaufficht über das ger sammte Bucherwesen fallt der für Regiminalsachen bes kehenden Behörde anheim, namentlich
  - a) alle allgemeine, ben Bucherhandel und den Suchers nachdruck betreffenden Gegenftande;
  - b) die Aufficht über die Beobachtung der, die Buchers circulation betreffenden Gefete;
  - c) die Concessionsertheilung zu Errichtung von Buchbandlungen, Buchdruckereien, Lefebibliotheken 20.;
  - d) Privilegien gegen ben Buchernachbrud ic.
- §. 30. Dennoch ist auch die für das Studienwesen wiedergesette Centralbehörde, welche in diesem Punct an die Stelle des toniglichen Ober-Censurfollegiums tritt, eine Behörde, deren Gutachten sowohl von der Regimit nalbehörde, als von dem toniglichen Kriminaltribunak, in den dazu geeigneten Fallen eingeholt wird.

Gegeben Stuttgart, den 30. Jan. 1817.

Auf Befehl des Königs.

Roniglider geheimer Rath.

Diefem Gefehe über bie Preffreiheit, welches auch als erfte Beilage unter bie vier Beilagen zur neuen. Berfassung aufgenommen warb, folgte:

b) Der Entwurf ber Verfassung, vom Könige ber Standeversammlung mitgetheilt, vom 3. Marz 1817.

## Erftes Rapitel.

Bon dem Königreiche und beffen Bestande theile !!

- S. 1. Sammtliche Theile des Königreichs Wirtem berg, die ursprünglichen Erb; und die neuerworbenen Lande, sind in der Maaße zu einem unzertrennbares Ganzen vereinigt, daß alle Staatsangehörigen, ohne Ruckssche auf die Berschiedenheit ihrer früheren Berhältnisse und auf ihre vormalige Verbindung mit andern Gebies ten, gleiche staatsbürgerliche Rechte und Pflichten har ben, und Alle an den Wohlthaten der Verfassung und der darauf gegründeten Staatsverwaltung gleichen Anstheil nehmen.
- 5. 2. Kein Bestandtheil des Konigreichs kann außer dem Falle einer, durch außere Berhaltnisse herbeigeführten, unabwendbaren, auch von den Landstanden aners kannten Nothwendigkeit, von demfelben getrenut und auf irgend eine Beise veräußert werden.

Sollte ein solcher Nothfall wirklich eintreten; so ift wenigstens dafür zu forgen, daß den Eingesessenn der getrennten Landestheile eine hinlängliche Zeitfrist gestatztet wird, um sich anderwärts im Königreiche mit ihrem Eigenthume niederlassen zu können, ohne in Beräuserung ihrer Liegenschaften übereilt, oder durch eine auf bas mitzunehmende Bermögen gelegte Abgabe, oder sonst auf andere Weise belästiget zu werden.

6. 3. Burde in der Folgezeit das Königreich einen neuen Landeszuwachs erhalten; so wird das neue Land

in die Gemeinschaft der Berfaffung und Berwaltung des Königreichs aufgenommen, und die neuen Staatsangehaterigen werden den altern in Ansehung aller staatsburger; lichen Berhaltnuffe gleichgestellt werden.

Als eine jum Königreiche gehörige Erwerbung soll biejenige angeschen werden, die der König nicht bloß icht seine Person, sondern durch Anwendung Wirtembergissicher Staatskrafte, oder ausdrucklich als Zuwachs ju dem Wirtembergischen Staate erwirht.

## Bweites Rapitel.

- Bon dem Ronige, den kontylichen Regierung de Rechten, der Thronfolge und der Regente ichaft.
- §. 4. Der König ist das Saupt des Staats, vereisnigt in sich alle Rechte der Staatsgewalt, und ubt sie unter den, durch die Verfassung festgefesten, Bestimmungen aus.
- S. 5. Er vertritt in dieset Hinsicht nicht nur den Staat in allen seinen auswärtigen Verhältnissen, sons dern es steht auch die gesammte innere Staatsverwalstung unter seiner verfassungsmäßigen Aussicht, Leitung und Einwirkung. Er sanctionier, verkündet und vollzieht die Geses; er ertheilt Privilegien und Dispensationen. Unter seinem Ramen und feiner Oberaussicht wird die Gerechtigkeitspssege verwaltet; alle Verrichtungen der vollziehenden Gewalt sind von seiner Autorität abhängig; die bewassnete Macht, sowohl im Kriege als im Frieden, steht ausschließlich unter seinem Geschl. Er allein hat das Recht, Standeserhöhungen vorzunehsmen, Orden zu errichten, Ehrentitel und andere Gnardenbezeugungen zu ertheilen.
- S. 6. Die Person des Konigs ift heilig und unversletzlich.
- §. 7. Der Konig barf jeber driftlichen Rirche anges boren.
- . S. Ber Sis der Regierung kann in keinem Jalle angerhalb des Konigreichs verlegt werden.

- §. 9. Das Recht ber Thronfolge gesährt, so lange Mannsstamm in dem königlichen Sause vorhanden ift, diesem allein mit Ausschließung des weiblichen Geschlechts; die Ordnung der Thronfolge aber zwischen den Gliedern des Mannsstamms wird durch das Erstgeburrerecht und die darauf gegründete Lineal: Ersfolge bestimmt.
- f. 10. Wenn der Mannsstamm des königlichen Haus ses etissche, geht die Thronfolge auf die weibliche Nach, kommenschaft, nach eben der Erbfolgeordnung, die für jenen seitgesetzt ift, über, so daß die, zur Zeit des Tos des des lettregierenden Königs aus dem Wirtembergischen Mannsstamme, lebenden Wirtembergischen Prinzessinnen oder Abstimmlinge von solchen, ohne Unterschied des Geschlechts, gleich als wären sie Prinzen des Wirtembergissichen Hauses, nach dem Erstgeburtsrecht und der Lineals Erbfolgeordnung, ohne Rücksicht auf die Nahe des Gras des mit dem zuleht regierenden Könige, zur Thronfolge berufen werden.

Gobald jedoch in dem sodann regierenden königlichen Hause wieder Descendenten des ersten Grades von beis derlei Geschlecht geboren werden, tritt der Borzug des mannlichen Geschlechtes vor dem weiblichen wieder ein.

- S. 11. Weber die zur Zeit des Absterbens eines reigierenden Königs versallenen Sinkusste der Krone, noch die zu den Krondomainen gehörigen Vorräthe aller Art. können als Privatverlassenschaft in Anspruch genommen werden. Hingegen ist dasjenige, was von den Sinkussten des Familien: Fideicommisses im engern Sinne (Hose und Domainentammer) und der für den König ausgessehren Civilliste, bis auf den Tag des Abledens versalsten ist, so wie Alles, was derselbe anderwärts, unabshängig von den Berhältnissen eines Staatsoberhaupts und von der ihm zustehenden Verwaltung der Krondomainen, erworben hat, als Privateigenthum desselben anzusehen.
- S. 12. Der huldigungseid wird dem Thronfolger erft bann abgelegt, wenn er in einer den Ständen des Ronigreichs zuzustellenden feierlichen Urkunde die unver-

iridiliche Festhaltung der Landesverfassung bei seinem Mulglichen Worte zugesichert hat.

6. 13. Sollte der gall fich ereignen, daß die Erb folge an einem Familiengliede ftande, deffen Geiftes: ober torperliche Beschaffenheit ichon nach gemeinrechtlichen Grundfagen die Anordnung einer Wormundschaft nothe wendig, mithin auch daffelbe jur Gelbftregierung nnfahig macht; fo ift noch unter der Regierung des Ronigs, auf welchen es folgen wurde, Diefe Beiftes: ober forperliche. Beschaffenheit auf eine rechtliche Beise außer Zweifel ju fegen, fofort aber in einer, vom Ronige ju berufens den und unter beffen Borfige abzuhaltenden, Berfamme lung fammtlicher im Ronigreiche anwesenden, vollichris gen und nicht mehr unter vaterlicher Gewalt stebenben Dringen bes toniglichen Saufes und bes Webeimenrathe. ber Krankheiteguftand noch einmal ju bemahrheiten, foe fort, wenn dieselbe unbeilbar befunden wird, durch ein formliches Staatsgeset die Ausschließung dieses Ramie liengliedes von der Thronfolge festzuseten.

Bird die Geistes: oder Korpertrankheit nicht für unheilbar, aber boch von der Beschaffenheit erfunden, daß sie, so lange sie nicht gehoben ist, das Familienglied jur Gelbstregierung unfähig macht; so tritt dann, wann die Erbfolge dasselbe dazu beruft, eine Regentschaft ein.

Eben so tritt eine Regentschaft ein, wenn der Throns erbe, auch bei einer unheilbaren Krankheitsbeschaffenheit, unter der Regierung des vorhergehenden Konigs nicht auf vorstehende Weise durch ein Staatsgeset, von der Thronfolge ausgeschlossen seyn, oder auch, wenn ein Konig während seiner Regierung in eine solche Geistese oder körperliche Krankheit, die ihn zur Selbstregierung unsähig mache, verfallen sollte.

In einem solchen Falle soll der Geheimerath die von bestimmten Mitglieder des königlichen Hauses, jestoch mit Ausschluß vos zunächst zur Thronfolge berufesnen Agnaten, zu einem Ausammentritte einluden, die vollständig zu bewahrheitende Thatsache vortragen, den durch absolute Stimmenmehrheit sich ergebenden Beschluss.

der Familiengsleder aufnehmen, und denfelben, wenn et auf die Ausschließung von der Thronfolge gerichtet ift, an die allgemeine Landesversammlung bringen, durch der ren Zustimmung derselbe erst zu einem Staatsgesetz boben werden kann.

Der König, oder wenn es den König seibst betrifft, der an Jahren alteste Prinz des königlichen Sauses hat dabei den Borsit, und neben einer mitzuzählenden, im Falle der Stimmengleichheit, eine entscheidende Stimme. Die Stimmordnung ist durch das natürliche Alter ges geben.

§. 14. Während der Minderjährigkeit des Königs, und in den im vorhergehenden §. 13. bestimmten Falsten führt die Reichsverwesung der nach der Erbfolgeord, nung nächste Agnat, nebst einem aus den sämmtlichen im Königreiche anwesenden, volljährigen und nicht mehr unter väterlicher Gewalt stehenden Prinzen des königlichen Hauses; und den sämmtlichen Mitgliedern des königlichen Geheimenraths, welcher übrigens als oberste Staatsbehörde seine verfassungsmäßige Birksamkeit uns verrückt fortzusehen hat, bestehenden Vormundschaftserathe.

Sollte kein jur Uebernahme ber Reichsverwesung tachtiger Agnat vorhanden sein; so wird diese von der Mutter, oder, wenn diese nicht mehr leben sollte, von der Großmutter des Königs von väterlicher Seite, und wenn auch diese mit Tode abgegangen, vom Geheimens rathe geführt.

Sebt sich in der Folge das Hinderniß; so tritt die ordentliche agnatische Wormundschaft ein.

- S. 15. Och Reichsverweser hat eben so, wie der König, den Ständen die Beobachtung der Landesverfassung feierlich zuzusichern, und auf dieselbe diezenigen Witglieder des königlichen Hauses, welche durch das Gesseh zum Vormundschaftsrathe herusen sind, feierlich zu, verpflichsen.
- faupts abhängenden Staats. Verwaltungsgegenstände und

Gnademfachen werden in dem Vormundschaftsrathe unter dem Vorsige des Reichsverwesers, welcher nicht nur eine mitzuzählende, sondern auch im Falle der Stimmengleiche heit den Vorzug einer entscheidenden Stimme hat, vers handelt und erledigt.

§. 17. In Ermanglung einer vom Könige getroffes nen, dem Geheimenrathe zur Kennsniß gebrachten und von diesem ins Haus: Archiv niedergelegten, Anordnung hat die Mutter, oder wenn diese nicht mehr lebt, die Großmutter von väterlicher Seite, unter Rücksprache mit dem Reichsverweser und dem Bormundschaftsrathe, die Erzieher, Aufscher und Lehrer des minderjährigen Königs zu ernennen, und den Erziehungsplan zu bestimzmen. Im Falle einer Berschiedenheit der Ansichten, hat der Reichsverweser und der Bormundschaftsrath die Entscheidung, auch wenn die Mutter und die väterliche Großmutter nicht mehr leben, allein die Bestimmung zu geben.

Sollte der minderjährige König kein Sohn des vers ftorbenen Königs, sondern eines Agnaten sepn, und der Bater desselben eine Anordnung wegen der Erziehung getroffen haben; so wird die väterliche Anordnung, nach dem Sintritte des Sohnes in die Thronfolge, der Prüsfung und Bestimmung der Regentschaft unterworfen.

- §. 18. Die Reichsverwesung hort auf, sobald der minderjährige König mit Zurucklegung des 18ten Jahrs seines Alters die Bolljährigkeit erreicht hat.
- 5. 19. Die Verhaltnisse der Mitglieder des königlie den Hauses zum Könige, als Oberhaupte der Familie, und unter sich, werden in einem eigenen Hausgesehe bestimmt.

## Drittes Kapitel.

Bon ben Staatsbienern.

A. Allgemeine Bestimmungen.

\$ 20. Alle Staatsdiener, durch welche die königliche Staatsgewalt ausgeübt wird, werden in der Regel durch

ben Ronig auf Borfchlage ber bagu geeigneten Centrate Behorden ernanns.

- 5. 21. Diefe find verpflichtet, bei ihren Borschlägen alle Bewerber aufzugahlen und vor allem Andern auf ben Grad ber moralischen und intellectuellen Tüchtigkeit zu dem Amte, dann aber auch auf den Borzug bes Alsters und auf schon erworbene Berdienfte Ruchicht zu nehmen.
- §. 22. Niemand kann ein solches Amt erhalten, der nicht früher von der geeigneten Behörde für tüchtig ers klart worden ist.
- 5. 23. Landeseingeborne find, wenn fie die erfordera liche Tuchtigkeit haben, vorzugsweise vor den Fremden zu berücksichtigen.
- 5. 24. In den Diensteid, welchen sammtliche Staats, biener bem Ronige abzulegen haben, ift ausdrucklich auch bie Berpflichtung aufzunehmen, die Berfassung sammt den auf dieselbe sich grundenden oder dadurch bestätigten Lans desfreiheiten gewissenhaft zu wahren.
- 5. 25. Ein Staatsbiener kann ohne feine Zustime mung, nur wegen Unbrauchbarkeit und Unfchigkeit zur Bersehung seines Amts, ober wegen Bergehen, nach vorhergegangener Untersuchung, auf eine geringere Stelle zurückgesetzt, ober mit Berluft seines Dienstgehalts aus dem toniglichen Dienste entfernt werden.

Dienstentsehungen — Cassationen — werden aussischlich von der Kriminal Buftigftelle erkanne.

Bloke Entlassung und Zurdksetzung auf eine gerins gere Stelle kann, wenn sie wegen leichterer gemeiner Bergehen oder wegen Dienstversehlungen geschieht, auch auf den Collegial: Antrag der Regierungsbehörde, oder, salls der Diener zum Justiz: Departement gehört, des betreffenden oberen Justiz: Collegii als Strafe erkannt werden. Geschieht sie aber blos wegen Unfähigkeit und Unbrauchbarkeit; so kann sie auf den Collegial=Antrag der Stelle, welche dem Diener vorgesetzt ist, oder zu welcher er gehört, Statt sinden.

# Der Entwurfd. Berf. v. 3. Marg 1817. 177

Die Collegialantrage auf Entlassung ober Burucksepung eines Staatsbieners find dem Roniglichen Geheimenrathe vorzulegen.

- 5. 26. Die nämlichen Bestimmungen treten bei Sus; pensionen ein, welche mit Berluft bes Amtsgehalts ver; bunden find.
- 5. 27. Die galle, welche bie Burucfegung eines Staatsbieners oder beffen Entfernung vom Amte, oder eine das Coertitionsrecht der Bermaltungebehörden übere fteigende Strafe nach fich gieben, werden durch ein Ges fet genau bestimmt werden, wobei im Allgemeinen ber Brundfaß berudfichtigt werden wird, daß Staatsdiener, welche durch vorlähliche Hebertretung ber ihnen ertheile ten Amtsvorschriften oder auch durch grobe Dachlaffigteit ober Unwiffenheit, bas gemeine Befen ober die ihrer amtlichen Fürforge anvertrauten Privatperfonen in bes beutenden Schaden verfett, oder fonft durch abiichtliche Berlebung wefentlicher Amtspflichten fic des ju Bermale tung ihres Amts erforderlichen Bertrauens und Ansehens beraubt, oder auch nach erhaltenen Warnungen durch fortgefeste, wenn gleich an fich geringere, Amtsfehler eine ichwerere Berichuldung auf fich geladen haben, der auf ihre Dienstanstellung fich grundenden Rechte hierdurch berluftig werden.
- 5. 28. Versetzungen der Staatsdiener sollen nicht ohne vorheriges Gutachten derjenigen Behörden, auf deren Borschläge die Ernennung erfolgt ist, und überhaupt nicht von erhebliche Grunde vorgenommen werden.

Staatsbiener, welche nicht auf ihr Ansuchen und nicht wegen Vergehen oder Unfähigkeit versetzt werden, erhals ten für die Umzugskoften eine Entschädigung.

- §. 29. Ber aus eigener Entschließung ein Staatsame aufgibt, kann ohne Einwilligung des Königs nicht vor Ablauf eines Vierteljahrs nach geschehener Dienstauftuns bigung seine Stelle verlassen.
- 5. 30. Kein Staatsbiener, er mag fein Amt freiwils dig niedergelegt haben, oder davon entlassen worben senn, darf sich aus dem Konigreiche früher entfernen, als bis Dritter mand.

er wegen seiner Amtsverwaltung Rechenschaft abgelegt, ober wenn seine personliche Gegenwart nicht mehr nothe wendig ware, bis er wegen der innerhalb eines Jahrs nach seiner Resignation oder Entlassung etwa gegen ihn vorkommenden Ansprüche hinlängliche Sicherheit geleistet hat. Nach Bestellung dieser Sicherheit kann ohne ein Erkenntniß der betreffenden Justigstelle weder die Ausswanderung gehemmt, noch auch im Widerspruchsfalle eine längere Daner der Sicherheitsleistung als auf ein Jahr, von dem Staatsbiener gefordert werden.

- §. 31. Fur die Staatsdiener, welche durch Rrantheit oder Alter ju Fuhrung ihres Amts unfahig geworden find, so wie fur die hinterbliebenen der Staatsdiener soll geforgt werden.
- §. 32. Die Staatsbiener und die Behörden find für die von ihnen ertheilten Befehle verantwortlich, und har ben bei eigener Berantwortlichteit nur die ihnen von den geeigneten Stellen in der ordnungsmäßigen Form jutoms menden Anweisungen zu beobachten.

Sind sie in Zweifel, ob die Stelle, welche ihnen einen Auftrag ertheilte, dazu competent sey; so haben sie darüber bei ihrer vorgesehten Behörde anzufragen, so wie ihnen auch obliegt, wenn sie bei dem Inhalt einner höheren Berfügung erhebliche Anstände finden, solche unter Beobachtung der geziemenden Formen und Bermeit dung jeder nachtheiligen Berzögerung, der verfügenden Stelle vorzutragen.

## B. Von dem Geheimenrathe.

- 5. 33. Der Königliche Geheimerath ift die junachft unter bem Könige stehende oberfte Staatsbehorde, well cher alle übrigen Staatsverwaltungsstellen untergeordnet sind. Er besteht wenigstens aus 7 und höchstens aus 14 Mitgliedern.
- 5. 34. Der König ernennt und entläßt die Mitglieder des Geheimenraths nach eigener freier Entschließung. Er wird bei der Ernennung vorzäglichen Bedacht auf Eingeborne nehmen, und jeden auf die Geburt oder das

briffliche Glaubensbefennung fich grundenden Unters fdied ausschließen.

Bird ein Mitglied des Geheimenrathe entlaffen; ohne daß Dienstentsehung gegen dasselbe anerkannt worden mare: fo behalt ein Minifter 4000 fl. als Penfion, und ein anderes Mitglied des Geheimenrathe bie Balfte feiner Besoldung, insoferne dem einen ober dem andern nicht durch Bertrag eine andere Summe jugesichert worden ift.

6. 35. Der Geheimerath ift vorzugsweise bazu vers pflichtet, für die Aufrechtbaltung ber Landesverfaffung und für die Bebung aller durch die Berlegung berfelben entstehenden Digverhaltniffe Sorge ju trogen, indem er die deshalb einkommenden Borftellungen mit feinen bere faffungemäßigen Antragen unterftust, und nothigenfalls auch von Amtswegen einschreitet. Er ift bemnach für alle, von ihm ausgehenden, Berfügungen allein verante mortlich.

6. 36. In hinficht auf die Berhaltniffe awischen dem Roniglichen Beheimenrathe und den einzelnen Departes mentsministern, welche darin Gis uud Stimme haben, wird hiermit festgesest, daß in dem Geheimenrathe nothe

wendig vorzutragen und ju verhandeln find:

1) alle allgemeinen Staats, Landes, und Rirchenans gelegenheiten; dabin ift namentlich ju rechnen:

- a) alles was auf die Staats, und Landesverfaffung die Organisation der Staatsbehorden und Landesthelle, oder
- b) auf die Staatsverwaltung im Allgemeinen und die Rormen derselben fich bezieht, ferner
- c) alle Gegenstände der Gefeggebung und allgemeiner Berordnungen, fo wie die Anstande über die Auss legung ber Befete und Berordnungen; endlich
- d) mas überhaupt ein allgemeines Stagteintereffe hat;
- 2) alles was auf die Berhaltniffe mit den Landftanden Bezug bat;
- a) alle Borichlage gu Befegung ber hoheren Staates und Rirchenamter mit Einschluß der Obers und Cameralbeamtungen und der Defanate;

- 4) alle Angelegenheiten, welche in die Geschäftetreise verschiedener Ministerialdepartements einschlagen, insoferne die Departementschefs sich barüber nicht vereinigen konnen;
- 5) Competenzstreitigkelten verfchiedener Departements, insbesondere auch zwischen ben Berwaltungs, und gerichtlichen Stellen;
- 6) Berhaleniffe der Kirche jum Staate, insofern nene Bestimmungen nothwendig find, oder einzelner Rirchen ju einander, wenn die Roniglichen Censtralstellen dieser Confessionen sich nicht vereinigen;
- 7) Recurfe an den Geheimenrath von Verfügungen einzelner Ministerien oder Departementschefs, durch die ein britter beschwert zu seyn glaubt;
- 8) Borstellungen, welche von Centralstellen bei den ihnen vorgesetten Ministern gegen einzelne Ministerialverfügungen eingereicht werden, deren Erdreterung der Minister, wenn er nicht selbst zu Bestrücksigung derselben sich bewogen findet, auf die Eutscheidung des Geheimenraths auszuseten hat;
- 9) Anstande, welche sich bei Bollziehung der von dem Geheimenrathe an einzelne Ministerialbepartements erlassenen Berordnungen und Berfügungen ergeben, und endlich
- 10) alles, was dem Geheimenrathe von dem Könige jur Berathung oder Ausführung besonders aufs getragen wird.
- 5. 37. Rein Mitglied des Gehelmenraths tann, aus Ber dem Falle, wenn der Gegenstand ihn personlich ans geht, von den collegialischen Berathschlagungen dieses Collegiums ausgeschlossen werden.
- 5. 38. Die Geschäfte werden in verschiedenen Der partements bearbeitet; diese find:

1) Ministerium ber Juftig;

2) Ministerium der auswartigen Angelegenheiten;

3) Minifterium des Junern;

- 4) Ministerium des Rriegswesens; 5) Ministerium der Finangen, und
- 6) Ministertum des Rirchen, und Schulwesens.

5. 39. Jeber Departementsminister ift für dassenige, was er einzeln verfügt, oder was ihm vermöge des ihm pugewiesenen Geschäfestreises zu thun oder zu verfügen obliegt, perfonlich verantwortlich.

## C. Bon ben Centralftellen.

5. 40. Bei der Gefchafteführung der ben Königlichen Ministerien unmietelbar imtergeordneten Centralstellen wers ben folgende Gegenstände collegialisch behandelt:

1) was sich auf die Gesetzgebung, auf Erlassung, Ers läuterung ober Abänderung allgemeiner Anordnuns gen, Einrichtungen und Amtsinstruktionen, auf Seltzehung ober Abänderung allgemeiner Berwals

tungegrundfaße bezieht;

2) Antrage oder Verfagungen, welche die Anftellung, Bersehung oder Entlassung Königlicher oder Commundiener betreffen; die Kenrtheilung der mit den Diensteandigaten vorgenommenen Präfungen; die Anpronung, Leitung und Präfung der Untersuchungen gegen Beamse und andre Angestellte; die Erledigung der Aclationen wer Rechnungsrevissonen und Rechnungsreste; wobei jedoch in den beisden letten Beziehungen dem Departementschef, wie bisher, die Besugniß zukommt, in dringenden Källen und wo eine gegründete Veranlassung zu unmittelbarer Einschreitung von seiner Seite vorzliegt, diesenigen Versägungen, die ihm angemessen erscheinen könnten, unter Beachtung der allgemeiznen Geses für sich zu treffen;

3) Straffalle, wo entweder wegen ber Erbfe der auf das Bergehen gefehten Strafe oder wegen der schwierigen Anwendung des Gesches auf das uns terliegende Factum die Entscheidung auf das Erskenntnis der Centralstelle ausgeseht, oder gegen die Strafverfügung einer Unterpehörde der Necurs an die höhere Stelle genommen worden ist;

4) Beurtheitung und Erfedigung der Befchwerden über Berfigungen fowohl der Centralftellen als der umsergeordneren Behörden;

- 5) Falle, wo über freitige Rechtsverhaltniffe voer über andere Sinwendungen und Anstande, welche einem Schuche oder einer Werwaltungsmaßregel entgegen stehen, entschieden werden muß;
- 6) Berfügungen, welche wegen ihrer Folgen in Ber ziehung auf den Wohlstand, die personliche Freis heit und die Eigenthumsrechte einzelner Staatss angehörigen, oder wegen ihres Einstusses auf das Wohl des Ganzen oder einzelner Gemeinden oder Korperschaften eine reiflichere Ueberlegung erfordern,
- 7) Falle, wo, ohne daß hieraber bereits Vorschriften festgesest waren, ein zu den öffentlichen Fonds gehöriger Gegenstand verdußert oder wesenstich veri andert, oder auf eine öffentliche Casse eine aus Ausgabe, namentlich eine neue Gesoldung, eine Besoldungszulags voer Penston übernommen, oder eine zu den Einkansten einer öffentlichen Casse gez hörige Forderung ganz oder zum Theil nachgelass seine, oder auch übet einen bedeutenden Verwaltungszugegenstand ein Methvertrag ober anderer Contract abgeschlossen wirdt
- 8) alle höheren Berfügungen, welche zwar, wenn nicht besondere Anstande hierbei eintreten, von bem Bore stande des Collegiums zu vollziehen, zugleich aber auch sedesmal dem versammelten Collegium zur Kenntniß zu bringen sind.

In Anschung derjenigen Gegenstände, welche in den vorstehenden Punkten nicht bezeichnet, noch vermöge der Analogie darunter zu rechnen sind, noch überhaupt ihrer Natur nach unter die der Collegialbehandlung zu unterwerfenden Geschäfte gehören, biefebt es dem Borstande des Collegiums überlassen, dieselbe für sich zu behandeln.

Bei den jum Justizdepartement gehörigen Collegials stellen werden, wie bisher, alle Geschäftsgegenstände cols legialisch behandelt.

5. 41. Ber für Regierungssachen unportoneren Centeralstelle ist insbesondre auch die ausergerichtliche rechte liche Beurtheilung alles desjenigen übertragen, was bei

ber Staatsverwaltung in Sinsicht auf innere sowohl, als dußere Berhaltnisse jum Streit kommt, so wie die Ersledigung der zur höheren Erkenntniß sich eignenden Straffachen, insoweit sie weder der Eriminaljustizbehörde zus getheilt sind, noch zu dem Straffacht der höheren Livilsjustizstellen oder einzelner Centralverwaltungsstellen gestheren.

5. 42. Die Grangen der Strafbefugniß der verschies benen Centralbehörden sowohl, als der ihnen untergeords, neten Beamten und Stellen werden durch ein Geseh nas

ber bestimmt werden.

Immittelft wird vorläufig festgefest, daß die Erimie palgerichte nicht nur über alle, die Strafgemalt der Obers, beamten überschreitenden gemeinen Bergeben und Bers brechen, mit Ginschluß der jur hoberen Erfenntniß fich eignenden Injurienstraffalle, ausschließlich zu erkennen bas ben, sondern auch die Bestrafung amtlicher Bergeben: der Staats, und Commundiener, so wie der Uebertretung. Roniglicher Administrationsverordnungen, namentlich der Polizens, Cars, Bolls, Umgeldes, Accifes, Forfts, Sands wertes und anderer Ordnungen, insoweit zu dem Ges. icaftetreife derfelben gehort, ale in dem gegebenen Falle auf Dienstentsetzung, auf eine nicht bereits gesetlich bes ftimmte Geldstrafe, welche die Summe von 50 Thalern überfteigt, ober auf eine langer als 4 Bochen dauernde. Zuchthaus: oder Festungsstrafe erkanut, oder ein in das Arbeitshaus gesprochener Correctionar langer als ein halbes Jahr unter den Zwangsarbeitern beibehalten wers ben mufte.

5. 43. Bei Amesvergehungen eines ber Regierungssbehörde untergeordneten Beamten hat diesethe in allen Fallen die Untersuchung bis jum Schlusse zu leiten, und wenn das Resultat sich jum Erkennenisse der Justizbeschörde eignet, die Aften der letztern zu übergeben.

## D. Bon bem Gefetgebungscollegium.

5. 44. Theils jur Revision der Gefete, theils gut' beren Erganzung und foreschreitenden Ausbildung wird ein besonderes Gesetzgebungscollegium errichtet,

- 5. 45. Ohne die vorgängige Prafung biefer Behörbe; welche jedesmal vorher die Acuberung der für den Gesgenstand fich eignenden besondern Stelle einzuholen hat, tann, fobald sie in Birffamkeit getreton seyn wird, wes der an den König, noch an die Stände ein Geschesvorsschlag gebencht werden.
- 5. 46. Den Chefs ber einzelnen Departements, int beren Rach bas neue Gefet einschlägt, sieht es frei, an ben Berathschlagungen bes Gesetzebungscolleginms gleicht falls Antheil zu nehmen.

## Biertes Capitel.

Bon den öffentlichen Rechteverhaltniffen ber Birtembergifchen Staatsburger.

- 5. 47. Die Rechte eines Wirtembergischen Staatsbürgers werden theils durch die Geburt, wenn bei eher lich Geborenen der Vater, oder bei unehelichen die Mutster das Stamsbürgerrecht hat, theils durch besondere, von dem Erkenntnisse der Rezierungsbehörde abhängende, Aufnahme erworden. Leptere setzt voraus, daß der Aufzzunehmende von einer bestimmten Gemeinde die vorläussige Zusicherung der Aufnahme in das Bürgerrecht oder Beistrecht erhalten hat, oder einen Staatsbienst bestleidet.
- 5. 48. Staatsbiener, welche das Staatsbürgerrecht weder vermbge ihrer Geburt, noch traft besonderer Aufs nahme anzusprechen haben, sind gleichwohl während ihrer Dienstzeit als wirkliche Staatsbürger zu behandeln, und ihre in diesem Zeitraum geborenen Kinder treten in die Rechte und Pflichten geborener Staatsbürger ein.

Rach zehnjähriger Dienkleistung konnen die Craatse diener verlungen, nebst ihren vorher im Auslande geborrenen Kindern, für immer in das Staatsburgerrecht aufrgenommen zu werden.

- 5. 49. Jeber Staatsburger ift ju verfaffingemäßigem Beborfam verpflicheet.
- 5. 50. Außer dem Falle einer Regierungsveränderung bat jeder geborene Staatsburger, welcher bas 46te Jahr

feines Afters juracigelegt hat, und jeder Renaufgenome mene den Erbhuldigungseid nach Borfdrift der Berfale fung abzulegen. Auch ift ber Erbouldigungseid jedem Diensteide einzuverleiben.

- §. 51. Alle Staatsburger haben in Sinfiche auf ihre Raatsburgerlichen Berhaltniffe gleiche Rechte, infofern niche die Berfaffung ausdrücklich eine Ausnahme ber krundet.
- S. 52. Rein Staatsburget barf in feinet Slaubensfreiheit beschrantt merben.
- 9. 53, Durch die Berschiedenheit der drei driftlichen Blaubensbefenntniffe tann teine Berichiedenbeit der bure gerlichen Rechte und Pflichten begrundet werben.
- 5. 54. Die ftaatsburgertichen Berhaltniffe berjeuigen, welche einer driftlichen Secte, aber einem nicht driftlis den Glaubensbefenntniffe: jugethan find, werden burd ein Gefes bestimmt merben.
- §. 55. Rein Staatsburger fann wegen feis ter Geburt von irgend einem Staatsamte. ausgefeloffen werden.
- \$. 56. Jeder hat die Fretheit, feinen Stand und fein Gewerbe nach eigener Meigung gu mablen, und fich bagu im Ing ober Austande auszubilden.
- 9. 57. Insbesondere hat jeder das Recht, auswärtige Lehranstalten zu besuchen, bei auswärtigen Bandwertes meiftern, Sandelsleuten und Fabrikanten in die Lebre ju treien, als handwertsgesell ins Ausland ju wandern, und als Dienstbote auswarts qu dienen.
- 5. 58. Ber jeboch auf einen Staatsbienft, welcher besondere wissenschaftliche Ausbildung voraussetz, Ans fpruch machen will, hat wenigftens Ein Sahr auf ber Landesuniversität zu studiren.
- 9. 59. Rein Staatsburger fann in dem Ges nusse seiner perfonlichen Freiheit, und in der Benutung feines Eigenthums andere, als burd bas Gefen, ober permige befonderer ger

feslich fanttioniveer Rechtsverhaltniffe Bes.

§. 60. Ausschließliche handels; und Gewerbspriviles gien können nur jusolge eines für gewisse Fälle gegebes nen Gesches, oder mit besonderer, für den individuels sen Fall erklärten Beistimmung der Landstände ertheile werden.

hingegen wird dem Ermessen, der Regierung aberlassen, dem Erfinder eines neuen Kunstwerts oder Waas renartikels, oder demjenigen, welcher auf die erste Einzschhrung eines neuen Gewerbszweigs bedeutende Kosten berwendet, für die ausschließliche Benähung der neuen Erfindung oder des neu eingeführten Gewerbs die auf die Dauer von 10 Jahren ein Privilegium zu bewilligen.

- besondere Rechtstitel fich gründenden personlichen Dienfte ind Abgaben, auch andere Reallasten lodgetauft und vermandelt werden tonnen, beruhen zwar im Allgemeia nen auf einer gutlichen Uebereintunft, oder auf einer vort bem Grundsabe der Entschädigung ausgehenden richtere lichen Bestimmung; wegen der Bauerlehen und Leibseigenschaft wird jedoch zum voraus sestgeseit:
  - 1) Dem Falllehenvertrage kann unter den jest bestes benden staatsburgerlichen Verhältnissen die Folge nicht gegeben werden, daß der Lehenherr den im Besite dieser Güter besindlichen Familien solche entziehen, oder die Bedingungen und Abgaben lässtiger, als die zulest bestandenen machen dürse; vielunchr wird zum Besten der Landescultur jedem Falllehenbesisser das Necht verliehen, gegen eine vollständige Entschädigung des Lehenherrn für den aus seinen Nechten sließenden Ertrag, das Lehen in Eigenthum zu verwandeln.
- 2) Erblehenguter und andere geschlossen nicht falles henbare Bauernhofe durfen sowohl durch Erbschaft, als auf andere Art, nach vorheriger Anzeige bei dem gutsherrlichen Beamten, getrennt werden.
  - 3) Da mit der Gleichheit der fragteburgerlichen Rechtedas Leibeigenschafteverhaltniß nicht verträglich if;

so wird daffelbe, mo foldies noch besteht, mit sel, nen Wirkungen in der Maße aufgehoben, daß die Berechtigten für die damit verbunden gemesenen Rugungen eine, von den bisherigen Leibeigenen zu leistende billige, Entschäbigung erhalten.

Auswandernde hingegen find von Bezahlung des Manumissionsgeldes frei.

5. 62. Das Eigenthum des Einzelnen tann zu allges meinen Staatszwecken nur gegen bolle Entschädigung und mit Einwilligung des Eigenthumers, im Biderspruchst falle aber nicht anders, als wenn die für die Regimtinalsachen verordnete Centralstelle über die Nortwendigs keit entschieden hat; verwendet werden.

Benn über die Summe der Entschötzigung Streit entsieht, und der Eigenthümer bei der Entscheidung der Regierungsbehörde sich nicht beruhlgen will; so ist die Sache im ordentlichen Nechtswege gerichtlich zu erledigen, einstweilen aber die von jener Stelle festgesehte Summe vhne Verzug auszubezahlen.

5. 63. Jeber maffenfahige Staatsburger ift verpflichtet, nach ben Bestimmungen ber Berfassung und ber darauf lich grundenden Besehe, zur Bertheibigung des Baterlandes bie Waffen zu tragen.

Ueber das Recht, Baffen zu tragen, wird ein Gefet bie nabere Beftimmung geben.

- 5. 64. Gegen Niemand kann anders, als in beft burch die Berfaffung vorgeschriebenen Begen eine Berf haftung oder Strafe erkannt, oder sonst ein Berfahren in einer bürgerlichen oder peinlichen Nechtssache einges leitet werden.
- §. 65, Jeder Staatsburger und jede Gesmeinheit hat das Recht, sowohl bei der höche fen Staatsbehörde als bei der Ständevers sammlung begründete Anträge zu Abschaffung soer Abanderung bestehender Geses und Berordnungen, so wie zu Einführung neuer einzureichen.

s. 66. Ferner hat jeder das Reite, b'as Berfahr ren einer Staatsbehorde, welches ihm geschiund arbnungswidrig erscheint, bei der unmittels bar vorgesehten Behorde anzuzeigen, und wenn er selbst dadurch gefährdet worden, Beschwerde dagegen zu exheben, biese auch nothigenfalls stufenweise bis zur hochsten Stelle zu verfolgen.

S. 67. Findet im lettern Falle, die vorgeschte Bee horbe bas Berfahren der angeklagten gerechtfertigt; fo hat sie Dflicht, den Beschwerdeführer über die Grunde

ihres Urtheils ju belehren.

5. 68. Glaubt der Beschmerbeführer sich nuch bet der Entscheidung der oberften Staatsbehörde nicht berm bigen zu können; so darf er die Beschmerde der Standeversammlung mit der Bitte um Berwendung vortragen. Wenn dieselbe sich sodann überzeugt hat, daß jene Stufenfolge beobachtet worden, und die Beschwerde eine Berücksichtigung verdient; so ist ihr auf ihre Bitte von dem Königlichen Geheimenrathe die nothige Auskunft über den Gegenstand zu ertheilen.

5. 69 Das namliche gile von Beschwerden über Ber

abgerung ber Enticheibung.

faufs ausländischer Bucher finden nach dem in der Bet fage Ziffer 1. beifolgendem Gefete allgemein statt.

- 5. 71. Jeder Staatsburger has das Recht, aus dem Königreiche auszuwandern, sobald er bem, ihm vorgesetzen Beamten von seinem Borsate die Anzeige gemacht, seine Schulden und andere Obliegens heiten berichtigt, und hinreichende Verscherung ausgestellt hat, daß er innerhalb Jahresfrist gegen König und Ragterland nicht dienen, und eben so lange in hinsicht auf die vor seinem Begzuge erwachsenen Ansprüche vor den Greichten des Königreichs Aecht geben wolle.
- Begguge keine Rachstener zu bezahlen.
- 5, 73. Durch den Beggug verliert der Auswandernde fein Staatsburgerrecht für fich und seine mit ihm meg

glehenden Amdet, welche ohne befondete Bliederaufnahme in das Königreich nicht mehr zurücklehren können.

Das Bermögen derjenigen Kinder, welche nicht mie ben Eltern auswandern, wird in jedem Falle im Lande gurudbehalten.

- §. 74. Wenn jemand ohne Landesherrliche Erlaubnif mb ohne einen ihm jugestandenen Borbehalt feines Staatsburgerrechts, in auswärtige Dienfte tritt; so wird berfelbe hierdurch seines Staatsburgerrechts verlustig.
- 5. 75. Sben so kann auch dersenige; der in einem fremden Staate seine bleibende Wohnung nimmt, sein Staatsbürgerrecht nicht anders, als mit Landesherrlicher Bewilligung und in der Boraussehung beibehalten, daß er den ihm obliegenden kaatsbürgerlichen Pflichten im jeder Hinsicht Genüge leistet.
- 5. 76. Die besonderen Rechtsverhaltnisse des Adels erhalten in dem der Beilage Ziffer 2. beisolgens den Adelsstatute ihre Bestimmung.

## Sunftes Capitel.

Bon den Gemeinden und Amtstorperfchaften.

- A. Bon den Rechten und Pflichten derfelben im Allgemeinen.
- 4. 77. Das Sigenthum ber Gemeinden und Amts, threerschaften ift eben so unverlehlich, als jedes andere Privateigenthum.
- 5. 78. Die Verwaltung desselben ift den Ortsmagle fraten und Amteversammlungen unter der Oberaufsicht der Koniglithen Behörden, nach den Bestimmungen der Communordnung und anderer verfassungsmäßigen Gesche anvertraut. Diese Behörden sind auf keine Beise bes sugt, mit hintansehung der Gemeinden oder Amtevorsseher einseitig darüber zu verfügen.
- §. 79. Insoweit die ordentlichen Einkunfte einer Gemeinde zu Bestreitung der ihr obliegenden Ausgaben nicht zureichen, find die Gemeindevorsteher befugt, unter

Beobachtung der gefestlichen Lorschriften das Erforders liche auf den Ortstteuerfond umzulegen.

- 5. 80. Auf gleiche Beise werden auch die Bedürfe niffe der Amtstorperschaft durch die Amtsvorsteher auf ben Amtsteuerfond umgelegt.
- 6. 81. Beder die Amtsterperschaften, noch einzelne Gemeinden sollen mit Leistungen und Ausgaben beschwert werden, wozu fie nicht, vermöge der allgemeinen Gensche, oder traft der Lagerbucher, oder anderer besondes zer Rechtstitel verbunden sind.
- 5. 82. Was nicht der Aufwand auf briliche Beborfe nisse oder auf Bedürfnisse der Oberamtskörperschaft, sons dern die allgemeinen Landesanstalten erfordern, kann nur, wie andere allgemeine Landesanlagen, auf das gesammte Land vertheilt werden.

#### B. Won ben Gemeinden.

- 5. 83. Bei der Bildung der zu einem Obergmisdie ftrifte gehörigen Gemeindebezirke ift darauf zu sehen, daß, wo es irgend möglich, tein Grundstuck in dem Oberg amte sich befinde, welches nicht einem Gemeindebezirke zugetheilt ware.
- 5. 84. Wo bei einer Gemeinde die Municipalverfafs fung noch nicht besteht, ist dieselbe einzusühren, und auf den ganzen Gemeindebezirk auszudehnen. Einzelne Sofe und Weiler schließen sich an größere Gemeinden an, oder vereinigen sich zu einer besondern!
- S. 85. Die Mitglieder einer Gemeinde find entweder. Burger oder, Beifiger.

Die an einem Orte angestellten Staatsdiener, Amtse und Communoffizialen sammt ihren Familien, genießen während ihrer Anstellung die Rechte der Ortsburger.

Eben dieses findet in Ansehung der in Ruheftand versehten Diener und ihrer Familien ftatt, so lange sie den, durch die Anstellung erhaltenen Bohnort nicht vers andern.

Die Rechtsverhaltniffe biefer verschiedenen Arten von Gemeindemitgliedern, namentlich ihr Antheil an den bars

## Der Entwurf b. Werf. v. 3. Marg 1817. 191

gerlichen Rugungen und an den Gemeindelaften, werben burch ein Gefen beftimmt werben.

- 5. 86. Das Burger, und Beificecht wird entweber burch die Geburt ober durch besondere Aufnahme in die Gemeindegenoffenschaft erworben.
- §. 87. Die rechtmößigen Ainder eines Staatsburgers find, ohne besondere Aufnahme, geborene Gurger oder Beisther, wo der Bater, jur Zeit ihrer Geburt, ober wenn diese erst nach dem Tode des Baters erfolgt ware, wo derselbe jur Zeit seines Todes Gurger oder Beisther war.

Sie haben, wenn sie in die wirkliche Ausübung der Rechte eines activen Gemeindemitglieds eintreten, neben demjenigen, was die Gesehe jedem Neueintretenden alls zimein auferlegen, weder an die Konigliche Camerals sasse, noch an die Gemeinde, noch an die Grundherrs schaft eine Aufnahmsgebuhr zu entrichten.

- 5. 88. Uncheliche Kinder treten in die Rechte ihrer verburgerten ober den Beifit genießenden Mutter ein.
- 5. 89. Die Aufnahme neuer Burger oder Beister geschieht, wenn vorher, nach Borschrift des 5. 47. des 4ten Capitels, der Aufzunehmende das Staatsburgerrecht etlangt hat, durch die Gemeindevorsteher, nach den bez stehenden gesestlichen Borschriften, mit Borbehalt obers amtlicher Genehmigung und höhezer Entschedung in streistigen Fällen. In vormaligen Patrionalorten ist jedes, mal auch mit der Gutsherrschaft Rücksprache zu nehmen.
- 5. 90. Ber weder die Rechte eines Burgers oder Beisigers bei einer Gemeinde hat, noch eine eigne Bohr nung innerhalb des Gemeindebezirks besitzt, noch als heimathlos, vermöge der Gesehe der Gemeinde zugetheilt ift, kann bei derselben nur mit Bewilligung der hohern Regierungsbehörde seinen Wohnsit nehmen.
- 5. 91. Um theils die Gemeinde in allen ihren Angelegens heiten zu vertreten, theils alles, was in die Municipals verwaltung einschlägt, zu besorgen, ift jeder Gemeinde, neben dem Ortsbeamten oder Schultheißen, ein Magis ftrat vorgesest, welchem für einzelne Geschäftszweige eis

gene Deputationen und Communofficialen beigegeben und untergeordnet find.

- 5. 92. Sammtliche Ortsvorsteher und mit der offents Nichen Berwaltung beschäftigten Communofficialen find, eben so wie die Staatsdiener, auf die Festhaltung der Landesverfaffung ausbrucklich ju verpflichten.
- 5. 93. Bo die Stelle des erften Ortsvorstehers nicht von dem im Orte wohnenden Oberbeamten oder einem aus der Staatscasse besoldeten Unteramtmanne betleis wer wird, ift derselbe unter oberamtlicher Leitung durch die Gemeinde zu wählen, und von dem Oberamte zu bestätigen.
- 5. 94. Der Magiftrat, welcher in Stabten wenigs ftens aus zwei Burgermeistern und zwolf andern Mits gliedern, und auf Dorfern wenigstens aus acht Mitglies dern mit Einschluß der Burgermeister besteht, zerfällt in zwei Abtheilungen.

Durch die eine, welche die Halfte der Magistrates glieder, und in Stadten außerdem noch die zwei Burg germeister in sich begreift, wird das Gericht, durch die andere aber, der Rath genannt, in Verbindung mit der

erften der Magiftrat gebildet.

5. 95. Sowohl die Mitglieder des Gerichts, als die bes Raths, werden von der Burgerschaft gewählt und

oberamtlich bestätigt.

Bei Erledigungsfallen, welche fich im Gerichte erges ben, hat zwar ber Magistrat, wenn nur eine einzige Stelle offen ist, wenigstens 4 Candidaten, bei mehreren gleichzeitig zu ersehenden Stellen aber wenigstens noch so viel Individuen, als Stellen zu besehen sind, der Gemeinde vorzuschlagen; diese ist jedoch nicht an die Borschiede gebunden.

9. 96. Die Mitglieber bes Gerichts werben auf ihre Lebenszeit ernannt. Bon den Rathsverwandten aber tritt jährlich die Sälfte nach dem Amtsalter, oder bet mehreren gleichzeitig gewählten, nach der Entscheidung bes Loofes aus.

Die Austretenden tonnen jedoch gleich wieder gewählt werden.

- §. 97. Die Entlassung der gewählten Ortsvorsteher wegen Amtsversehlungen oder Untüchtigkeit, hänge von dem Erkenntnisse der Regierungsbehörde ab, deren pflichte mäßiger Beurtheilung auch freigestellt wird, einem Masgistratsmitgliede, welches durch einen, wiewohl unversschuldeten Vermögensverfall das erforderliche Ansehen und Vertrauen verloren hat, das Amt mit Vorbehalt seiner Shre abzunehmen.
- 5. 98. Der Magistrat besorgt alle Angelegenheiten ber Gemeinde, namentlich die Annahme der Burger und Beisiger, die Berwaltung der Commun. Dekonomie, die Locals Polizen.

Er ernennt, Init Bossehalt ber oberamtlichen Besta, thung, die Mitglieder der für Bestimmte Geschäftszweige werdneten Deputationen, so wie die einzelnen Communs Officialen und Officianten.

Auch werden Landes, und Amestorperschafts Anger legenheiten, in soweit fie fich zu einem Gegenstande mas giftratifcher Beliberktionen eignen, in bem Magiftrate verhandelt.

f. 99. Zu bem Geschäftetreise des Gerichts gehören alle ben Magiftraten überlaffenen Handlungen der streistigen und fremilligen Gerichtsbarteit, sammt der Auftssicht über das Vormundschaftswesen.

Für den Fall der Berhinderung einzelner Gerichter? berwandten treten Stellvertreter felt, welche von dem!! Magiftrate ein für allemal mit Seftimmung der Ordenung, nach welchet sie eintreten follen, ju! wählen sind.

- 5. 100. Weber ber Magistrat noch bas Gericht allein, darf sich anders, als mit Einwilligung und in Besseyn bes ersten Ortsvorstehers oder seines Annesverwesers, verziffammeln.
- S. 101. Diefer hat jedoch die Berfammlungen nicht ju erschweren, und dann, wann ein Magistrat, um Bice ten und Beschwerben vorzubereiten und zu berathen, zur sammenkommen will, sie nie zu verhindern.
- 5. 402. Die bet ben Magistratssitzungen das Prage fibium führenden Beamten und Schultheißen haben fich 31 Britter Band.

auf die ihnen gesehlich zustehende Leitung ber Berhands lungen zu beschränken, und die Stimmfreiheit der Mac, gistratsglieder auf teine Weise zu beeinträchtigen, auch außer dem Falle der Srimmengleichheit, wo ihnen die Entscheidung zutommt, sich der Ausübung eines Stimms rechts zu enthalten.

§. 103. Die Berfammlung einer gangen Gemeinde tann nur auf besondere Bufammenberufung von Geite, bes Oberbeamten oder erften Ortsvorstehers Statt finden.

Die Falle, wo die einzelnen Mitglieder der Gemeinder um ihre Meinung zu befragen find, werden durch ein' Befes naber bestimmt werden.

6. 104. Die Gemeinde hat die Befignif, einige Stellvertreter zu Bahrnehmung, ihres Sodereffes dem: Magistrate gegenüber zu wihlen, und wird über die Birksamteit derselben ein Geschingegeben werden.

#### C. Bon ben Uniestorperfchaften.

- S. 195. Sammtliche ju einem Oberamte geherigen Gemeinden bilben eine Amtstorperschaft, und freben mit einander in hinficht auf ihre gemeinschaftlichen Beburfeniffe und Laften, und andere durch die Befege bestimmer ten Angelegenheiten in einer gesellschaftlichen Berbindung.
- §. 106. Die Beranberung der Oberamts Diffricte,' auf welchen die Amtstörperschafts Berfassung beruht, ift ein Gegenstand ber Gesehgebung.
- 6. 107. In Geforgung der die Amtskorperschaft ans gehenden Angelegenhalten besteht in sedem Oberamte, ner ben dem Oberbeamten, ein aus Abgrordneten einzelner Amtsorte zusammengesehtes Collegium, unter dem Nasmen der Amtsversammlung, sammt den für einzelne Gesschäftszweige bestellten Amts Difficialen.
- 5. 108. In hinficht auf die Anzahl der von den eine zeinen Gemeinden eines Oberamts zu den Amtsversammer lungen abzuordnenden Mitglieder verbleibt es vor der hand bei dem bisher bestandenen Verhättnisse, bis dess halb durch ein Geseh eine ins Ganze gehende Einriche tung getroffen werden wied.

- S. 109. In jedem Amtsorte, welches einen eigenen Deputirten zur Amtsversammlung abzuordnen hat, verstritt der erste Ortsvorsteher vermöge seines Amts die Stelle des Amtsdeputirten. In der Oberamtsstadt wers den die Deputirten von dem Ortsmagistrate jahrlich aus seiner Mitte gewählt.
- §. 110. Die Amtsdeputirten find in Allem, mas fie als Amtsvorsicher verhandeln, von den einzelnen Ges meinden unabhängig und an keine Instruction gebunden,

Wenn es sich hingegen von dem Rechte einzelner Gesmeinden gegenüber von dem gesammten Oberamte hans belt, und sie in folden Fallen als Bevollmächtigte der ersteren erscheinen; so liegt ihnen ob, die ihnen deshalb ertheilten Aufträge und Anweisungen zu befolgen.

- 6. 111. Bu Erledigung minder wichtiger Amtsanger legenheiten können die Amtsversammlungen auch Ausschlifte crwählen, worüber durch ein besonderes Geset nähere Vorschriften werden ertheilt werden.
- §. 112. Sowohl bei den Amtsversammlungen, als bei den Ausschußtägen, hat der Oberamimann oder dessen Amtsverweser den Boruß.

Ohne seine Beidimmung und Anwesenheit tann teine Stung abgehalten werden.

Sikung abgehalten werden.

In landschaftlichen Angelegenheimen welche sich aber bloß auf Berathung über etwaige Beschwerden oder Bitten beschränken mussen, hat der erste Burgermeisten der Oberamtsstadt die Leitung. Er hat dem Oberamts manne jedesmal zuvor den Gegenstand der Berathung anzuseigen, und dieser ist dei der Verhandlung gegens kärtig, hat aber nur das Recht und die Verpslichtung, die Amtsversammlung, da wo es nötsig, zu belehren, und die etwa erforderlichen Auftlärungen zu geben. Ertritt unmittelbar vor der wirklichen Abstimmung und Zies hung des Beschlusses ab. Die Amtsversammlung darfich nach seinem Abtritt mit keinem andern, als dem angezeigten Gegenstande beschäftigen, und der Verschlußmuß wieder in seiner Gegenwart verken und von ihm beglaubiget werden.

- 5. 113. Gemeinschaftliche Jusammentanfte und Ber rathungen von Amtebeputirten verschiedener Oberamter aber landständische Angelegenheiten, finden nicht Statt.
- 5. 114. Die Stelle des Actuars bei den Ames: und Ausschusversammlungen wird durch den Stadtschreiber verseben.

Der Amtspfleger hat, wenn er einer Amtsversamm, tung anwohnt ohne zugleich Amtsdeputirter zu seyn, nut eine berathende Stimme.

- §. 115. Bei den jum Geschäftskreise der Amtsvert sammlungen gehörigen Gegenständen sindet durchgängig die collegialische Behandlung Statt. Auch darf in keit nem Falle, wenn es nicht die dringendste Noth erfort dert, die Beistimmung der einzelnen Amtsdeputirten; ohne daß dieselben collegialisch versammelt wären, zu Mewirkung eines Amts: Versammlungsschlusses eingeholt werden.
- 5. 116. Die Officialen der Amtstörperschaften, wos hin namentlich die Stadts und Amtsschreiber und die Amtspfleger zu zechnen sind, werden, so wie die Obers acciser, von der Amtsversammlung erwählt.

Das Refultat der Wahl ift beitenigen Centralfielle, beren Oberaufficht der Gewählte untergeordnet ift, jut Bestätigung vorzulezen, wobei in Hinsicht auf die Stadte und Amtsschreiber und Amtspfleger vorausgesetzt wird, daß der Gewählte eine Prafung, wie sie den Staatss dienern vorgeschrieben ist, erstanden hat, und von der Prafungsbehörde für dienstächtig erklärt worden ist.

- 5. 117. Wo neben dem Central Amtsschreiber noch besondere Amtsschreiber für einzelne Bezirte eines Obersamts nufgestellt sind, hangt die Besetzung der Bezirts Amtsschreibereien eben so, wie die der Central Amtssschreibereien von der Bahl der gesammten Amtsverssammlung, und von der Bestätigung der hohern Regies rungsbehörde ab.
- 5. 118. Uebrigens ift die gefammte Einrichtung betse Schreibereimefens Gegenstand der Gefegrevision.

## Der Entwurf b. Berf. v. 3. Marg 1817. 197

## Sedftes Rapitel.

Bon ben rechtlichen Berhaltniffen ber Ries dengemeinden.

- A. Bon ber firchlichen Ginrichtung im Affgemeinen.
- 5. 119. Jebe driftliche Rirche, fle gehore zu der pros testantischen oder zu der fatholischen Confession, hat am den Schut des Staats gleiche Ansprüche.
- §. 120. Icher wird die freve Religionsubung und der volle Genuß ihrer Rirchen:, Schul: und Armenfonds jus gesichert.
- §. 121. Rein Religionstheil darf sich in den Mitges branch und Mitgenuß der Gater, Einkunfte und Stife tungen der Kirche eines andern Religionstheils unter irs gend einem Vorwande eindringen.

Doch wird hierdurch in Fallen, wo auf solchen Fonds besondere Abgaben für allgemeine Staatszwecke und Staatszanstalten, oder für Gemeindebedürfnisse, vermöge besonderer Rechtstitel haften, die, den Staatszoder Gemeinsdeangehörigen ohne Unterschied des Religionsbekenntnisses gehührende Theilnahme an den hieraus emistehenden Bortheilen nicht ausgeschlossen; so wie auch einzelnen armen Gemeindemitgliedern, welche einem von der herrsschenden Confession des Orts abweichenden Glaubensbeskenntnisse zugethan sind, die erforderliche nothdürftige Unterstützung aus den Armensonds der Ortsgemeinde um der Religionsverschiedenheit willen nicht versagt werden kann.

5. 122. Benn in dem Bezirke einer Pfarrei, wo bisher nur eine der verschiedenen driftlichen Confessionen einen desentlichen Gottesbienst gehabt hatte, die Genossen einer andern christlichen Confession sich so sehr vermehren, daß sie eine eigene kirchliche Gemeinde bilden konnen; so wird ihnen die freie Religionsübung nach ihren kirchlichen Borschriften in dem Innern eines Kirchengebäudes, samt den Borrechten einer eigenen Parochie, in der Maaße gestattet werden, daß sie den dazu erforderlichen Auswand, ohne Kosten und Beschwerde der zu einer andern Consessionen Kosten und Beschwerde der zu einer andern Consessionen

fion gehörigen Gemeindemitglieder und ihrer Fundationen, aufzubringen verpflichtet find.

- f. 123. Die Berhaltniffe der jur Ortereligion fich nicht bekennenden christlichen Einwohner, welche keine eigene Kirchengemeinde bilden, werden durch ein Gefetz naher bestimmt werden.
- §. 124. Die genauere Prufung der Bestimmungen in Anschung der Cheverbindungen zwischen zwei Persos nen von verschiedenen christlichen Consessionen, und der religibsen Erziehung der in solchen Shen erzeugten Kinz der, bleibt der bevorstehenden Gesesprevision vorbehalten.

#### B. Bon ber evangelisch slutherischen Rirche.

- §. 125. Das Kirchenregiment der evangelisch luthes rischen Kirche wird durch das tonigliche Oberconsistorium und den Synodus, unter der obersten Leitung der hohes ten Staatsbehorden, nach Maaßgabe der großen Kirschenordnung und anderer versaffungsmäßigen Gesetzenstett.
- f. 126. Sollte in fünftigen Zeiten fich der Fall erseignen, daß der König einer andern als der evangelissiden Confession zugethan wäre; so treten alsdann in hinsicht auf dessen Episcopal Rechte die Bestimmungen der früheren Religions Reversalien ein.
- §. 127. Die zu dieser Kirche gehörigen Pfarrer und Diaconen, mit Ausnahme dersenigen, in Ansehung wels cher das Ernennungsrecht andern Kirchenpatronen versmöge besonderer Rechstitel zusteht, werden auf Vorschläge des Oberconsistoriums von dem Könige ernannt.

Eben dieses findet in hinficht auf die Generals und Specials Superintendenten Statt.

- §. 128. Bei den Patronats: Pfarrelen und Diacos naten hangt das Ernennungsrecht von der Confirmation des Oberconsistoriums ab, welche jedoch, wenn der Ersnannte die gesehlichen Ersordernisse hat, nicht verweigert werden kann.
- §. 129. Wenn Kirchendiener fich einer amtlichen Bers fehlung oder einer mit ihrer Amtswurde nicht verträgs

lichen Lebensweise schuldig machen; so ift bas Oberconsfistorium die kirchliche Jurisdictionsbehörde, welche die gegen sie eintretende correctionelle Strafe zu erkennen hat.

Macht sich ein Geistlicher durch einen ärgerlichen Bandel oder durch grobere Verletzung seiner Amtspflicheten zu fernerer Bekleidung seines Kirchenamts unfähig; so tann derfelbe nach einem der allerhöchsten Stelle zur Benehmigung vorzulegenden Antrage des Oberconsistos riums den seinem Amte ganz enternt werden.

- 5. 130. Kirchendiener, welche burch Alterschmache ober eine ohne hoffnung der Biedergenefung andauernde Rrantlichteit, ju Versehung ihres Ames unfahig werden, haben Anspruch darauf, mit einem angemessenn lebenes länglichen Gnadengehalte jur Ruhe gefetz zu werden.
- 5. 131. Die den Kirchendienern und ihren Angehöseigen vermöge der Gesehe, namentlich der großen Kieschenordnung und der Communordnung, zusiehenden petsionlichen Borrechte sollen denselben auch für die Zukunft ungefrantt verbleiben.
- §. 132. In hinficht auf bie geiftliche Witwencasse wird alle Sorgfalt angewendet werden, um bieses wohls thatige Institut nicht nur zu erhalten, sondern auch in größere Aufnahme zu bringen.
- s. 133. In Beziehung auf die Theifnahme der Der tane und Pfarrer an der Behandlung ber sogenannten gemischen Sachen, so wie in Apschung der zweckmäßis gen Einrichtung der Richen Convente, bleibt die nahere Bestimmung auf eine kunftige Gesetzung ausgesetzt.
- f. 134. Die nahern Veftimmungen in Betreff der Sicherstellung, abgesonderten Verwaltung und fundationse mäßigen Verwendung des evangelischen Kirchenguts, und des Vermögens der milden Stiftungen, find in einem besondern organischen Statute, unter den Beilagen Ziffer III., zusammen gefaßt, welches einen integrirenden Theil der Verfassurkunde ausmacht, und mit derselt ben gleiche verbindender Kraft hat.

## C. Bon ber fatholischen Rirche.

- 5. 135. Die Grenzen zwischen ber geistlichen Gewalt und ben Stants: Hoheitetechten über die katholische Kirsche werden burch eine, die katholische Kirchenfreiheit mit ber Staarswohlfahrt vereinigende, Uebereintunft naher bestimmt werden,
- §. 136. Die mit ber Staatsgewalt verbundenen Rechte über die katholische Kirche werden von dem Könige durch einen aus katholischen Mitgliedern bestehenden Kirchens rath ausgeübt, welcher auch bei Besetzung geistlicher Zemster, die von dem Könige abhängen, sedesmal um seine Borschläge vernommen wird.
- 5. 137. Die katholischen Gelftlichen genießen eben die personlichen Borrechte, welche den Geiftlichen ber protestantischen Kirche eingerannt find.
- §. 138. In Unterfitzung der Geistlichen, welche aus Altersschwäche oder wegen andauernder Aranklichkeit eie nes Amtsgehülfen bedürfen, den sie von ihren Amtseinskunften ohne Abbruch ihres eigenen Unterhalts nicht bes lohnen konnen, wird eine angemessene Einrichtung gestroffen werden.
- 5. 139. Auch wird darauf Aucksicht genommen wers den, daß Geiftliche, welche fich durch irgend ein Bergee hen die Entsehung vom Amte zugezogen baben, ohne zugleich ihrer geistlichen Würde verluftig geworden zu lenn, ihre nothburftige Unterkunft finden.
- 5. 140. Für bie Berstellung und abgesonderte Bers waltung eines fatholischen Rirchenguts, und des Bers mogens der milben Stiftungen dieser Confession, ift burch ein eigenes Statut (Beilage Ziffer III.), welches mit dieser Staatsverfassungs Urkunde gleiche Gultigkeit haben soll, Farserge geschehen.

## D. Bon der reformirten Rirche.

S. 141. In hinsicht auf die in dem Königreiche bet findlichen Kirchengemeinden der evangelisch reformirten Confession verbleibt es bet der durch ihre Synodal: Art titel bestimmten Kirchenverkuffung.

f. 142. Es foll aber nicht nur mie Beiziehung ihrer Kirchenvorsteher genauer untersucht werden, wie sowohl ihre kirchliche Sinrichtung als besonders ihre Schulansstatten verbestert werden konnen, sondern es wird auch das Augenmerk darauf gerichtet werden, jum Unterhalte ihrer Geistlichen und Schullehrer, und in Bestreitung der abrigen kirchlichen Bedürsnisse hinlangliche Fonds auszumitteln.

### Siebentes Rapitel.

Son ber Regierungsgewalt.

### Erfte Abtheilung.

Meber bie Regierungsgewalt in Begiehung auf auswärtige Berhaltniffe.

- f. 143. Der Konig vertritt den Staat in allen feir um Bethaltniffen gegen auswartige Staaten.
- hat in dieser hinsicht das Recht, Gesandte an auswärtige Regierungen abzusenden und das
  selbst zu unterhalten, fremde Gesandschaften anzunehs men, über alles, was sich auf die wechselseitigen Bers hälmisse des Königreichs und seiner Angehörigen gegen fremde Staaten bezieht, sich in Unterhandlungen einzus sassen und Berträge darüber abzuschließen, zur Sichers heit des Königreichs Bundhisse mit andern Staaten einzugehen, zur Bertheidigung desselben und der zur gemeinschaftlichen Sicherheit mit ihm vereinigten Bundesgenossen Krieg zu führen und Frieden zu schließen.
- §. 145. Durch Vernedge mit Auswärtigen kann nichts von dem Staatsgediete und Staatseigenthume veräussiert, keine neue gast auf das Königreich und dessen Ansgehörige übernommen, kein Landesgeset abgeändert oder aufgehoben, kein Staatsbürger in seinen Rechten beeinzträchtiger werden, ohne daß die für dergleichen Fälle durch die Versassung bestimmten Erfordernisse eingetresten, und die versassungsmäßigen Formen beobachtet work den wären.

Damentlich kann tein Landostautsch, kein Sandeles pertrag, wenn er eine neue gesehliche Einrichtung ihr Folge hat, und tein Subsidien: Bertrag zu Berwendung der königlichen Truppen in einem Teutschland nicht ber treffenden Kriege, ihne Einwilligung der Stände einger gangen werden.

- §. 146. Der König wird sich in teine Berbindungen einlassen, welche die Sicherheit und Integrität des Staats gefährden könnten. Er wird von den Tractaten und Bundnissen, die er mit auswärtigen Mächten anknupfen wird, die Stände in Kenntniß sehen, sobald es die Unisstände erlauben.
- S. 147. Sollte die Vertheidigung des Vaterlandes, ober die in Semäßheit des §. 144. übernommenen Pfliche ten ein Arieg unvermeidlich machen; so wird der Rosnig in Zeiten die Lage der Umftände den Landständen eröffnen, und sich gemeinschaftlich mit ihnen über die zur Führung desselben erforderlichen Dulfsmittel berathen.
- §. 148. Diejenigen Verbindlichkeiten, welche dem Rosnigreich Wirtemberg, als einem Gliede des teutschen Bundes, vermöge der Bundesgesetze oder Bundestagssbeschlässe obliegen, sind von der landesständischen Einswilligung unabhängig; dagegen tritt, wenn die Erfällung bieser Verbindlichkeiten die Anwendung von Staatskrafzen erfordert, die verfassungsmäßige Mitwirkung der Landsstände in hinsicht auf die Art der Herbeischaffung der Mittel ein.
- S. 149. Subsidien, welche ber König von einem vers bundeten Staate beziehe, und Contributionen oder andere ähnliche Entschädigungsgester, welche ein fremder Smat nicht unmittelbar an das Militär, sondern zufolge besons derer Verträge an die Regierungsbehörde entrichter, wers den jederzeit zum Besten des Landes, und zwar zunächst zu Bestreitung der Kriegestosten und Unterhaltung des Rilitärs verwendet werden.

Bon der Gefeggebung und den damit verbune benen Regierungerechten.

§. 150. Ohne die Beiftimmung der Landstan: de tann tein neues Geset, welches die Lans besverfassung selbst betrifft, oder die Freisteit der Person und des Eigenthums der Staatsangehörigen jum Gegenstande hat, ges geben, noch ein mit landständischer Mitwirstung gegebenes aufgehoben, abgeandert oder authentisch erläutert werden.

§. 151. Der König hat aber bas Necht, die zur Borbereitung und Bollstreckung der Gesche nothwendis gen Verordnungen zu erlassen, und die zu gleicher Abstäte erforderlichen Anstalten zu treffen.

Jede Verordnung, welche blos zur Vorbereitung und zu Handhabung der Gesetze dient, oder aus der Natur des Verwaltungs, und Aufsichtsrechts fließt, hat sogleich nach ihrer Bekanntmachung verbindliche Kraft. Eine solche Verordnung kann, wenn durch sie weder ein vertschlingsmäßiges Volksrecht, noch ein bestehendes Gesetz getränkt wird, wohl Gegenstand der Vitte um Abandes tung oder Jurucknahme, nie aber Gegenstand einer rechtslichen Veschwerde werden.

Jede Verordnung aber, welche ein verfaffungsmäßis ges Voltsrecht oder ein noch bestehendes Geset frante, ist von der Regierung, nach einer von der Ständevers sammlung erhobenen Beschwerde, zurückzunehmen.

§. 152. Alle Gefete und Berordnungen, welche mit einer ausdrücklichen Bestimmung biefer Berfassungeur; tunde im Widerspruche stehen, sind hierdurch aufgehoben.

Um sedem Mißbrauche in der Anwendung vorzubeu. gen, werden nahere Verordnungen erlaffen werden.

Es wird auch das königliche Gesetzgebungs, Collegium unverzüglich in Thatigkeit gesetzt werden, um die übris gen, seit dem Jahre 1806 gegebenen Gesetz, welche vor der hand ihre verbindende Kraft behalten, insoweit

sie nicht von der Regierung selbst aufgehoben werden, einer genauern Prufung zu unterwerfen, und die Ressultate mit Gutachten vorzulegen; worauf, nachdem die Landesversammlung oder eine von ihr zur Revision der Gesche niedergesehte Commission darüber gehört worden seyn wird, jeder auf Wiederaushebung, Abanderung oder nähere Bestimmung einer geschlichen Neurdnung geriche tete gegründete Antrag gehörig berücksichet werden wird.

- 6. 153. Landesherrliche Concessionen, welche nach ben Gesehen zu Ausübung eines Rechts erforderlich find, können ohne Mitwirkung ber Landstände ertheilt werden.
- Es darf aber weder ben allgemeinen Landesgesehen und Landesfreiheiten, namentlich der gesehlichen Gewers befreiheit der Staatsburger, noch den wohlerworbenen Rechten eines Oritten dadurch Eintrag geschehen.
- 5. 154. Anf gleiche Beife steht auch den toniglichen Behorden das Recht der Dispensations Ertheilung zu, in soferne solche in dem gegebenen Falle weder von dem Gesche ausdrücklich ausgeschlossen, nach mit dem Zwede des Gesches unvereinbarlich ist, noch ein erworbenes Recht eines Dritten dadurch verlest wird.
- f. 155. In hinficht auf Rirchengesetze tritt die tos nigliche Gesetzebungsgewalt sammt den landståndischen Mitwirkungsrecht nur in soweit ein, als die Verhälts nisse der verschiedenen Lirchen gegen den Staat dadurch bestimmt werden.

Die Anordnungen in Betreff der innern kirchlichen Angelegenheiten bleiben der verfassungsmäßigen Autonos mie einer jeden Kirche überlassen.

5. 156. Bei ber evangelische lutherischen Rirche ift ber aus dem königlichen Oberconsistorium und den evangelischen Generale Opperintendenten bestehende Oppodus die gesehliche Stelle, auf deren Antrag der König, oder wenn dieser einer andern Confession zugethan ware, die für solchen Kall gesehlich beauftragten evangelische luthes rischen Mitglieder des Geheimenraths, kirchliche Gesehe

m engern Ginne ju fanctioniven haben; feboch unter Borbehalt bes juris circa sacra des Ronigs.

- f. 157. Begen der kirchlichen Gesetzgebung der kartholischen Kirche werden die naheren Bestimmungen ders malen noch ausgesetzt.
- 5. 158. Bas die Gesetzgebung bet den reformirten Airchengemeinden anlangt; so verbleibt es bei der bist herigen, auf ihre besonderen Privilegien sich grundenden Einrichtung.

# Dritte Abtheilung.

Bon ber bargerlichen Gerechtigfeitspflege.

- s. 159. Die burgerliche Gerichtsbarkeit wird, im Nas. men des Konigs und unter deffen Oberauflicht, durch collegialisch gebildete Gerichte in dreisacher Inftangens Ordnung verwaltet.
- §. 160. Die Gerichte find innerhalb ber Grene jen ihrer amtlichen Befugniffe unabhängig.
- h. 161. Streitigkeiten über privatrechtliche Verhälte niffe zwischen einzelnen Staatsangehörigen oder Körpers schaften, und den königlichen Verwaltungsstellen, sie mögen sich auf das königliche Privateigenthum, oder das Kammergut und die dazu gehörigen nusbaren Rechte des kiscus beziehen, sind, wenn die Sache nicht gütlich vers glichen wird, durch die verkastungsmäßigen Gerichtskels len im Rechtswege zu entscheiden.
- §. 162. Wenn Staatsanschörige von untergeordnesiten Verwaltungsbehörden durch unrichtige Anwendung staatsrechtlicher Normen in ihren Rechten verletzt zu senn glauben; so werden die sich hierauf beziehenden Besischwerden, welche nicht, wie die in dem §. 161. bezeiche weten Streitigkeiten zu den eigentlichen bürgerlichen Rechtssachen gehören, zunächst bei der vorgesetzen Cens. talstelle angebracht.

Bird von dieser die Beschwerde nicht gehoben, ober if sie von ihr selbst unmittelbar veranlaßt; so wird die Sache der für Regiminal. Sachen perordneten Centrale

Behfebe gur Untersindung und Entscheidung übergeben, wobei wenigstens 6 rechtsgelehrte Rathe jugegen femt muffen. Dieser Stelle bleibt es überlassen, die Sache, wenn sie Verzug leidet, und besonders verwieselt ift, an das königliche Ober: Justig: Collegium zu verweisen, au welches auch von dem Ausspruche der Regiminal: Berhorde ein Recurs Statt sindet, wenn der Gegenstand nach den für eigentliche bürgerliche Rechtssachen gegeber nen Vorschriften appellabet wäre.

Gegen das Ertenntniß diefer Gerichtsstelle wird aber tein weiterer Recurs gestattet.

- S. 163. In den S. 162. bezeichneten Fallen hat das Ober: Justig: Collegium nicht die gewöhnliche Berhand; Jungs: Maxime, sondern das Untersuchungsverfahren zu beobachten, und die schnelle Erledigung der Beschwerden burch Einschreitung von Ameswegen herbeizuführen.
- S. 164. Ift die angebliche Rechtsverlegung von der Regierungsbehörde felbst zugefügt; so wird die Beschwerde ohne eine anderwärtige Mittelbehörde bei dem Geheir menrathe anhängig gemacht, gegen dessen Erkenntnifteine weitere Berufung Statt findet.

## Bierte Abtheilung.

Bon der Strafrechtsverwaltung.

- 5. 465. Die königliche Strafgewalt wird theils durch die königlichen Beanten, Oresvorsteher und Magistrate, theils in höherer Instanz durch die königlichen Criminals Gerichtsstellen, die für Regimmal Gachen verordnete Behorde und andere königliche Central Stellen, in Gesmäßheit der Gesche ausgeübt.
- 5. 166. Falle, welche fich zu Strafverfügungen ber Oberbeamten ober ber hoheren Stellen eignen, werden in der Regel durch den Oberbeamten, zu bessen Gerichts; zwang der Straffall gehott, untersucht.
- 6. 167. Eine Untersuchung durch Commissation tann, wenn fie eine die Strafgewalt bloger Verwaltungebehör: den abersteigende Strafe begeunden foll, nur durch eine

Eriminal : Gerichmetele oder durch bie für Regiminals sachen verordnere Behorde erkannt werden.

- 5. 168. Die auf das Forst: und Jagdwesen fich bee giehenden Bergehen werden, mit Ausnahme der den ader lichen Gutsbesigern und den Gemeinden vorbehaltenen Straffalle, von den Oberforstämtern untersucht, unt in spweit die Strafe sich nicht zur höheren Cognition eige net, von denselben auch abgerügt.
- §, 169. So oft ein Straffall von der Beschaffens heit ift, daß er eine Berhaftung oder eine der Cognistion des Criminalgerichts vorbehaltene Strafe nach sicht; so hat das Oberforstamt weder die Berhaftung, es ware denn ein Bilberer oder ein ausländischer Under tannter, oder sonst der Flucht verdächtiger Frenler über der That ergriffen worden, noch die Untersuchung eine seitig vorzunehmen, sondern mit dem Oberante gemeins, schaftlich zu handeln,
- §. 170. Für die gerichtliche Strafrechtsverwaltung, werden zwei Eriminal: Berichte, und zwar das eine für die zweite Instanz ans geordnet.
- 5. 171. Niemand tann feinem ordentlichen Richter, es fiche ihm folder noch ben allgemeinen Gefeten des Lindes, ober vermöge eines besondern Privilegiums au, entgogen werben.
- §. 172. Rein Staatsburger tann anders, als nach Borfchrift ber Befege verhafter werden.
- Die Stantsbeamten und andere obrigkeitliche Persos nen sind für jede von ihnen veranstaltete unbefugte oders geschwidrige Berhaftung verantwortlich.
- §. 173. Es darf Niemand langer als breimal 24's Beunden ther die Ursadje feines Berhafts in Ungewiße' beit bleiben. Das Berhor felbst muß aber, sobald ble' umumgänglich nothigen Botbereitungen es gestatten, seis nen Aufang nehmen.
- 5. 174. Zwangsmittel tomlen bei Untersuchung eines Straffalls nicht anbers, als unter genquer Beobachtung ber gefestichen Worschriften angewendet werben.

### Die Torene bletbt für immer aufgehoben.

- §. 175. Jedem Beschulbigten steht der Beg der schrifte lichen Bertheidigung durch einen geprüften Rechtsgelehre ten offen. Benn die Erkennung einer Todesstrafe oder einer fünfe oder mehrjährigen Gefängnise Zuchhause, oder Festungsprafe zu erwarten ist; so hat das Krimie nalgericht diese Bertheidigung, obgleich der Beschuldigte sie selbst nicht verlangt, von Amtswegen anzuordnen.
- 5. 176. Die Bahl des Vertheidigers ist dem Anges schuldigten freigestellt. Bahlt dieser nicht; so wird der Vertheidiger durch das Kriminalgericht bestellt.
- §. 177. Reine Strafverfügung tann ohne ein Ers' tenntniß der für ben gegebenen Fall gesehlich verordnes ten Strafbehörde Statt finden.
- 5. 178. Die Erkenntnisse der Ariminalgerichte find, wie die der Civilgerichte, von jedem außeren Einflusse, unabhängig, und bedurfen, um in Rechtstraft überzuger ben, teiner weitern Bestätigung.

Auch darf bei solden Straffallen von keiner Seite, eine Einschreitung geschehen, wodurch der ruhige gesetzt liche Gang der Untersuchung und die Unbefangenheit der Urtheilssprecher auf irgend eine Beise gestort wurde.

S. 179. Dagegen steht bem Könige zu, die Krimis, milurtheile eben so, wie die Straferkenntnisse der Verz, waltungsbehörden und Eivilgerichte, vermöge seines Bergnabigungsrechtes, aufziheben und zu milbern. Es sind, daher die Criminalgerichte nicht nur verbinden, in schwer ren, durch ein Gese näher zu bestimmenben Fällen, die Acten samme ihrem Erkenntnisse, vor der Publicastion desselben, durch das königliche Justig-Minisserium dem Könige zum Behuse einer etwaigen Begnadigung vorzulegen; sondern es kann auch nach Erkstnung des Erkenntnisses der Verurtheilte sich an die Gnade des Lanzdesherrn wenden, welche dieser, auch ohne seine Bitte, auf erforderten und erstatteten Bericht des erkennenden: Gerichts ihm gewähren kann.

Auf gleiche Beife tann auch, wehn nach bem Gute-

Grande dazu vorhanden find, vermöge des dem Könige gustehenden Abolitionsrechts, noch che das Vergehen oder Berbrechen untersucht, oder über die Bestrafung erkannt worden ist, alles Verfahren gegen den Beschuldigten eine gestellt und niedergeschlagen werden.

Der Konig wird jedoch bei Ausübung sowohl des eie nen als des andern Rechts darauf Rudficht nehmen, daß dem Ansehen und der Wirksamkeit der Strafgesetze das durch nicht zu nahe getreten werde.

f. 180. Gegen jede Strafverfügung tann ber Bere urtheilte Beschwerde führen. Ift die Strafe von dem Ariminalgerichte erster Instang erkannt; so wird die Besschwerde bei dem Ariminalgerichte zweiter Instang aus gebracht.

Für die übrigen Fälle wird die Competenz der versichiedenen Justig und Regierungsbehörden, die über ders gleichen Beschwerden ausschließlich zu erkennen haben, durch ein Geset bestimmt werden.

Auf gleiche Beise wird auch die Form der verfchies benen, zu ergreifenden Rechtsmittel, so wie die Birs tung, mit welcher dieselben verbunden find, festgefest, werden.

§. 181. Bei dem Berbrechen des Hochverraths fine bet kein anderes, als das im Allgemeinen gefestich vors sefcriebene peinliche Berfahren vor den gewöhnlichen Ariminal: Gerichtsstellen Statt.

Rur får den Fall, wenn Jemand im offenen Auferpr burch die, ju deffen Unterdrückung im gesehlichen Bege herbeigerufene, militärische Racht bewaffnet ergriffen wird, soll ein besonderes Berfahren gesehlich sanctionnitt werden.

5. 182. Die Strafe ber Bermogens: Confiscation ift allgemein aufgehoben.

## Sunfte Abtheilung.

Bon der Regierungsgewalt in Polizepfachen.

5. 183. Bei ben Gefeben, Bererdnungen und Ang Dritter Bant. 14

Kalten im Landes Dolizenwesen finden eben bie Seftim: mungen Statt, welche die Berfassung für die Birkfams teit der Regierungsgewalt in Beziehung auf die Staats; verwaltung im Allgemeinen festseht.

- §. 184. Die Polizey kann nur durch offentlich ans gestellte Beamte und Diener, und nach offentlich ertheil; ten Dienstvorschriften verwaltet werden.
- §. 185. Die Handhabung der Ortspolizen und die Anwendung der allgemeinen Polizengesetze und Berordinungen auf die drelichen Berhältnisse der einzelnen Sexmeinden, sind Gegenstände der den Ortsmagistraten, unz ter der Aufsicht und Leitung der königlichen Seamten und höheren Stellen, überlassenen Municipal: Berwalzung. Die Bolltreckung im Einzelnen geschicht theils durch hierzu besonders verördnete Deputationen, theils durch Commun: Officianten, wohin auch die in einzelnen Oberamtsstädten besindlichen Polizen: Commissarien und Polizen: Inspectoren zu rechnen sind.

In hinfict auf die Residenskädte finden, nach Ere fordernif der hier eintretenden besonderen Berhaltniffe, besondere Einrichtungen Statt.

f. 186. Die Ausübung der aber das gesammte Abs nigreich sich erstreckenden Forst, und Jagde Polizengewalt ist den königlichen Oberforstämtern anvertraut, welche der höheren Aussicht und Leitung der für diesen Administras tionszweig besonders verordneten Central Finanzstelle, und wenn es auf rechtliche Beurtheilung eines Gegens kandes ankommt, so wie in Straffachen, welche sich nicht für die Administrations; oder Kriminal Behörde eignen, der Regiminal Behörde untergeordnet sind.

# Sedfte Abtheilung.

### Bon den Unterrichtsanftalten.

- f. 187. Die Unterrichtsanstalten des Konigreichs und die Herbeischaffung der für dieselben erforderlichen Fonds sollen immer ein Gegenstand besonderer Fürforge seyn.
- 5. 188. Die Berhaltniffe der Universität ju Tubingen find in einem befondern Statute, Biffer IV. welches.

einen ergänzenden Theil der Berfaffungsurkunde aus; macht, näher bestimmt.

- §. 189. Die Erhaltung und fortschreitende Berbef, serung der mit der Universität Tubingen verbundenen Anstalten, namentlich die des Klinicums, der für die Bildung evangelischer Geistlichen bestimmten Seminarien, der tatholisch theologischen Lehranstalt und des Priesters Seminariums, so wie der an verschiedenen Orten des Konigreichs besindlichen Gymnasien, ist unter den besons dern Schutz der Berfassung gestelle.
- §. 190. Für die Bildung tüchtiger Schullehrer, for wohl protestantischer, als tatholischer Confession, wird theils durch Anlegung ber erforderlichen Schullehrer: Ses minarien, theils durch Vervolltommnung der bereits vors handenen, hinreichend gesorgt werden.

## Siebente Abtheilung. Bon der Militarverfaffung.

- finiglichen Milutars erforderliche Mannschaft wird, in soweit sie nicht durch freiwillig sich stellende inlandische Refruten entbehrlich gemacht wird, auf dem Wege der Auswahl ausgehoben, welche bis über eine für den ges wöhnlichen Friedenszustand berechnete jährliche Retrutis rung, durch gemeinschaftliche Uebereinkunst des Königs und der Stände, ein nach bestimmten Zeitperioden zu erneuerndes Regulativ zu Stande kommt, sedesmal eine gemeinschaftliche Verabschiedung sowohl über die Zahl der Auszuhebenden, als über die Dauer ihrer Dienste zeit voraussecht.
- f. 192. Die Auswahlordnung, die nähere Bezeich; nung der übrigen Landes; Bertheidigungsanstalten und der Berbindlichkeit der Staatsbürger, sich außerhalb des regulirten Militärs, zu dem Bassendienste tüchtig zu machen, die staatsbürgerlichen Berhältnisse der unter dem Militär besindlichen Staatsangehärigen, und besonders die militärischen Strasgesetze sind Gegenstände der Ecc. setzebung und der Geses Revision.

14

- 5. 198. Bur Grundlage der für das tönigliche Militatr und andere Landes Bertheidigungsbedurfniffer erfort derlichen Seuerbewilligungen, wird jedesmal ein volltandiger Etat sammt der fich darauf beziehenden Aufswandsberechnung und der früheren Militatrechnung den Landfanden mitgetheilt werden, von welchen insonderz heit auch die dem Staate obliegende Fürsorge für den anftändigen Unterhalt der Officiere und militatischen Jukitz und Ahministrationsbeamten, so wie ihrer Wiewen und Waisen, und für die Unterstützung der im Dienste des Vaterlandes verunglückten Militatrpersonen und ihrer Hinterbliebenen berücksieget werden wird.
- 5. 194. In Absicht auf die Erfullung der gegen ben teutschen Bund übernommenen und ju übernehmenden Berbindlichkeiten tritt die Bestimmung des §. 148. Rap. VII. Abih. I. ein.
- §. 195. Das Muigliche Militar wird, wo es in Garnifon liegt, in die vorhandenen, oder auf Roften der Staatstaffe zu erbauenden und zu unterhaltenden Car fernen verlegt.

Die Bestimmung der Falle, wo daffelbe ausnahmse weise bei den Bürgern einquartirt wird, ift ein Gesetzgebungsgegenstand.

# Acte Abtheilung. Bon ber Finangvermeltung.

### Erfter Abfonitt.

Bon bem Sof: und Domainen: Rammergute.

- 5. 196. Das hofs und Domainen Rammergut vers bleibt nach seinem gegenwärzigen Umfange ein Privateis genthum des königlichen Sauses.
- 5. 197. Die Berwaltung und Benfthung deffelben gebahrt dem Konige, welther in dieser hinficht gegen die abrigen Witglieder des toniglichen Saufes in dem Berhaltniffe eines durch die Sausgeses bestimmten Fie

belcommiß/Befigers, und gegen ben Staat in dem eines der privilegirteften Privatgues/Inhaber fteht.

- f. 198. Er bestellt solchemnach nicht nur die zur Bere waltung erforderlichen höheren und niedern Diener und Administrationsbehörden nach eigenem Gefallen, sondern es hängt auch die Berwendung der Einkunste, nach Abszug dessenigen, was die Berwaltungskoften, und die verswöge der besonderen gutsherrlichen Berhaltnisse und ans derer Rechtsmittel darauf hafrenden Verbindlichkeiten erssorden, von dessen alleiniger Entschließung ab.
- f. 199. Der Grundstod bes hof; und Domainens Lammerguts darf weder durch eine nachtheilige Beräußes rung noch Berpfandung, oder sonst auf trgend eine Beise vermindert; auch dursen die auf demselben haftenden Schulden nicht auf das Kammergut übergetragen werden.
- §. 200. Bu den allgemeinen Landessteuern wird von dem Hof: und Domainen: Kommers gute nach eben dem Berhältnisse beigetragen, welches bei den Domainen der mit dem Körnigreiche vereinigten vormaligen Reichs: und Kreisstände Saatt findet.
- §. 201. Sammtliche, jur Sofs und Domainenkame mer gehörigen Orte, Beiler und Sofe find dem Königs reiche vollkommen einverleibt, und haben mit den übris gen Bestandtheilen beffelben gleiche Rechte und Berbinds lichteiten.

Sie entrichten alle directen und indirecten Steuern, Actife, Boll und Umgeld an die dazu bestimmten Staatstaffen, von welchen dagegen die Hof; und Domainenstummer für die ihr entgehenden Einkunfte aus jenen Hosbeitstechten, in soweit sie sich im rechtlichen Gemuste dersielben am 1. Januar 1806 befunden hat, vollständige Ensschädigung erhalt.

# Zweiter Abschnitt.

Von dem Kammergnte.

5. 202. Sammtiche, ju dem vormaligen herzoglich Birtembergifden Familien : Fibetcommiffe gehörigen, und

von dem Afnige nenerworbenen Erundftade, Gefälle und nugbaren Rechte bilben, mit Ausnahme des foges nannten Hof: und Domainen: Kammerguts, das könig: liche Kammergut.

1 f. 203. Unter die Bestandtheile desselben gehört nas mentlich das Jollregal, das Recht der Umgeldseihebung, das Recht der Taren, das Salpeter, und Bergwerksres gal, das Frohnrecht 20. 20. nach den Bestimmungen der die jedem zu Grunde liegenden besanderen Rechtstitel, und anderer versassungsmäßigen Normen.

Eine Ueberfchreitung biefer Bestimmungen tann nurauf besondere Berwilligung der Landstande Statt finden.

- s. 204. Das Rammergut ift ein Eigenthum des tos niglichen Sauses, und geht nach dem Erstgeburtsrecht auf den sedesmaligen Kronerben über. Es haftet aber auf demselben die Berbindlichkeit, neben den personlichen Bedürfniffen des Königs, als Staatsoberhauptes, und der Mitglieder des königlichen Hauses, auch den mit der Staatsverwaltung verbundenen Auswand, so weit es möglich ift, zu bestreiten; und in sofern hat es zugleich die Eigenschaft eines von dem Königreiche unzertrennlischen Staatsguts.
- 5. 205. Får den Aufwand, welchen die perfonlichen Bedurfniffe des Königs und der Mitglieder des königlischen hauses, und der königliche hofftaat mit seinen versschiedenen Zweigen erfordern, wird eine eigen e Civils lifte ausgesetzt und auf das Kammergut fundirt.
  - 5. 2063 Die Civilliste zerfällt in zwei Abtheilungen:

die eine für die Bedürfnisse des Königs und den ganzen hofauswand, welche theils in Geld, theils in Naturalien bestimmt werden;

die zweite für die, an die Mitglieder des königlischen hauses abzureichenden Appanagen und Witthume, Sustentations, und Nadelgelder, heirathsguter und Aussssteuer der Prinzessnnen.

Diese letteren nerandern sich nach den perfontichen Berhaltniffen des Regentenhauses, und werden daber,

nach ben jedesmal eintretenden Bedürfniffen auf fo lange, als es der Zweck erfordert, bestimmt.

Für die erfte Rlaffe wird eine noch ju regulirende Summe für die Regierungszeit eines jedesmaligen Ros nigs ausgesett. Sollte aber ju Deckung außergewöhne lider Bedürfniffe eine weitere Beihulfe nothig werden; to ift hierzu eine befondere Berabschiedung mit den Lande Kanden erforderlich.

Der Betrag der Civillifte für den Konig und ben Sofftaat wird in Einviertelfahrigen Raten, an die von dem Ronige ju bestimmende Verwaltungestelle abgegeben.

Die Zahlungen an die Mitglieder der toniglichen gas milic werden von der Staatstaffe an die Einzelnen une mittelbar entrichtet.

6. 207. Das Rammergut ift in Gemagheit der Sause gefete in feinem mefentlichen Bestande ju erhalten. Außer den in diefen Gefegen bestimmten Rallen, wenn namlich zu einer vortheilhaften Erwerbung eine Gelbans lehnung, ober jum Bortheile bes Gangen eine Beraußes rung oder Austauschung einzelner minder bedeutender Bestandtheile beffelben, von den verfastungemäßigen Bes horden für guträglich erachtet wurde, tam ohne Einwile kaung der Landstånde nichts davon rechtsgultig veräußert . oder vervfandet werden.

Benn aber kunftig ein heimfallendes Lehen vom Ros nige wieder vergeben wird; so foll dieß nicht, für eine Beräußerung angesehen werden.

- 6. 208. Die Besteurung der jum Rammergute gebo: rigen Domainen, in soweit sie nicht schon bisher ber Steuer unterworfen waren, hangt von den wegen eines allgemeinen Steuerspftems festjusependen Normen ab.
- 6. 209. Die Bermaltung des Kammerguts steht dem Ronige gu. Das damit beauftragte Finangminifterium, welchem in dieser Hinsicht sammtliche hieher gehörigen Bermaltungestellen untergeordnet find, ift für diefen Zweig der Staatsverwaltung besonders verautwortlich.
- 6. 210. Es wird genau darüber gehalten werden, daß die Rechnungen der General, und Specialkassen det

Ober: Finangfammer ju rechter Beit geftellt, probirt und abgehort werben.

# Dritter Abichnitt.

Bon den Steuern und der Steuerbewilligung.

- 5. 211. Die Bewilligung ordentlicher und außerers bentlicher, birecter ober indirecter Stenern wird ben Standen weder in Friedens, noch in Kriegszeiten anges sonnen werden, wenn nicht die Zwedmäßigfeit ber zu machenden Ausgaben, die Unzulänglichsteit der Kammercintunfte und die richtige Berwendung der frühein Staatseinnahmen, wie sie theils aus dem Kammergute, theils aus den Steuern sich ergeben haben, nach gewiesen werden fann.
- S. 212. Dem gemäß hat der Finanzminister den Haupts ausgabes Etat der Ständeversammlung zur Prüfung vorzulegen. Werden dagegen Zweisel erhoben; se haben die einzelnen Minister die Ausgaben für ihre Misnisterien zu erläutern und zu rechtsertigen.
- 5. 213. If der Hauptausgabe: Etat, bei welchem immer auf einen hinlanglichen Borschuß: Fond (Kassens vorrath) Bedacht genommen werden muß, von der Ständes versammlung anerkannt; so hat der Kinanzminister die Unzulänglichkeit der Einkunfte vom Kammergute durch hinlanglich begründete Etats der sämmtlichen Generals und Specialverwaltungen der Staatseinkunfte zu beweisen.
- §. 214. Der Hauptetat wird durch die Etats der einzelnen Verwaltungen begründet, welche überall durch Documente und Rechnungsauszüge beglaubigt und so einsgerichtet seyn mussen, daß sie durch Entgegensehung der Einnahme, und der da für gemachten Ausgabe, die reine Einnahme oder Ausgabe, in Hinsicht auf die wichtigeren einzelnen Etats : Rubriten, soweit es ausführbar und zweckmäßig ist, angeben.
- §. 215. Die Stats sammtlicher Staats Berwaltungs, ftellen werden nach festjusehenden Regeln von den königs lichen Berwaltern jährlich gefertigt, gehörig begründet,

und von einer gemeinschaftlich aus toniglichen und ftans bischen Commissarien in gleicher Anzahl zusammengesetzten, bleibenden Behörde geprüft und berichtigt, die res gelmäßige Begründung derselben aber durch die Untersschieft von den Mitgliedern der Behörde beglaubigt.

f. 216. An diese gemeinschaftliche Etats: Commission werden von allen General: und Special: Acrwaltern per tiodische Berichte eingesendet, welche, nach den Haupts sahen der Etats, über die wirklichen, rückständigen, laus senden und nicht laufenden Einnahmen und Ausgaben, und über die Liquidationsposten die gehörige Aufklarung geben.

Diese Berichte muffen das Mehr oder Beniger im Saben und Sollen in Beziehung auf die Zeitabschnitte, iber welche fich die Berichte verbreiten, erlautern.

- §. 217. Diese Berichte sollen so eingerichtet senn, daß sie von dem Gange der Verwaltung immer eine klare Uebersicht geben, und zugleich auf sichere Beise die eventuellen Kassenabschlusse der Haupt; und Specials tassen vorbereiten, welche der Ständeversammlung durch die gemeinschaftliche Etats: Commission in jenem Zeits puncte vorgelegt werden mussen, in welchem an dieselbe ein neues Steueransinnen gemacht wird.
- §. 218. Die eventuellen Kassenabschlusse begreifen die wirklichen Ausgaben und Sinnahmen der ersten 8 Mosnate des Rechnungsjahrs in sich.

Ihnen wird ein Berzeichnis dersenigen Sinnahmen angehängt, welche im Laufe der letten 4 Monate defe seiben Jahres mit Bahricheinlichkeit noch erwartet were den können.

- 5. 219. Dem vorläufigen Caffenabichluffe der Saupts ftaatscaffe wird ein von drei Mitgliedern des Geheimens rathes beglaubigtes Protofoll über den zu jener Zeit bei der gedachten Caffe vorzunehmenden Caffenfturz beis gelegt.
- S. 220. Sobald diefer durch die Abschlusse der Speseialcassen controliete vorläufige Rechnungsabschluß der Sauptstaatscasse von der gemeinschaftlichen Statscoms

miffion revibirt, ber Standeversammlung übergeben, und von bem Finanzminister gerechtfertigt worden ift, kann fich die Standeversammmlung, mit Borbehalt einer kunfztigen genauen Prufung, ber neuen Steuerverwilligung nicht entziehen.

- . §. 221. Zum Bedürfnisse dieser genauern Prüfung wird die gemeinschaftliche Etatscommission zuerst und spätestens 6 Wochen nach Ablauf des Rechnungsjahrs die wirklichen Rechnungsabschlüsse, dann aber, und zwar spätestens im Laufe des zweiten Jahrs nach dem Schlusse des Rechnungsjahrs, die von der Kinanzbehörde bereits, revidirten Rechnungen sämmtlicher Staatsverwaltungse stellen zur Oberrevision erhalten, welche dann jede wills kurliche oder unwillkurliche Läuschung in den Berichten der Rechnungsabschlüssen aushebt.
- 5. 222. Die Statscommission gestattet dem ftanbischen Borftande felbst oder auch denen, welche jener dazu beaufstragt, die Sinsicht in ihre Acten, so wie auch die ftane bischen Mitglieder derselben von der Standeversammlung wer dem Borftande zu Berichten und sonftigen Auftlarungen aufgefordert werden konnen, und dieser Auffors derung pflichtmäßig zu folgen haben.
- 5. 223. Alles, was dazu beitragen fann, die Etatsbegründeter, die periodischen Berichte belehrender, die Cassenverwaltung sicherer, und die Nechnungen klarer, einfacher und zugleich überzeugender zu machen, soll ein besonderer Gegenstand der Amtsthätigkeit der gemeinschafte lichen Etatscommission seph.
- 5. 224. Die directen und indirecten Steus ern werden in der Regel alle Jahr neu vers willigt.

Steuern für besondere, erst in einem gewissen Zeitz raum erreichbare Zwecke, können jedoch für diesen ganz zen Zeitraum verwilligt werden, in welchem Falle die Steuerentrichtung ohne neue Verwilligung fortdauert; es wäre dann, daß dieselbe von einer resolutiven Bes dingung abhängig gemacht, und diese wirklich eingetreten wäre.

- 9. 225. Die Verwissigung der Steuern darf nicht un Bedingungen gefnüpft werden, welche die Berwens dung dieser Steuern nicht unmittelbar betreffen.
- 9. 226. Benn eine Steuer für einen bestimmten Amed mit verwilligt worden ist; so erloscht die Berbinds lichteit, dieselbe abzuliefern, sobald dieser Zweck erreicht oder aufgegeben ist.

Ift von der bewilligten Steuer mehr einzegangen, als ju dem verabschiedeten Zwecke verwendet wurde; so kann der Brtrag bei andern Steuerentrichtungen in Auferechnung gebracht werden.

Auf gleiche Weise kann die Verminderung einer ber reits verwilligten Steuer in Antrag gebracht, oder das Abgelieferte anderwarts aufgerechnet werden, wenn nach, her der Fall eintritt, daß der Staatsaufwand, für wels den solche Steuer nicht verwilligt wurde, jum Theil mit andern ordentlichen oder außerordentlichen Staatsseinnahmen, wie z. B. der Aufwand für den Kriegsetat durch Subsidien bestritten werden kann.

- 9. 227. Die in einem Jahre verwilligten Abgaben werden, nach dem namlichen Maßstabe, auch im ersten Drittel des folgenden Jahres auf Abrechnung der neuen Berwilligungen eingezogen.
- §. 228. So wie auf einer Seite die Staatsglaubis ger vollkommen gesichert, und die als nothwendig anerskannten Staatsausgaben gedeckt werden mussen; so wird auf der andern Seite alles angewendet werden, um die Staatsangehörigen möglichst zu erleichtern, und es nach und nach dahin zu bringen, daß die Abgaben, und zus nächst die indirecten, möglichst gemildert werden.
- 4. 229. In Ansehung der Umlage und des Einzugs der, nach erfolgter landftandischer Berwilligung durch den tonigl. Geheimenrath auszuschreibenden directen Steuern, so wie der Beitreibung der Steuerausstande, verbleibt es bei den Borschriften der Communordnung.
- 5. 230. Insbesondere sollen diese Steuern weder in den Steuerzetteln, noch in den Abrechnungsbuchern, noch sonft auf irgend eine Beise mit den Amter oder Coms

munanlegen vermengt, und die eingehenben Steuergele ber follochtin zu keinem andern Zwede, als wozu fie fraft ber Berwilligung bestimmt find, verwendet werden,

- 5. 231. Die auf das Land ausgeschriebenen Steuern werden in jedem Oberamte sowohl auf die einzelnen Ges meinden, als auf die in keinem Gemeindeverhaube fter henden Guterbesitzer vertheilt.
- §. 232. Der Einzug der von jeder Gemeinde abzus tragenden Steuersummen bleibt ausschließlich den Burs germeistern oder andern von den Ortsmagistraten verords neten Steuereinbringern überlassen. Diese haben die eingehenden Gelder an den Oberantspsieger abzugeben, welcher sie sodann, sammt den an sie unmittelbar zu ber zahlenden Steuerantheilen der Entsbesieser, an die alle gemeine Steuereasse einzuliefern hat.
- 5. 233. Wenn die auf ein Oberamt traft der Bers abschiedung ausgeschriebene Steuersumme an die allges meine Steuercasse eingeliefert ift; so tann lettere auf die etwa bei einzelnen Burgermeisteramtern oder Steuercontribuenten haftenden Ausspruch machen.
- §. 234. Sowohl den Ortsstenereinfringern, als den Oberamtspflegern wird ausdrucklich jur Pflicht gemacht, bei eigener Verantwortlichteit von den ihrer Berwaltung anvertranten Steuergeldern unter keinem Borwande an jemand anders, als an die verfassungsmäßig bestimmte Steuerkasse, ober auf eine von derselben im gesehlichen Wege ausgestellte Anweisung, irgend eine Jahlung zu leisten.
- S. 235. In Ansehung ber jum Sinjuge der indirets ten Steuer ju bestellenden Ober, und Untereinbringer findet eben dasjenige statt, was in Beziehung auf die Ober, und Untereinbringer der directen Steuern durch die Verfassung festgesett ift.
- 5. 236. Die höhere Leitung des Einzugs der directen und indirecten Steuern ist einer Centralsehörde übertras gen. Dieselbe hat die von den Amteversammlungen ges troffenen Bahlen der Steuereinbringer, so weit sie eis

ner Bestätigung bedürfen, ju bestätigen, Accorde zu schließen, die Repartition der directen Steuern zu ents werfen, für deren Beitreibung zu sorgen, über Steuers nachlässe nach verabschiedeten Grundsähen Anträge zu machen, und diese, so wie die Steuerrepartition dem Finanzministerium vorzulegen, das dieselbe dem ständisschen Worstande mitzutheilen verbunden ist.

5. 237. Die allgemeine Steuercasse steht unter der Aufsicht und Leitung der Centralsteuerbehorde.

Dahin hat sie die monatlichen Cassenrapporte, so wie die Ausstandsverzeichnisst gedoppelt ausgesertigt zu übergeben, wovon das eine Eremplar für die Behörde selbst, das andere für den Borstand der Ständeversammlung bestimmt ist.

## Bierter Abichnitt.

### Bon der Schuldeneilgungscaffe.

- 5. 238. Die Schuldentilgungscaffe wird unter Aufsicht und Leitung einer gemeinschaftlichen, aus Königlischen und ständischen Commissarien bestehenden Behörde, und durch Beamte verwaltet, welche diese Behörde ges meinschaftlich vorschlägt; jedoch wird der erste Cassens beamte ausschließlich von dem Könige, der zweite Cassens beamte aber ausschließlich von der Ständeversammlung ernannt.
- 3. 239. Die der gemeinschaftlichen Schuldenzahlunges caffe in dem Statute vom 6. Juny 1816 angewiesenen Fonds bleiben derselben, und werden auf die allgemeine Steuercasse versichert.
- 5. 240. Wenn für zweckdisnlich erachtet werden sollte, die Auflüffe dieser Caffe auf bestimmte Abgaben und geswisse Amtspflegen und Obereinbringereien zu fundiren; so haben die Einnehmer diese Abgaben unmittelbar an die Caffe einzuliesern.
- 5. 241. Diefelbe werden in foldem Falle barauf beeibigt, an Riemand, als an die Schuldentilgungscaffe, ober auf berfelben Anweifung, ihre Gelber gu liefern,

mit der allgemeinen Steuercaffe aber auf die von ber Schuldenzahlungseaffe erhaltenen Quittungen abzurechnen.

5. 242. Die Borfteher und Beamten der Schuldenstilgungscaffe werden bei ihrer Beeidigung ausbrucklich baju verpflichtet, das Beste der Staatsglaubiger zu mahren, und besonders von dem Zind, und Schuldentilgungssplane, so lange er als Geseth besteht, in keinem Stucke abzuweichen.

### Achtes Rapitel.

### Bon den Landftanden.

- S. 243. Antheil an der Landstandschaft bes Konigs reichs haben:
  - 1) der vormals reichsständische und der rit, terschaftliche begäterte Abel des König, reichs,
  - 2) die protestantische und fatholische Rirche,
  - 3) die gelohrten Anftaltan bes Conigreiche,
  - 4) die Studte Stuttgart, Eubingen, Ludwigeburg, Ellwangen, Ulm, Heilbronn und Reutlingen, und
  - 5) fammtliche Oberamtsbegirfe.
- 5. 244. Sammtliche Stande bilden ein Ganges, welches die gesammten Staatsangehörigen in ihren Berhaltnissen gum Staatsoberhaupte vertritt. Sie sind in dieser Hinicht berechtiget und verpflichtet, das auf die Verfassung gegründete landständische Mitwirkungs, recht bei einzelnen Theilen der Staatsverwaltung auszuüben, zu Beförderung des Gemeinwohls Vitten und Wünsche dem Könige vorzulegen, gegen Verlehungen staatsbürgerlicher Rechte nicht nur im Namen des gersammten Landes, sondern auch als Fürsprecher einzelner Körperschaften und Staatsbürger Beschwerde zu führen, gegen Staatsbiener, welche sich verfassungswidrige Amres handlungen erlauben, das landständische Klagrecht geletend zu machen, überhaupt zu allem, was das unzere trennbare Wohl des Königs und Vaterlandes erfordert,

mit Rath und That behalflich zu fenn, und alle in der Berfaffung liegenden Mittel anzuwenden, um sowohl die allgemeinen Landesfreiheiten, als die Gerechtsame der einzelnen Körperschaften und Staatsangehörigen gegen jede Beeinträchtigung sicher zu stellen.

5. 245. So wie die Stande weder als Gesammtheit, noch einzeln, sich erlauben werden, ihre Unterthansvers haltmisse gegen das Staatsoberhaupt außer Augen zu sehen; so wird auch der König von denselben keinen and dern, als versassungsmäßigen Gehorsam verlangen, und sie in freier Ausübung der ihnen kraft der Versassung zustehenden Befugnisse erhalten.

Der Freiheit und Unbefangenheit der landftandischen Berachschlagungen wird Er von keiner Seite zu nahe treten laffen.

Insbesondere aber wird er bei Gegenständen, welche die Einwilligung der Landstände erfordern, diese niemals auf einem nicht durch die Verfassung vorgeschriebenen Bege beizubringen suchen.

Es werden daher auch in keinem Falle Angelegenheit ten, welche vor die Gesammtheit der Stände gehören, weder von dem Könige und der Regierung, noch von den Landständen und landständischen Behörden, an einzelne Ständeklassen gebracht, oder die Erklärungen einzelner ständischer Mitglieder, Städte oder Oberamtsbes zirke darüber eingefordert werden.

- S. 246. Ueber amtliche Berhandlungen der Stande, welche innerhalb der Granzen der landständischen Berfugniffe liegen, wird der Konig weder einzelne ständische Ritglieder, noch ständische Officialen zur Rede stellen.
- 5. 247. Der Geheimerath ist zunächst die verfaffungs: mäßige Behörde, durch welche sowohl der Ronig seine Berordnungen, Ansinnen und Eröffnungen an die Stände erlaffen wird, als auch diese ihre Ertlarungen, Bitten und Bunsche an den Konig zu bringen haben.

Der Geheimerath hat dieselben jedesmal dem Könige vorzulegen, wenn er nicht Anstände babei findet, welche

ion veranlaffen, vor der Boxlegung an den König, mic den Landständen Rucksprache zu nehmen.

Die Antrage ber Stande find von ihm mit seinen, auf die Berfaffung gegrundeten Berichten und Gutachten zu begleiten.

Nur bei Anlaffen, welche fich nicht auf Geschäfts, gegenstände beziehen, so wie bei Beschwerden der Stande, welche gegen den Geheimenrath selbst gerichtet sind, ton: nen landständische Schreiben unmittelbar an den Kouig eingegeben werden.

- 5. 248. In Unterhaltung bed wechselseitigen freien Bertehrs mit dem Bolte steht den Landständen das Reche der Oeffentlichteit ihrer Berhandlungen, und den einzele men Landesabgeordneten der Beg des schriftlichen Beretehrs mit den Magistraten und Amtsversammlungen offen, wobei den königlichen Beamten ausdrücklich ungeressagt ist, diesen Berkehr durch verfassungswidrige Einzschreitungen zu erschweren.
- 5. 249. Wenn landständischen Mitgliedern und Beamsten, auch den Sinbringern der directen und indirecten Steuern, sammt allen denjenigen, welche Amtspflege oder Gemeindegelder zu verwalten haben, ein ihrer Meinung nach verfassungswidriges Ansinnen gemacht werden sollte, welches sie durch geziemende Vorstellungen bei der Regies rung nicht abzuwenden vermöchten; so haben sie hiervon dem Grandevorstande die Anzeige zu machen.
- §. 250. Auch einzelne Staatsburger konnen über alle gemeine Landesangelegenheiten ihre Ansichten den Stans ben vorlegen, und sich mit ihren Beschwerden in den bazu geeigneten Fällen (viertes Capitel, §. 65. 68. 69.), unmittelbar an dieselben wenden.
- 5. 251. Eine Berfammlung der Stande fann nur Statt finden, wenn der Konig fie hierzu einberuft.

Orbentlicher Beise geschieht bieß einmal in jes bem Jahre.

6. 252. Die Stande des Königreiche theilen fich in

9. 253. Die er fte Kammer besteht ans gewählten Bolfsvertretern, von melden wenigstens die Salfte ein souldenfreies Bermbgen von 8000 ft. oder darüber bes figen muß.

In die zweite Kammer gehören:

- 1) die Mupter der vormals reichsftandischen, fürftlis den und graffichen Familien, auf deren Befigungen im Konigreiche Reiches ober Kreistagsftimmen ruhten;
- 2) 13 Mitglieder aus der immatrikulirten Ritterschafts
- B) aus beiden Klassen des Adels alle jene, welche, ob sie gleich nicht Haupter einer fürstlichen, grafe lichen ober ritterschaftlichen Familie sind, dernoch eine teine Landrente von 5000 fl. jährlich aus Gustern in Wirtemberg beziehen;
- 4) 6 protestantische Pralaten;
- 5) der Bischof und 2 fatholische Geiftliche;
- 6) 4 Gelehrte aus ber Mitte ber gelehrten Anstalten bes Reichs.

Diejenigen fürstlichen, graftichen und ritterschaftlichen Gutsbesiter, welche in der zweiten Kammer nicht Sis und Stimme haben, behalten für die erste Kammer atz tive und passive Wahlfahigteit, die Fähigteit mitzuwähzten, und gewählt zu werden.

- §. 254. Um die Stelle eines Mitgliedes der Stans beversammlung betleiden ju tonnen, wird im Allgemeisnen erfordert, daß Jemand
  - 1) ein im Konigreich wohnhafter Staatsburger ift, und
  - 2) fich gur christlichen Religion bekenne,
  - 3) daß er weder unter personlicher Bormundschafe fteht, noch in eine Kriminaluntersuchung verfloche ten, noch ihm wegen eines Berbrechens oder Bergehens durch den Ausspruch einer competenten Stelle eine Zuchthaus, oder Festungsstrafe, oder Dienstentlassung zuerkannt worden ist.
- 5. 255. Wirtemberger, welche mit Borbehalt ihres Staatsburgerrechts außer dem Känigreiche gewohnt her Dritter Band.

Sen, und wieber jurudtehren, tonnen nur uad Berfinf Eines Jahres von ihrer Ractehr an, Mitglieber der Standeversammlung werben.

Eben so muffen auch abeliche Gutsbesiger, welche im Königreiche begutert find, bas volle Staatsburgerrecht aber in einem andem Staate hatten, wenn sie in das Wirtembergische aufgenommen werden, Ein Jahr im Romigreiche gewohnt haben, ehe sie Mitglieder der Standes versammlung werden konnen.

- 5. 256. Bas die Mitglieder der zweiten Kammer aus dem vormals reichsständischen und dem ritterschafte lichen Abel anlangt; so kann
  - 1) nur ein mannlichen Bestiger eines in die landstans bische Matrikel aufgenommenen fürstlichen, graf; lichen oder adelichen Guts, in sofern er als Staatss bürger den Huldigungseid abgelegt, und die Bolls jährigkeit wreicht hat, das darauf haftende Recht der Landstandschaft ausüben.
  - 2) Bei denjenigen adelichen Gutern, welche an Michte adeliche veraußert werden, ruht die Stimme, bis ein Adelicher bas Gut an fich bringt.
  - 3) Durch die Erkennung einer Debit e Commission wird der Inhaber einer zur Landstandschaft berecht eigenden Besigung von der Stimmführung nicht ausgeschlossen, wenn ihm eine Competenz von wernissiens 2000 Gulden ausgesetzt werden kann.
  - 4) Sollte ber Befiger wegen perfonlicher Mangel jur Stimmführung unfahig fenn; fo ruht das Stimme zecht.
- §. 257. Die aus der immatriculirten Ritterschaft zu wählonden is Mitglieder der zweiten Kammer werden zum erstenmal von der gesammten immatriculirten Ritterschaft, durch absolute Stimmenmehrheit, auf Lebenstziet gewählt, in der Zufunft aber von der Kammer selbst, aus der Mitte der immatriculirten Riverschaft, ebenfalls durch absolute Stimmenmehrheit erzänzt.
- 5. 238. Bon der protestantischen Geiftlichkeit find 6 General & Superintendenten, von der katholischen aber

ber Bifchof, und ein von dem Domfapitel aus seiner Mitte, und ein von demselben aus ber Mitte der Custat, Geiftlichkeit, auf Lebenszeit zu wahlendes Mitglied, zu Sig und Stimme in der Standeversammlung bes rechtiget.

5. 259. Als Gelehrte, von den gelehrten Anstalten bes Konigreichs, erscheinen in der zweiten Kammer:

von der Universität zu Tühingen, der jeweilige Range ler derfelben;

Sodann werden jur erften Standeversammlung von ber Aniversität Tubingen gewählt und abgeordnet:

Ein Stnats, Rechtsgelehrter,

Ein Arzt, welcher ennveder Beistiger des Collogii medici, oder doch mit Medicinal Bistationen beauftragt ift, und

Ein Gelehrter vom gade ber Staatsmirth' fchaft.

Für die Zukunft wählt die zweite Kammer felbst, anter Berücksichtigung jener Eigenschaften, durch absorbite Stimmenmehrheit, die 3 Mitglieder aus der Mitte der gelehrten Anstalten des Königereichs.

- 5. 260. In den Källen, wo die zweite Kammer sich burch Bahl felbst ergänzt, (f. 5. 257 und 259) hat diesetbe dem Könige brei Perfonen vorzuschlagen, von welchen dieser Eine auf Lebenszeit ernennt.
- 9. 264. Jede Stadt, welche ein besonderes Lands fandsrecht hat, und jeder Oberamtsbezirk des Königs reichs, hat für die erste Kammer der Landesversamms lung einen Abgeordneten und einen weitern Stellvertres ter zu mahlen.
- 5: 262. Um' die Bahl eines Abgeordneten zu der erften Kammer in den dazu berechtigten Städten und in den Oberautebezirken vorzunehmen, werden besondere Bahleollegien gebildet. Bon den Oberautebezirken verz einigen sich je zwei miteinander, um
  - a) swei Abgeordness, wovon ber Eine nothwendig

ein Bermbgen von 8000 fl. ober barüber haben muß, und

b) zwei Stellvertreter, welche gleiche Eigenschaften mit ben durch fie vertretenden Abgeordneten has ben muffen,

gemeinschaftlich ju mahlen.

Ift die Zahl der Wahlcollegien ungleich; so hat das einzeln mahlende Collegium sowohl den Abgeordneten, als deffen Bertreter aus der Klasse derjenigen, welche wenigstens 8000 fl. Bermögen besigen, ju nehmen.

5. 263. In jeder zu Abordnung eines Mitglieds in die erste Rammer berechtigten Stadt wird je auf 200 Einwohner ein Bahlmann ernaunt.

In den Oberamtsbezirken wird das Wahleollegium von Abgeordneten der einzelnen Gemeinden zusammenges seht, wozu die Oberamtsstadt 6, seder Amtsort von mehr als 600 Einwohnern 3, seder von 400 bis 600 Einwohnern 2, und sede für sich bestehende Gemeinde mit einer geringeren Bevölkerung, 1 Wahlmann abordnet.

Stabte, welche eigene Bahlevllegien bilben, tonnen nicht wie andere Oberamtsstädte, an der Bestellung des Bahlevllegiums für den Oberamtsbezirt, ju dem sie ges horen, Antheil nehmen.

5. 264. Das Recht, bei ber Bahl eines Mitglieds des Bahlcollegiums eine Stimme zu geben, haben alle, an einem Ort als Burger angefessene, oder ein öffentlis ches Amt bekleidende mannlichen Ortseinwohner, welche das 25ste Jahr zurückgelegt haben, und unter keiner Bevormundung stehen, sie mögen dem Adels, Burgger; oder Bauernstande gehören.

Nur biejenigen, welche in ber zweiten Kammer als abeliche Gutsbesither Sig und Stimme haben, find das son ausgeschlossen.

5. 265. Um zu der Stelle eines Bahlmanns mahle bar zu fenn, wird außer den, im nachsevorgehenden Artikel bezeichneten Eigenschaften, noch erfordere, daß der zu mahlende sich zu einer der drei ehristichen Con fessionen bekenne, an der Staatskeuer wenigstens 15 fl. jährlich beitrage, und eben das Pradicat der Unbescholz tenhelt habe, welches bei einem Ragistratsgliede vovaus, geseht wird.

5. 266. Die zu Besehung der Bahl Collegien pors zunehmenden Wahlen geschehen in jedem Orte unter der Leitung des ersten Ortsvorstehers, und mit Beiziehung desjenigen Actuars, der bei den Magistratssigungen diese Stelle versieht.

Die Bahlcollegien werden für jede zu einer neuen . Landesverfammlung vorzunehmende Bahl erneuert.

§. 267. Innerhalb 8 Tagen, nachdem die Bahlcole kgien der zu einer gemeinschaftlichen Bollsvertreterewahl vereinten Oberamtsbezirte bestellt find, hat der eine der benfelben vorgesetten Oberbeamten, welche hierin mits einander abzuwechseln haben, die Mitglieder beider Babl: collegien jufammen ju berufen. Unter beffen Borfite und in Eggenwart zweier als Urfundspersonen beizuzies henden Magistratspersonen aus dem Orte, wo die Bus fammentunft Statt findet, ift fodann die Bahl der bea stimmten 2 Abgeordneten und ihrer Stellvertreter, nach einander, durch Einfammlung der von jedem Bahlmanne verschloffen ju übergebenden Bablgettel, dergeftalt ju veranstalten, daß erft nach ber Eroffnung ber Babigettel für den erften Abgeordneten, und nach Befanntmachung ber gemablten Perfon, jur Bahl der zweiten, und fo, fort ju ber ber Stellvertreter, nach einander gefthritten wird.

Das Protocoll ist durch den im Orte der Zusammen, tunft angestellten Stadt: oder Central Amtsschreiber zu subren.

- 5. 268. Bon ber Stelle eines Mitgliebs ber erften Sammer find ausgeschloffen:
  - 1) alle diejenigen, benen die allgemeinen Erforderniffe eines Mitgliedes der Standeversammlung abgeben;
  - 2) die in der zweiten Rammer Sig und Stimme har benden abelichen Gutsbefiger;

- 3) bie toniglichen Ober: und Cameralbeams ten;
- 4) die im activen Dienft angestellten Milit tarpersonen;
- 5) die übrigen Staats: und Kirchendiener, in sefern fle nicht einen tüchtigen Amesverweser auf ihre Koften aufstellen;
- 6) biefenigen, denen eine verschuldete Zahlungsunvers mögenheit zur Last fällt, oder gegen welche ein Gant anhängig ist, oder denen sonst ein Vorwurf entgegen steht, der zu Bekleidung einer Magie stratsstelle unfähig macht.

Außerdem wird zu Bekleidung einer folden Stelle erfordert, daß der Abgeordnete das 3ofte Jahr feines Alters zurückgelegt hat, und seit 10 Jahren Wirteme bergischer Staatsburger ist.

- §. 269. Wird einem Boltsabgeordneten, nachdem et als unbedienstet gewählt worden ift, eine der im vorhert gehenden Artikel genannten Stellen übertragen; so kann berselbe neben letterer die Abgeordnetenstelle in der ersken Sammer nicht beibehalten. Bei einer neuen Bahl ift er jedoch in den dazu geeigneten Fallen wählbar.
- f. 270. Berden Bater und Sohn zugleich gewählt; so wird, wenn der Bater nicht aus eigener Entschließung jurudtritt, der Sohn durch denselben ausgeschloffen.
- p. §. 271. Die dem Bahigeschäfte, zu doffen Beurkuns dung und zu Kührung des Protocolls, anwohnenden Pers sonen können zwar nicht für die Städig oder Oberamtss bezirke, auf welche sich dieses Geschäft bezieht, gewähle werden; sie sind aber, wenn sie sonst die nöthigen Eisgenschaften haben, für jede andere, zu Abordnung eines Bolkvertreters berechtigte Stadt ober Oberamtsbezirk wählbar.
- 5. 272. Ob die Bahlmanner ihre Stimme einemfüt die Stelle fich eignenden Einwohner der Städte oder Oberamtebezirte, für welche ein Abgeordneter gewählt wird, oder einem anderem im Konigreiche wohnenden

Staatsbürger mit den erforderlichen Eigenschaften, geben wollen, hängt gänzlich von ihrem Vertrauen ab.

- 5. 273. Ift Jemand von mehreren Stadten ober Oberamtsbezirten gewählt worden; fo kann er nur fite eine einzige Stelle die auf ihn gefallene Bahl annehmen.
- 5. 274. Bei der Bohl eines Abgeordneten oder seines Stellvettreters entscheidet die relative Stimmenmehrtheit, und unter mehreren, welche gleiche Stimmen har ben, das Loos, wenn anders nicht im lettern Kalle die Stelle Einem von denseiben, durch den freiwilligen Zubiektritt der übrigen, verbleibe.

Ist die Bast auf einen Untlichtigen gefallen, ober nimmt der Gewählte die Stelle nicht an, ober kommt diese in der Folge in Erkebigung; is triet jundchst der erwählte Greiweivreter ein. "Bei dam Abgange des less teren aber ist eine weue Bahl vorzunehmen, ohne daß eine Erneuerung des Wahl Collegiums nothig wäre.

- 5. 275. Kein Mitglied ber Ständeversammilung tanp feine Stimme einem andern and der Bersammlung überstragen, oder sonft seinand zur Ansabung seines Stimmtrechts bevollnichtigen.
- 5. 276. Die Mitglieber der Standeversammlung les gitimiren sich vor Eröffnung derseiben bei einer hierzu befonders niedergesehren königlichen Commission, welche jedesmal auch den Standevorstand beizuziehen hat. Die zu eigner Stimmführung Berechtigten haben hiebei die an fie erlassenne Einberufungsschreiben, die gewählten Stimmberechtigten aber die ihre Bahl ermeisenden bier kunden vorzulegen.

Die Legitimation der erma fpåter eintretenden Witt glieder geschieht bei der Versammlung selbs. In beiden Fallen ist das Resultat dem toniglichen Geheimentathe vorzulegen. Ergibt sich bei einem ein Anstand; so ruht die Stimme desselben, bis die Entscheidung erfolgt ift.

5. 277. Sammtuche, ju Folge der Einberufung err feienenen, Mitglieber ber Standeversammtung haben das " Recht und die Verpflichtung, jeder Sigung anzuwohnen, in Berhinderungefällen haben fie fich bei dem Borftande ber Rammer ju entschuldigen.

Bindet ein Mitglied sich veransaft, den Ort der Berk sammlung auf einige Zeit zu verlassen; so liegt ihm ob, die Bewilligung des Borstands der Kammer darüber eine zuholen, welcher bei einer länger als 8 Tage dauernden Urlaubszeit die Sache bei der Nersammlung in Wortragzu bringen hat. Dauert die Abwesenheit über 14 Tage; so ist auch dem Geheimenrathe davon die Anzeige zu machen.

- 5. 278. In den Sistingen der beiden Rammern bes vbachten die einzelnen Mitglieder die Ordnung des nas türlichen Alters.
- 5. 279. Der Worstand der Standeversammlung bes
  sicht aus dem Landmarschalle, dem Landmarschalle Amtse
  verweser, dem Landschaftsdirector und dessen Amtsvets
  weser.

Die beiden erfteren bilden gugleich den besonderen Borftand der Abelstammer, und die zwei letteres ben der Kammer der Boltsabgeordneten, und nehr men die erften Plate in den Sigungen ein.

Jede Kammer wählt für jede ber beiden Stellen bes Borftands, mittelft geheimen Stimmgebens, drei Ditt glieder, aus denen der König Eines, und zwar den Laude marschall auf Lebenszeit, die andern aber auf die Dauer einer Landesversammlung ernennt.

Bei diesen Bahlen der beiden Kammern entscheibet nur die absolute Stimmenmehrheit, und wenn bei der ersten Abstimmung keine solche Mehrheit sich ergibt; so muß die Stimmensammlung erneuert werden.

5. 280. Der Landmarschall und der Landschaftebirete tor haben die Zeit der Sigungen, jeder in seiner Kamemer zu bestimmen, solche zu eröffnen und zu schließen, den Gang der Verhandlungen zu leiten, und dafür zu forgen, daß immer die dringendsten und wichtigsten Gez genstände zuerst zum Vortrag und zur Abstimmung get dracht werden.

Ihnen liegt aberdieß ob, die Ordnung im Innern ihrer Kami ern zu handhaben, und febe Berletung dert selben zur Rüge zu bringen.

Sie haben in den Sigungen auf den Gang der Berr handlungen ihre Aufmerksamkeit zu richten, durch Berkimmung und Festhaltung des Punctes, worauf es bei jeder Verhandlung vorzüglich ankommt, den Gang derzselben zu leiten, und alle Abschweifungen zu verhüten, die Fragen, über welche abzustimmen ist, in umfassende, sedoch möglichst einsache und bestimmte, Sahe zu brins zen, und die Stimmen zu sammeln.

In Berhinderungsfällen werden fie durch die Amtse verweser vertreten, und wollen jene diesen einzelne Theile ihrer Amtsverrichtung übertragen, so haben lettere soloche unweigerlich zu übernehmen.

- 5. 281. Die den Ståndevorstand in den beiden Kams mern bildenden Ståndemitglieder haben der Ståndevers fammlung mittels eines, bei den Acten zu verwahrens den, Reverses, nach einem noch festzusehenden Formulare, einen besondern Amtseid abzulegen.
- . §. 282. Wenn eine neue allgemeine Standeversamme lung einberufen wird; so hat, wenn der auf Lebenszeit ernannte Landmarschall, oder der Landschaftsdirector inzwischen abgegangen senn sollte, der in der nächst vorzhergegangenen Versammlung ernannte Amtsverweser des Landmarschalls oder des Landschaftdirectors, oder wenn berselbe nicht Mitglied der neuen Versammlung seyn sollte, der dem natürlichen Alter nach Aelteste in jeder Lammer, diese Stelle einstweilen bis zur neuen Vestellung der Vorsteher, welche gleich nach Erdsfinung der neuen Versammlung eingeleitet und vorgenommen wers den soll, zu versehen.
- 5. 263. Die Mitglieder der Ständeversammlung find für die innerhalb der Grenzen der landständischen Befugnisse gehaltenen Borträge und gegebenen Abstimmmungen nicht verantwortlich. Auch kann für die gewählt ten Abgeordneten keine Instruction Statt finden.

6. 284. Werben in einer Kammer bie Gefese bee Ankands oder ber innern Polizen, oder die fin die Ges schäftsführung ertheilten Borfchriften verleht; so ift ber barin leitenbe Borfteber nicht nur berechtiget, sondern auch bei eigener Berantwortlichkeit dazu verpflichtet, auf die Ordnung zu verweisen, und in bedeutenderen Fällen die Meinung der Kammer darüber einzuholen.

Jedes Mitglied tann, wenn ihm eine folche Berleg gung als rügbar auffällt, nicht nur den Rorftand der Rammer darauf aufmerkfam machen, fondern auch eine besondere Abstimmung darüber verlangen.

5. 285. Die Rammer tann in folden Fallen ihre Migbilligung ausbruden, Berweise geben, ober auch Biderruf verlangen.

Burde eine folche Rage nach bem Grabe ber Ueben tretung nicht für hinreichend zu erachten fenn, oder würde bas Mitglied in den Schluß der Kammer fich nicht für gen; fo hat diese gegen denfelben bei dem dazu geeigner ten Gerichtshofe Rlage zu erheben.

Letteres kann auch von Seite der Regierungsbehörde geschehen, wenn fie, durch eine Anzeige der Stände, oder auf anderen Wegen, von einem folden Vorgange glaubwürdige Nachricht erhalt.

- 5. 286. Jeder der briden Kammern fteht frei, ju Borbereitung der Berathschlagungen befondere Committenen aus ihrer Mitte zu ernennen, und die von diesen zu beobachtende Geschäftsbehandlung zu bestimmen.
- S. 287. Die Sigungen ber beiben Kammern find offentlich, und ber Butritt ift Jedem ger ftattet; die Zuhörer aber, die ein Zeichen des Beifalls oder des Miffallens geben, werden unverzüglich entfernt.
- S. 288. Jedes Mitglied ift berechtiget, auf Entfers nung der Zuhörer anzutragen, wenn zes einen Vortrag in geheimer Sigung machen will. Es muß jedoch nicht nur ein solcher Antrag von einem andern Mitgliede, welchem der Vortragende die Ursache entdeckt hat, um verführ werden, sondern es ist auch, sobald die Inhole ver sich entfernt haben, nach Eröffnung des Inhales, in

der Bersammlung barüber abzustimmen, ob' sich ber Ger genstand für eine geheime Sigung eigne.

- 5. 289. Bu Fassung eines Schlusses ift die Anwesens beit von wenigstens zwei Drittheilen der einberufenen Mitglieder erforderlich.
- 4. 290. Ber einen Segenstand jum Vortrage bringen will, wozu sedes Mitglied berechtigt ist, hat densels ken in einer Sigung anzuzeigen, worauf das Withige in das Tagebuch eingetragen, und ein Tag jum Vorr trage bestimmt wird.

Die Bniglichen Unterge werben in ber erften Sigung nach ihrem Ginlangen vertagt.

§. 291. Wenn Gesegesentwürfe, ober landständische Beschwerden oder Verwilligungen in Vortrag kommen; so muß der Gegenstand in der Regel in 3 oder 4 versichiedenen, durch Zwischenraume von wenigstens 4 Tagen getrennten, Sigungen verhandelt werden.

In der ersten Sihung legt der, welcher den Antrag macht, seine Ansicht vor, und es wird nach vorheriger Berathung darüber ein Schluß gefaßt, ob die Sache an tine Commission verwiesen, oder ohne solche in der vols len Sigung ersedigt werden soll.

In der zweiten Sigung wird im ersten Falle der Bericht der Commission porgetragen, im zweiten Falle aber, wenn nämlich die Sache nicht an eine Commission verwiesen worden, erdssinct sich die eigentliche Berhandlung, nach welcher über die Annahme oder Nichtannahme des Antrags abgestimmt wird; Legteres geschieht bei Gegenständen der ersten Art in einer dritten Sigung. In der vierten, oder beziehungsweise der dritten aber wird die nach dem Schusse der dritten oder zweiten entworsene Aussertigung vorgelegt und darüber abgestimmt.

Rur der, welcher den Antrag macht, und die Ber richterstatter sind zu Verlesung schriftlicher Vorträge ber rechtigt. Den übrigen Mitgliedern ift zwar freigestellt, ihre Meinung darüber ausführlich zu außern, sie haben sich aber auf mindliche Vorträge zu beschränken.

- §. 29?. Dur wenn brei Biertheile ber Anwesenbur bafür stimmen, kann ein Gegenstand für so dringend ober so unbedeutend erklärt werden, daß von der vorgesschriebenen Berathschlagung in drei oder vier verschiedes nen Sigungen abgegangen wird.
- 5. 293. Bei ber Abstimmung ift ber Intrag sammt ben, bei der Berathschlagung in Vorwurf gekommenen, Busaben in einzelne einfache Fragen aufzulbsen, so daß jeder Abstimmende sich auf Bejahung oder Verneinung der seftgesehren Fragen zu beschränken hat. Jedes Mits glied kann verlangen, daß eine zusammengesetze Frage in einfache zertheilt werde.
- 5. 294. Benn die Stimmen eingesammelt werden, wobei die Zuhörer abzutreten haben; so erheben sich zus erft die Bejahenden, und, wenn diese abgezählt sind, die verneinenden Votanten, welche lettere gleichfalls abe gezählt werden.

Im Protocolle wird nur die Jahl, nicht ber Rame ber für Bejahung oder Verneinung abstimmenden Mits glieder bemerkt. Jeder Einzelne aber hat das Recht, eine schriftliche Verwahrung gegen den Beschluß zu den Acten zu geben. Im Fall einer Stimmengleichheit hat ber Vorsteher in jeder Kammer eine entscheidende Stimme.

s. 295. Wo das Abstimmen durch einsache Bejahung ober Verneinung der sestigesetzen Frage nicht Statt fine bet, was namentlich bei Wahlen durch geheimes Stimme geben der Fall ift, wird die Ordnung im Abstimmen durch die Ordnung im Sieen bestimmt.

Wenn ju irgend einer Bestimmung mehrere Indivir duen gewählt werden sollen; so ist die Wahl nicht auf Einmal, sondern nacheinander vorzunehmen, so daß erst, wenn die Wahl der ersten vollendet, und die gewählte Person bekannt gemacht worden ist, zur Wahl der zweis ten und sofort der dritten und weiteren Personen ges schritten werden darf.

5. 296. Ordentlicher Beise ift zu einem Schlusse in einer der beiden Rammern relative Stimmenmehrheit hinreichend, wenn andere nicht die Art der Abstimmung

Hon an fich eine absolute Stimmenmehrheit bewirkt, sober für einzelne Gegenstände ein besonderes Berhaltnis bestimmt ist. Letzeres ist namentlich der Fall, wenn von Abänderung irgend eines. Punkts der Berfassung die Frage entsteht, wozu nothwendig nicht nur das Eins verständniß beider Kammern, sondern auch in jeder Kams mer die Beistimmung von wenigstens drei Viertheis sen sämmtlicher dazu gehörigen Mitglieder erforders lich ist.

- §. 297. Von der Standeversammlung kann nichts an den König gebracht, noch von diesem sanctionirt were den, worüber nicht beide Rammern mit einander eine verstanden sind. Insbesondere kann weder ein neues Gesetz gegeben, noch ein versassungsmäßig bestehendes aufgehaben werden, ohne daß beyde Rammern dazu eine gewilligt haben.
- 5. 298. In Beziehung auf Steuers Verwilligungen kann von der zweiten Kammer nicht eher ein Schluß gefaßt werden, als bis deshalb von der ersten Kammer ein Antrag an sie gelangt ist. Können sich beide Kammern nachdem die zu verwilligende Steuersumme mit beiderseitigem Einverständnisse seigenfeht worden ist, über die Aut, wie diese aufzubringen sen, nicht vereinigen, und sollten dieselben in solchem Kalle nicht verziehen, hierin auf den ganz unparthelischen Ausspruch der Nes gierungsbehörde zu compromittiren; so verbleibt es, bis eine Uebereinkunft auf andere Weise ausgemittelt wird, bei dem im letten Etatsjahre bestandenen Verhaltnisse zwischen den verschiedenen Besteurungsarten.
- 5. 299. Die weiteren Bestimmungen in Betreff der Gefchafts: Behandlung und Collegial : Einrichtung, der innern Polizei, und der Berrichtungen und Geschafts. Derhaltnisse des Standevorstands, der einzelnen ständissehen Mitglieder und der Beamten, bleiben den Landsständen unter Racksichtnehmung auf die in der Berfassung aufgestellten Grundsatz überlassen.
- 5. 300. Die Minifter find berechtiget, allen Berg bandlungen ber heiben Kammern, fie mogen öffentlich

ober geheim seyn, anzuwohnen, und an den Berathe schlagungen Untheil zu nehmen. Sie können auch nach Erfordernis einen ober mehrere Borstande oder Rathe mit sich bringen, oder in ihrem Ramen abordnen. Nur von den Sigungen der ftandischen Commissionen find sie ausgeschlossen.

- 5. 301. Alles, was in Beziehung auf wechselfeitige Berhandlungen zwischen ber Regierung und den Stan; ben, theils von Seite der letteren an den König, theils von diesem an die Stande gelange, ift schriftlich abzurfaffen.
- §. 302. Perfonliche Abordnungen konnen von Seite ber Stände weder angenommen noch verfügt werden, als von dem Könige, und an den König oder an den Kronprinzen, an beide aber nur auf vorher erhaltene besondere Erlaubnif des Königs.
- 5. 303. Benn ber Konig die Standeversammlung vertagt ober entläße; so hat keine weitere Sigung ober gemeinschaftliche Berathung ftatt.

Ift mit ber Entlassung zugleich eine außerordentliche Auflösinng der ersten Rammer verbunden; so wird eine neue Deputirtenwahl derzestalt angeordnet, daß der Besstimmung des §. 251 dieses Rapisels, wonach ordentlis cher Weise einmal in einem Jahre der Landing zusams menberusen wird, Genüge geschehe.

- 5. 304. Die erste Rammer ber Standeversammlung muß nach seche Jahren ihrer Dauer, wenn sie nicht vom Könige früher aufgelöst wird, ganz ernenert werden. Die Austretenden können jedoch, sowohl in diesem Falle, als auch wenn die erste Kammer außervedenslicher Weise durch den König aufgelöst wird, gleichbald wieder gewähltt werden, wenn sie nicht der hierzu ersorderklichen Fähigsteiten auf irgend eine Weise verlustig geworden sind.
- 5. 305. Bird mit gemeinschaftlichem Einverständnisses Königs und ber Stande für zwecklienlich erachtet, die Borbereitung ober Erledigung einzelner Gegenstände während der Bertagung, oder nach Entlassung einer alle gemeinen Landesversammlung, einem außerordentlichen

Ausschuffe gu averragen; fo beruht die Organisation beseiseben auf besonderer Berabschiedung.

§. 306. Der Landmarschall und bessen Amtsverwesser, der Landschaftsdirector und der Bitedirector sind als ein für sich bestehendes Collegium auch außer der Zeit der allgemeinen Versammlungen, selbst im Falle einer ordentlichen oder außerordentlichen Ansibssung der ersten Kammer der Ständeversammlung, bis zur Eröffnung der neuen, in ununterbrochener Thätigkeit. Allen ihren Sitzungen außer der Zeit der Versammlung wohnen die Consulenten bei, und haben darin eine berathende Stimme. Auch ist dieser Vorstand berechtigt, andere ständische Scamte beignziehen.

Bas die Berfassung in Beziehung auf die Berhalte nisse der Stande gegen den König und die königlichen Behörden, gegen die Gemeinden und Amtekorperschaften, und gegen einzelne Staatsangehörigen festset, findet insbesondere auch bei diesem Collegium statt.

- 9. 307. Der Standevorstand, in fofern er die abmes fenden Stande vertritt, ift berechtigt und verpflichtet
  - 1) den Gang der Staatsverwaftung zu beobachten, und von allem, was fur die Stande von besonder rem Interesse ist, die Abwesenden in Kenntnif zu fetzen;
  - 2) minder wichtige, theils die innere landständische Polizei und Dekonomie betreffende, theils blos vorbereitende, oder die Bollziehung landständischer Beschäffe bezweckende Seschäfte zu besorgen;
  - 3) in Beziehung auf die Bewaltung der Staatskafe fen die den Standen durch die Verfassung einges raumeen Rechte auszuthen;
  - 4) Ju dringenden Kallen Borftellungen und Bermah: rungen bei der höchsten Stnatsbehörde einzue reichen:
  - 5) so oft die Umftande es erfordern, ben Konig um Einberufung einer außerordentlichen Standeverg fammlung gu bitten;

6) bie für die Ständeversammlungen fich eignenden Seschäftigegenstände, namentlich die Erörterungen von Gesessentwürfen, für die fünftige Beras

thung vorzubereiten;

7) über das gesammte Personale der landständischen Beamten und niederen Diener, so wie über die denselben anvertrauten Amtsverrichtungen die Aufssicht zu tragen, für die Geschäfte der in der Zwisschenzeit abgehenden Diener Amtsverweser zu besstellen, auch ungetreue oder sonst sich vergehende Diener in den sich hierzu eignenden Fällen den Gerichten zu übergeben, und ihnen einstweisen, jedoch ohne Gehaltsverlust die Geschäfte abzus nehmen.

5. 308. Dagegen barf berfelbe fich weber auf Ges fetgebungsantrage, noch auf Steuerverwilligungen, noch auf Schulbenübernahmen, noch auf Militaraushebungen, noch sonft auf irgend einen Gegenstand, welcher eine Berabschiedung mit den Standen erfordert, auf eine verbindliche Welfe einlassen.

§. 309. Bei jeder Bersammlung der Stande bat ber Borftand über dasjenige, was er in ber Zwischens geit verhandelt hat, jeder in seiner Kammer, Rechens

.Schaft abzulegen.

- §. 310. So lange ein Standemitglied einer allger meinen Standeversammlung anwohnt, kann dasselbe nicht wegen Schulden, wegen eines gemeinen Verbreschens aber, wenn es nicht über der That betreten wird, nur, nachdem die versammelten Stande durch die Verhörbe davon in Kenntniß gesett worden sind, verhaftet werden. Außer der Zeit dieser Anwohnung sind die Mitglieder der ständischen Volksvertretung, wie seder andere, den allgemeinen Gesehen unterworfen.
- 5. 311. Die Standeversammlung erhalt einen ger meinschaftlichen Archivar, und ein gemeinschaftliches Rechnungspersonal, und jede der beiden Rammern noch 2 beständige Consulenten, und 1 Sekretär, welche mit einander die Verpslichtung zur Protokollsührung haben, sammt 1 Registrator, der zugleich zu den Expositionen

ichgezogen werden kam / und die verforderlichen Sanzele liften.

5. 312. Die Consulenten, Registratoren und Kanzele fiften werden von den zur Beit ihrer Bestellung versame meilten Mirgliedern dersemlen Kammet, bei welcher sie Dienste zu leisten haben, durch absolute Seinmenmehrz heit angenommen. Die Wahl des Aphipars und des Rechnungspersonals wird der erften Kammer überlassen.

Bird zu einer Beamtenftelle ein Mitglied der Stans beversammlung gewählt; so muß diefes, wenn es die Stelle, aunimmt, aus seinem Berhältnisse eines Bolfs, stellvertreters gustreten.

- 5. 313. Die Ernennung der Consulenten, des Archie bars und der Registratoren ift der hochsten Behorde jen desmal anzuzeigen.
- 9. 314. Die Consulenten find verpflichtet, auf Berklangen der einzelnen Rammern und ftanbischen Kommisssionen, oder auch auferhalb der Standeversammlung aus Auftrag des Standeverstands, Gutachten zu erfratten, oder fonst schriftliche Aussuhrungen und Aussertis zungen zu entwersen.
- §. 315. Die Entlassung eines standischen Beamten wegen Untilihitigkeit oder eines den Dlenstverlust begrünzbenden Bergehens, kann nur alsdann statt sinden, wenn bei-gemeinschaftlichen Beatmen der beiden Rammern die allgemeine Sodndeversammlung in beiden Rammern, bei Beamten der Linen und der andern Rammer, diese durch stollte Seimmenmehrheit darüber erkannt hat.
- Aufnahmsweise tonnen zwar die Consulenten auch ohne Ansuhrung eines besonderen Grundes entlassen werzben. Es ist aber in einem solchen Falle nicht nur die Beistimmung von drei Viertheilen der anwesenden Mischeder in seder Kammer erforderlich, sondern es mussen auch dem Entlassenen zwei Drittheile seines Gehalts die zu anderwärtiger Anstellung als Pension abgereicht werden.

- 6. 316. Die Annahme, und Emleffung ber flinde ichen Rangleibiener hangt ganglich von bem Standevorg ftande ab.
  - 5. 317. Eine eigene ftanbische Kuffe bestreitet ben Auswand der Standeversammlung und der damit junacht verbundenen Institute.

Sieher gehören insbesondere die Reise; und Taggebter sammtlicher Mitiglieder der Ständeversammlung, die Besoldungen der landständischen Diener, die Belohrnungen derzenigen, welche durch besondere Aufträge der Landstände bemühr worden sind, so wie die etwa auszus wendluden Prozestosten, sammt allem, was das Lotal der Ständeversammlung mit Einschluß der für die landsständischen Offizialen nöttigen Arbeitszimmer, die Heiszung der dand berschen, die Beischaffung und Unterhaltung der dazu gehörigen Gerächschaften, ein hinlänglicher literarrischen Apparat und andere mit einer Geschäftsführung verbunde Kosten erfordern.

- S. 318. Die ständische Kasse ist auf die allgemeine Steuerkasse fundire, und bezieht von ihr die für sie verabschiedete Summe in bestimmten Raten.
- §. 319. Es fteht birfe Kaffe unter ber Anficht und Leitung des landftandischen Borftands, welcher auch, vers moge Auftrags ber Standeversammlung, ben Kaffenvers walter ernennt.
- 5. 320. Die unter namentlicher Anfthrung aller Eins nahms: und Ausgabspoften detaillirt zu führende Recht nung ber ftanbischen Kaffe wird von einer ständischen Rommission probirt und nach geschehenem Bortrage in der Ständeversammlung justificiet, die justificiete Acchinung aber vollständig durch den Druck öffentlich bekannt gemacht.
- 5. 321. An Diaten erhält jedes Mitglied ber Stand deversammlung ohne Rucksicht auf Stand und Rang täglich —

Für Acisetosten kann jedes, so lange die Postare auf — bestimme ist, — auf die Meile anrechnen

#### Mis Befoldung wird ausgefeht:

dem Landmarschalle jährlich —
dem Landmarschallamtsverweser —
dem Landschaftsdirector —
dem Biscdirector —
rinem Consulenten —
einem Sckretar —
dem Archivar —
dem Registrator —
einem Kanzellisten —
einem Witgliede der Etatskommisson —
der Staatsschuldenzahlungsbehörde —
rinem Kassser —

§. 322. Der Betrag sammtlicher Didten und Reis stoften der Standemitglieder wird allichrlich auf die Annspflegen des Konigreichs nach dem Steuerfuße besons ders umgelegt.

## Reuntes Rapitel.

Bon Mitteln, die Berfassung ju erhalten.

§. 323. Um die Erhaltung der Berfassung noch mehr zu sichern, wird eine gemeinschaftliche Behörde niedergesest, vor welcher diejenigen Staatsdiener und Ständemitglieder, die der Berfassung zuwider handeln, zur Berantwortung gezogen werden können; und deren beiehrendes Gutachten eingeholt werden kann, so oft zwischen der Regierung und Landständen eine Berschie, denheit der Ansichten über den Sinn und Inhalt der Berfassungsurkunde vorwaltet.

5. 324. Diefe Beborde befteht:

aus einem Prasidenten, welchen ber Konig aus ben Prasidenten ber hoheren Civils und Kriminalgerichte ernennt, und

aus 16 Rathen, wovon der Konig die Halfte aus den Mitgliedern der hoheren Civil: und Kriminals gerichte, die Standeversammlung aber die andere Halfte (beide Kammern zu gleichen Theilen) außerhalb ihrer Mitte aus dem Adel: oder Burgerstande wählt.

Die ständischen Mitglieder muffen ebenfalls Reches; gelehrte feyn, und außerdem alle diejenigen Eigenschaften haben, welche erfordert werden, um Mitglied der erften Kammer feyn zu konnen.

Die Standeversammlung mahlt jugleich einige Stelle vertreter fur den Fall des Abgangs' eines oder des ans bern standischen Richters mahrend der Zeit, da die Stande nicht beisammen find.

9. 325. Sammtliche Richter werden besonders auf Unpartheilichteit verpflichtet, und können, gleich den übrigen Justizbeamten, nur durch Urtheilspruch ihrer Stelle als Mitglieder dieses Gerichtshofs entseht werden. Nimmt jedoch ein standischer Richter ein Staatsamt an; so hört er dadurch auf, Mitglied dieser Stelle zu senn, kann aber von der Kammer, die ihn ernaunt hat, wieder gemählt werden. Eben so tritt ein vom Könige ernanntes Mitglied aus dem Gerichte, wenn es aufhört, sein richterliches Hauptamt zu bekleiden.

Die ständischen Richter erhalten teine fice Bosols bung, sondern nur während der Dauer der Sitzungen pie Diaten, welche die toniglichen Rathe, die mie ihr nen das Gericht bilden, bei Versendungen außer ihrom Wohnorte anzusprechen haben.

Das Kangleipersonale wird von dem Prasidenten aus dem des Obertribunals gewählt.

- 5. 326. a) Dieser gemeinschaftliche Gerichtshof ertennt
- A) über Anklagen der Regierung gegen einzelne Dits glieder der Standeversammlung
  - a) wegen anerkannt (siehe umen §. 334.) verfase sungswidriger Handlungen,
  - b) wegen der im 8. Kap. §. 285. bemerkten Berg gehungen.

Andere Uebertretungen bestehender Strafgesetse bleisben den ordentlichen Gerichten vorbehalten.

- B) Ueber Antlagen der Standeversammlung
  - a) gegen Minister, wegen Handlungen, welche ben Umfturz der Landesverfassung, oder die Bernich:

maßiger Boltsrechte durch unerlaubte Mittel bezwecken, so wie wegen jeder anerkannt (siehe 5. 334.) verfassungswidrigen Sandlung.

Ruht ein Verdacht dieser Art auf einem Minister; so hat die Ständeversammlung denselben durch den Landmarschall davon in Kenntniß zu seinen, um ihm Gelegenheit zu geben, den Verdacht von sich zu entsernen, oder die Nichtbeobachtung der versassungsmäßigen Vorschriften in einem besonderen Falle durch die Umstände zu rechtsertigen. Erst wenn die hierzu bestimmte Zeit nicht von dem Minister zu seiner Rechtsertigung benützt worden ist, oder die Ständeversammlung dies selbe ungenügend finder, hat die Anklage vor dem Gestichtshofe statt.

Segen andere Staatsbiener findet wegen Verlegung der Verfassung eine Anklage vor diesem Gerichtofose mir dann statt; wenn die Standeversammlung sich bei den, von den vorgesesten Behörden verfügten, Anorde nungen nicht beruhigen zu konnen glaubt, oder der Ane gefindligte wegen bieset Handlung nicht schon vor die obentlichen Gerichte gestellt, and von diesen bestraft ober freigespröchen ist.

And kann kein bem Geheimenrathe untergeordneter Guitebiener vor diefein- Getichte wegen einer Sands lung zur Berantwortung gezogen werden, die er auf Befehl feinet wergefesten Behörde vorgensimmen hat

B) Urber Untlagen ber Standeversammlung gegen einzelne ihrer Mitglieber und hobere Officialen wegen verfaffungewidriger Samblungen

1 5. 326. b) Bon dem Ausspruche diefes Gerichtshos fit findet teine Berufung ftatt, fonbern nur folgende Rechtsmittet find gulaffig:

a) Revifion mit Beranderung der Referenten,

b) Biedereinsetung in ben vorigen Stant, wegen, neu aufgefundener Bertheidigungemittel.

fentlich. Die Anklage und Bertheidung gefdicht of: fentlich. Die Protocolle werden mit den Abftimmuns gen und Beichluffen gebruckt.

5. 328. Der Prafibent hat weber eine mitgablende noch eine entscheidende Stimme.

In Antlagesachen entschelbet, bei Stimmengleichheit, bie fur ben Betlagten gunftigere Meinung.

- 5. 329. Bei jedem Beschille muß eine gleiche Ans jahl von toniglichen Rathen und findischen Richtern anwesend seine Luck, welche nicht fogleich durch anderweitige Ernennung oder Eintrite bes Stellvertreters ausgefüllt werden tann; so tritt ber jungte im Dienste von der übergahlenden Seite aus. Doch darf die Jahl der Richter nie unter zwölf fenn.
- 5. 330. Es werden jedesmal zwei Referenten bee fellt. Ift der erste Referent ein königlicher Rath; so muß der Coveferent ein ständischer Richter seyn, und umgekehrt.
- 5. 331. Die Strafbefugniß biefes Gerichtshofs bee, schricht fic auf Verweise, Gelbstrafen, Suspension, Entfernung vom Amte, temporare ober bleibende Aussichtigung von der Landstandschaft.

Den erdentlichen Kriminalgerichten bleibt es abstz bieß unbenommen, gegen diesenigen, weicht dieser Gearichtshof verurtheilt hat, von Amtswegen zu versahren, wenn das Vergehen sich zu einer häheren, die Compes tenz des Gerichtshofes überstelgenden, Strafe eignen sollte.

In so fern nach allgemeinen Grundsaben eine Arer restverhängung begründet ist, kann sie auch von diesem Gerichtshofe erkannt werden.

- 5. 332. Wenn es erforderlich ift. Inquirenten zu bestellen; so mahlt der Gerichtshof biefelben aus den Rathen der Kriminalgerichte. Der Inquisition hat jestesmal ein königliches und ein ständisches Mitglied des Gerichtshofes anzuwohnen.
- 5. 333. Das bem Könige auftehende Abolitionsrecht tann in folden Kallen niemals. das Begnadigungsrecht aber darf bei den Straferkenntniffen dieses Gerichtshos fes nie so weit ausgedehnt werden, daß wenn der Aussspruch des Gerichtshoses auf Entfernung von dem Amte

gegangen 'ift, bern Bertreihelle ich wet wol thin betleiber im Geellei bleiben burfter im i

- 5. 334. Endlich ift diese Behörde als eine Wersammsung von Mannern, die in Beziehung auf Einsicht und Rechtlichkeit das gemeinschaftliche Bertrauen der Regieseung und der Staute besten, die gesehliche Stelle, des ren pflichtmäßiges Gutachten gespehert wird, so oft zwie schen der Regierung und der Standeversammlung dark über eine Verschiedenheit der Megnyngen ohwaltetz
- a) ob erwes durch die Berfaffung bestimmt sen oder nicht,
- b) wie eine Bestimmung ber Berfaffung zu ertlaren

Der Gerichtshof darf sedoch das Burachten nicht uns apfesondert arstaten, soin Ausbrench hat nie die Wirthung eines vichtenlichem Erkenntusses, und seine Erklärtung nie die einer authentischenzogen, Ausspruch kann nur dazu diengszeine Ueberzeugung herheizusühren, und dadurch eine freiwillige Uebereinkunft im Wege der Werfahliedung vorzubereiten.

Das Berfahren in einem folden galle ift übrigens wie das in den 367. 368: 350 Woodgefchriebung:

5. 335. Der Gerichtshof verfannielt sich auf die Eins bernfung durch einen indenstonen werdiche dieser sogleich zuschemerkürligen beit fo oft er hierzu einen königlichen Beschl, durch den Sieheimenrath, oder gine Aufforderung im Ramen der Ständeversaminlung durch den Landmars schaft, mit Angabe des Gegenständes, der vor das Gezenter gewicklich und Einsche des Gegenständes, der vor das Gezenter gewicklich der Beschlich der Beschlich

Eben fremirdicen bed Candingeschaft, meinrebie Rerigierung einen Gegenstend an das Gericht bringt, davon benachrichtigen.

Der Prifibme bet für bie Wolfzichung ber Baffiffen ju forgen und in Anftandsfällen bas Geniche wieder just fammen zu bernfen.

B G Lu. K.

S. 336; So wie biefer Berfastung bes Königreicher Birtemberg die des chemaligen Berjagthunds zu Erundsgelegt worden ist; so wied ivenn tähftig in jenen feiles heren Grundgesen beit Ferzogthund Birtemberg nochheftimmungen aufgesunden werdene, deren Ausachtne, ohnerachtet ihrer fortbauernden Anwendbarteit und Uebers einstimmung mit dem Geiste der gegenmartigen Verfastung, nicht zur Sprache gebracht wörden ist, der König stets geneigt sen, dieselbe durch Verabschiedung der Versfastung einverleibenezu sossen

5. 337. Die Geellung Birtemberge in Bestehnige auf seine Berfessung gegen ben tentschen Bund, hange? von den allgemeinen Beschiffen des Bundes über seiner Wethaleniste gegen die Einzelnen Bundesstäaten ab.

War gleich bieferBerfassing für ein Gernibgeset pier: ausschrlich, besondarfenweis man in Ansehung der Drsganisation der Behörden; der Gemeinden n. s. wur einest Menge von Bestimmungen aufgenommen hatte, welches wohl in besondere Organisationsdecrete, nicht aber in das Grundgeles des Staats gehören; und sehlte gleich in dem Sanzen die strong logische Ordnung, innere Bengin dem Ganzen die fterng logische Ordnung, innere Bengin bindung der Appille Undnie Gleichmäßigkeit des Styles (woll mahrspenische kingelien Ranner die einzelnen Absschnitte biarbeitet, oder doch reoddiet hatten); so kanne doch dieser Bersassung im Sanzen der liberale Geist und die Rucksicht auf die Körtschlich des Zeisalters in Hinsicht der Begründung und Siegerstellung der hürgeries den Freiheit nicht abgesprochen werden. In einer zuen

faunterngehnäsigtonen Bortte faufte fie Borth au barg but teutschen Beobachter, Jahr 1817 Ro. 505 bata Autfiellungen gegenei biefelbe seb Ruifang benfelben, finden fich im Dipposition ohlatte Jahr: 1817, Ro: Ge ffi; in ben Mananna tarn Apr. Si 166 ff., und in der Trunkschem & B., 1818/ N. 186. ju Resonders. wurde bie Auffiessung von gwei Kemmangetabattmen Die Stande Birtemberge feloft: waren über bie Annahma-biefen juppm bem Conigar vorgelegten, Berfafer fung in zwet. Theife getheilte ; Die Mindengahl berfelbe ben brabfichtigten bie Amahmenberfelbeng und mabertet fich bem Sonige und beffen Miniftern : Allein bier Beb wa 3.4 f.J. berfelben mat: gagent bie neuer Werfaffung, unb unter berfelben befanden fich theils bie ftrengem Unbaites ger ber alten Berfaffung aus bem fechszehnten Sahr= hunderte, theils bie Debiatifirten, welche in ber neuen Befüffung gir wenige Begunfligung eiffaltein bu haben vermeinten. . Ge etfolgten fogar (24: Apr.) tumultuas rifche Auftritte vor bem Standehaufe, verbunden mit Benfereinwerfen 3 3 11

 ser: 30. 280 die Bestigung groß genng ist, um zweis wer: zweiten Instang berechtigt zu senn, wird die Civilsgerichtebarkeit dieser Instanz durch ein förmlich constis; tuirtes Collegium, unter dem Namen:

toniglic Wirtembergische, Fürstlich Grafliche N. N.

Juftig: Kangley

von gesehmäßig qualificirten Personen verwaltet werden. Dieses Collegium ift mit einem Director und wenigstens 6 Rathen zu besetzen, welche in Beziehung auf ihre Vienstverhaltnisse den ein hoheres Justizame betleibenden Edniglichen Dienern ganz gleichzustellen sind.

. 41. Bei biefen Collegien muffen ::

- 1) die für die Juffiperwaltung angestellten Individenten, nach Berichtigung des Qualificationspuncts, bei dem königlichen Ober Appellations Tribunale, durch den Weg, des Justizministeriums die Genehrmigung erholten.
- 2) Die Subalternen in den Kanglepen und die Jusstigbeamten werden von dem Patrimonial : Geseichtschein ohne besondere Bestätigung etwarme: Friede fat die Mediat Justigfanglen bei Varpflicht tung und Einweisung solder Subjecte die Beweise über die zu ihren Stellen ersorderliche Qualificantion ad acta zu bringen, und jähplich dem känige lichen Ober Appellacions : Tribungle eine Lifte dars über vanzulezen:
- Diesem königlichen Collegio kömmt es überhaupt zu, von den Acten der Mediat: Justig Ranglepen Kenntnis zu nehmen, Aistationen anzubrdnen, und insgemein alles dassenige zu verfügen, was dem Begriffe einer Oberaufsicht über die Justizpstege entspricht.
- S. 12. Den für die zweite Instanz in Civilsachen' niedergesesten fürstlichen und gräftlichen Institution Institution Institution Reinfellen Reinfellen Reinfellen Reinfellen bei die Anglörige Tuchtigkeit haben, auch die Ungfüng der peinlichen Berichtsberkeit übenrogen werden. Sie haben aber bei jedem Triminalfalle, die bis

sum Schinste verhandelten Acten sammt dem Strafere tenntnisse, vor der Publication des lettern, an das tor nigliche Kriminal/Tribunal zur Bestätigung einzusenden; so wie sie überhaupt unter der Oberaufsicht dieses Tribunals in allen die Kriminal/Gerichtsbarkeit betreffenden Angelegenheiten stehen.

Das Begnadigungsrecht tommt dem Konige allein gus

5. 43. Da für die Ausübung der Kriminal-Gerichts barkeit in den fürstlichen und gräflichen Bestigungen kein nach den vorstehenden Bestimmungen beseites Collegium besteht, haben sich die aufgestellten fürstlichen und gräfe lichen Justizbeamten auf die Untersuchung der zur höher ren Cognition sich eignenden Straffalle und auf die Aussabung der niedern Strafgewalt innerhalb derjenigen Grenzen, welche den königlichen Beamten vorgeschrikben sind, au beschränken.

In jedem Falle bleiben Strafverfägungen wegen Bers fetung der Staatshoheiterechte und wegen Uebertretung der sich barauf beziehenden Verwaltungsverordnungen den konfolichen Behörden ausschließlich vorbehalten.

§. 14. Das ben Fürsten und Grafen zustehende Recht der Ortspolizen, sammt ber Aufsicht über die Gemeinder Berwaltung, über das Vormundschafts und Curatelwes sen und über die Vetwaltung der milden Stiftungen, wird durch die von demselben vorschriftsmäßig zu bestell lenden und zu besoldenden Beamten nach den königlichen Gesehen und Verordnungen, sur deren Vollziehung diese verantworrlich sind, unter der Oberaussicht der berreffens den königlichen Behörde und innerhalb der den Lotals Obrigkeiten vorgezeichneten Grenzen ausgeübt.

Wird in einem fürstlichen oder gräflichen Patrimos nialorte die Stelle des ersten Ortsvorstehers nicht von einem im Orte wohnenden grundherrschaft besoldet wird; so verbleibt es bei der verfassungsmäßigen Bestimmung, daß ein solcher Borsteher von der Gemeinde unter Leitung des königlichen Oberamts zu wählen, und von dem

felben unter Rücksprache mit ber Grundherufchaft gu bes gatigen ift.

- S. 15. Sammeliche in ben vorftehenben Artiteln bes Beichneten patrimonial sherrichaftlichen Rechte begieben fich nur auf den gall, wenn die farftlichen ober graflis den Besthungen einen gefchloffenen Jurisdictionsbezire Sind hingegen gutsherrliche Sinterfaffen mit konialichen unmittelbaren Unterthanen in einem und dems felben Orte vermifcht; fo tann die Ausübung einer Das trimonial , Gerichtsbarteit neben ber tonidlichen Jurisdick tions: und Polizengewalt nicht Statt finden. Birb att einem Orte die Patrimonial Gerichtsbarteit von mehres ren Patrimonial , Berren gemeinschaftlich befeffen; fo har ben diefe fich wegen Aufstellung eines gemeinfchaftlichen Beamten ju vereinigen. Bleibt bie Stelle wegen Mans gels einer folden Bereinigung zwei Monate lang unbes fest; fo fallt die Ernennung bes Beamten für biefen Mall bem Ranige anheim.
- 5. 16. Die Forstgerichtsbarteit wird den Färsten und Grafen, in soweit sie folche jur Brit ihrer Unterwerfung meter die königliche Staatshoheit rechtmäßig hergebracht haben, in ihren eigenen geschlossenen Jagdbezirken, und über ihre eigenen sowohl, als die zu ihren Besthungengehörigen Ermeinder, Stiftunger, und Privatwaldune gen mit der Aerbindlichkeit, sie nach Vorschrift der tox niglichen Gesetz und Verordnungen auszuüben, und und ter der Oberaufsicht der königlichen Gehörden, auch für die Jukunft zugestanden.

Sie haben übrigens alles dasjenige, was die Berfass sung gegen die willtührliche Ausdehnung der den königs lichen Forstbeamten anvertrauten Forsts und Jagds Pos lizepgewalt bestimmt, auch in Hinsicht auf ihre hieher einschlagenden patrimonial herrschaftlichen Rechte zur Richtschnur zu nehmen.

5. 17. In Dinfict auf die Verhaltniffe der fürstlischen und graflichen Besigungen zur gesammten Staatss verwaltung, verbleibt es bei der gegenwartigen Ginrichstung, vermoge-welcher die in einem Oberamte zugetheile

in Peninghiafente in affen Regimale; Mittelee, Por ligehe und Commun's Defonomicfachen, fo wie in lande gandischen Angelegenheiten als integrivende Theile der Oberamies Rörperschaft angusehen und zu behandeln find.

Der kanigliche Oberdeamte aft in allen, feinem Obers annebezieke einverleibten, Paneimonialoren die denselben gundist vorgefeste Stelle, melder die Ausübung und Bahrung der landesheurlichen Hoheitsrechte in diesen Bestungen, und die Oberanfsicht über die untergeorde neten Verwaltungsbehörden anvertraut ist, an welche die grundherrlichen Beamten alle zur höheren Cognition sich eignenden Gegenstände zu bringen haben, und durch welt de die Landesgesche und andere landesperrlichen Beschle und Berordnungen befannt zu machen und zu vollziehen sind.

- Es tann dahet and tein grundherrlicher Beamter, ohne befondere Dispensarion, außerhalb des Oberamtsbed piets seinen Bohnfis haben.
- §. 18. Sollte ein fürstlicher oder gräflicher Gutsbei fier burch die gegenwärtig bestehende Oberämtereintheit king in Ausübung seiner gutsherrlichen Rechte zu sehr gehindere oder belästiger zu senn glauben; so bleibt dems selben unbenommen, seine Beschwerds hierüber bei der Beschede anzubringen.
- §. 19. Uebrigens wird den Fürsten und Grafen freis gestellt, durch Berzichtung auf die nach den volfschenden Bestimmungen auszundende Patrimonial: Derlichteit, sich berjenigen Rechte theilhaftig zu machen, welche den übris gen ritterschaftlichen Gutsbesihern in dem zweiten Absichnitte des Statuts §. 57. bis §. 63. als Surrogat der Patrimonial: Berichtsbarkeit zugesichert worden sind.

#### II. Bon ber Ritterfcaft.

5. 20. Die Borrechte eines Mitglieds der Ritters schaft des Königreichs grunden sich auf den Besitz-eines adelichen Ricterguts und den erblichen Adelsstand des Besitzers. Beide, Erfordernisse find ungererennbar-

11. Neuer Faufmeliche aucliche Brittingstett fost inne Ang.

- 5. 21. In diese Matritel find diejenigen Guter aufgunchmen, welche entweder als der vormaligen unmite telbaren Reiche Mitterschaft einverleiben Ritterguter anterfannt, oder, wenn fie landsäßig waren, als privilegiere abeliche Freighter behandelt worden find.
- 5. 22. Andere Guter, die bermalen nicht in die ritt terschaftliche Matrikel aufgenommen find, köhnen zu jes der Zeit vom Könige zu adelichen Gutern mit den, nach der Verfassung damit verkundenen, Rechten in hinsicht auf die Landschaft erhoben werden. Aber nur ein Gerses kann ihnen die übrigen Rechte, und Freiheiten ritt terschaftlicher Guter verleihen.
- 5. 23. Der Bestand der immatriculirten Guter foll ticht vermindert werden.
- 5. 24. Mit dem Institute der ritterschaftlichen Mie tritel ift auch eine ritterschaftliche Sppothetenanftalt in Berbindung gu feten.
- §. 25. Personen vom Burgerstande sind zwar von Erwerbung eines Ritterguts mit den damit verbundenen Realrechren; und Rallasten nicht ausgeschlossen. Sie werden aber der Borzüge eines Witzlieds der Ritters schaft nicht theilhaftig, che sie in den erblichen Abelsstand ausgenommen sind.
- §. 26. Alle Familien, Institute der Ritterschaft, als Primogenitur, Majorate, Seniorate, Fideicommisse, Bers erbungen in Stammgutsweise, werden erhalten. Jedoch bleiben
  - a) diejenigen Beranderungen, welche nach dem 22-April 1808 durch gutliche Erbtheifung, Uebergabe, Vergleich oder rechtstraftige Erkennemise vorgegans gen sind, und
  - b) Beräußerungen feber Art, namentlich auch Bers pfändungen, welche während biefer Zeit von dem Besiher des Floeicommisses auf eine durch die Bers ordnung vom 22. April 1808 und beren Nach

trage gebilligte Weife vorgenammen worden find, in ihrem Rechtsbestande.

In sofern es sich aber mit den Rechten der Pfandglaubiger vereinigen laft, behalten die ins swiften verpfandeten Stammguter ihre fideicome miffarische Eigenschaft bei.

- §. 27. In Anschung berjenigen Falle, wo seit dem 22. April 1808 der Bestis eines Fideicommis Gutes durch Todesfall eröffnet worden ift, ohne daß bis jest durch gutliche Erbitheilung, Uebergabe, Bergleich oder, burch ein rechtsträftiges Erkennniß über die Erbfolge etwas bestimmt worden wäre, bleibt is bei den vor dem 22. April 1808 bestandenen Rechts/Normen.
- 5. 28. Macht ein Mitglieb ber Ritterschaft in Bue tunft von dem Rechte der Avtonomie Gebrauch; so wird jur Galtigfeit solcher neuen Familiengesetze und Stifft tungen erfordert, daß sie der gustandigen richterlichen Stelle, welche mit ber betreffenden Regiminal Scelle Racfprache ju nehmen hat, jur Cognition vorgelegt werben.

Uebrigens bleibt ber Altterschaft unbenommen, eben so wie andere Staatsburger, in den hierzu sich eignenden Rallen in Gemaßheit der Wirtembergischen Gesese, von Lodeswegen Verordnungen zu machen.

- 5. 29. Den Autheil ber Ritterichaft an ber Land. fanblichaft bestimmt bie Berfaffungsurfunbe.
- 5. 30. Sammeliche Mitglieder der Ricterschaft ges. wießen für fich und ihre. Familien des Borrechts eines privilegieten Gerichtsstands.
- f. 81. Den Aittergutsbestigen, fteht fvei in jedem jum teutschen Bunde gehörigen ber mit demfelben im Frieden lebenden Staate ihren tempordren Aufenthale ju nehmen. Nur haben sie hiervon jedesmal die Ang jeige gu machen; und, von idiefem Rechte keinen andernals mit der Verfassung vereinbarlichen Gebrauch zu machen.
- Dinarbangehörige, ohne befondere tonigliche Erlaubnis; weben dem Wirtembergifchen Grantbungebechte auch noch

das Staatsbargeerecht eines fremben Staates erwerben ober beibehalten.

S. 33. Benn ein Rittergntsbefiger in verschiedenen Staaten begütert ift, so hat berfelbe fich für den einen ober den andern Staat bestimmt zu erklaren, um diesem als Staatsburger in vollem Sinne anzugehören.

5. 34. Bahlt er ben biffeitigen Staat; fo hat er alle Pflichten eines Wirtembergifden Staatsburgers ju übernehmen, welchen in Colliftonsfallen jede fremde Pflicht

nachstehen muß.

Es bleibt ihm jedoch unbengmmen, auf seinem aus, warrigen Ritterfibe nicht nur den temporgren Aufenthalt ju nehmen, sondern auch allen mit dem Besite des aus, wartigen Guts verbundenen Obliegenheiten, in soweit sie nicht seinen diffeitigen Staatsburgerpflichten entgegen laufen, Genüge zu leiften.

6. 35. Erflart er fich hingegen gu ber Annahme et nes fremden Staatsburgerrechts; fo ift er als ein im Staate beguterter Auslander zu behandeln. Er kann in solchem Falle weder auf die Borzuge des Indigenars, noch auf den Benug der Nechte der Landstandschaft Ans

fprud machen.

In Hinsicht auf seinen Geburtssis aber, hat derselbe nicht, nur alle darauf hattenden Reallasten zu tragen, sondern er Ist auch wegen aller personlichen Berbindliche keiten, die theils in Beziehung auf dieses Gut und dese semaltung, theils, während seines temporaren Aussenthalts im Königreiche, gegen den Staat oder Untersthanen entstanden sind, den königlich Birtembergischen gerichtlichen und Berwaltungsbehörden unterworfen; west wegen er, so lange er nicht seldst gegenwärtig ist, einen Stellvertreter für sich zu bestellen hat, welchem man alle den Gutsbesitzer angehende gerichtliche und außergevichtz liche Berfügungen mit rechtlicher Birkung einhändigen tann.

6. 36. Ein folcher im Königreiche begüterter ausläns difcher Alttergutsbesißer ist übrigens sowohl in Ansehung ber liegenden Bosnbe, als auch in Hinscht aus die zum Gute gehörigen Jahrnifficke und Aceie Capinilen, beit Mirtembergischen Befehren, und Behörden unterwarfen. Namentlich kann das Gut und deffen Augehörde weber bei Erbtheilungen, noch bei Bestellung der vormundschafze lichen Administration, unter einen fremden Gericheszwang gezogen werdzu, est wäre denn, daß besondere Verträge mit dem Staate, welchem den Gutsbesitzer als Staater kürger zugehört, eine andere Bestimmung hierüber ente hielten.

figers auf einen auswänt angesellenen gasehichen Erben über; so tritt: dieser in die namlichen Receverhältinge ein, ohne daß wegen dieses Rieutguts win Erbichaftes abzug von ihm gefordert werden könnte.

Er kann jedoch, nach Aufkündigung seines auswartis gen Staatsburgerrechts, die Aufnahme in das Wirtenw bergische volle Burgerrecht nachfuchen, welche ihm nicht erschwert werden kann.

- erschwert werden taum.
  5. 38. Sben diefes ift der Fall, wenn der auswarts angeseffene Gutsbesitet seinem gesehlichen Erben fein im Konigreiche liegendes Gut mabrend seiner Lebenszeit abtritt.
- 5. 39. So wie die in den Verhältniffen eines frems den Staatsburgerrechts, stehenden Aintergutwesister alle auf dem Gute haftenden Verhindlichkeiten in dem Lande ju erfüllen haben; so konnen durch ihre Rentheamter unch alle hiernach bemerkten Rechte ausgeüht werden.
- f. 40. Der ritterschaftliche Abel ift; wenn er auf feinen immarticulirten Rintergutern wohnt, von der Wohne fleger freis
- S. 41. Die den abelichen Grebeffgern, so wie den Gemeinden und Privaten aufgefegte Gefällsteuer, wird vom nächten Etatsjahr 1847 an luspenditt, dis die Grundsahe der Besteurung überhaupt sestgesetzt sein werden, während jeht schan ihre rechtliche Zuläsigkeit verfassungsmäßig anerkannt wird.
- 6. 42. Die Mitglieder ber Rittenfchaft find allen Gefegen in Betreff ber indirecten Abgaben unterworfen.

Doch wied mit ben im Königreiche wohnenden adelicen, Gutebesitzen, beren Besitimgen im Königreiche mit ihren Besitimgen in einem angkanzenden Staate aneinand der stoffen, wegen einer jahrlich zu entrichtenden Aversfal. Summe für die freie Einfuhr der, zu ihren Detos nomice Bedürfniffen bestimmten, auswärtigen Gutserzeuge niffe eine billige Uebereinbunft getroffen werden.

- 9. 43. In Anschung der vor dem Inhre 1806, gleich andern bürgerlichen Gutern, der gewöhnlichen Bestein wirg unterworfen gewesenen Grundstücke, hat der Abel in teiner Beziehung, namentlich auch nicht in Absicht auf Ames und Communschäden, Quartiers Berbindlichteit und andere ahnliche Meallasten irgend ein Borrecht anzusprechen.
- 6. 44. Die zu ben immatrieusirten Attergutern ges berigen, vormals fleuerfreien Guter und Gebaude wers bem; bis zur Rectification des Steuerspftems, nach den bisherigen Normen catastrirt. Jedoch sind
  - Die Beschwerden berjenigen, welche durch die Art, wie ihre Guter catastrirt worden, verletz zu sent glauben, auf Reclamation, unverzüglich der genaues fien Prufung zu unterwerfen, wornach das erfund dene Unrecht abgestellt, und der nachgewiesene Schaden von Zeit der geschehenen Reclamation an, ersett werden soll;
- 2) die vorhin steuerfrei gewesenen ritterschaftlichen Schlösser und die dazu gehörigen Gebäube, mit Ausschluß der Meyercygebande, sind von der ott dentlichen Besteurung gang frey zu lassen;
  - 3) in Anschung der übrigen hat es dabei sein Bewent den,, daß von dem Catafter ber ritterschaftlichen Lehenguter ein Drittheil, und von dem der Aller dialguter, ein Achttheil abgezogen wird.
- 5. 45. Mit dem auf solche Art gebildeten Steuet; Catafter der abelichen Ritterguter haben die Besiger an allen allgemeinen Landesantugen, vo mag der Betrag in sine Central Maffe flegen, oder der Aufwand für eine allgemeine Landesanstalt oder sonft eine andere allgemeine

- §. 46. Insbesondere haben dieselben an allem Mills taraufwande, namentlich an den mit Geld auszugleichens den Quartiers, und Militar, Worfpannskoften, ohne Ruck, sicht, ob diese ein Gegenstand einer allgemeinen Landes, poer nur einer Oberamtsvergleichung find, ihren Untheil ju übernehmen.
- 5. 47. Ban der Maturalleistung in Siusicht der Juarsterse und Vorspannslaft ift jwar der adeliche Nitters gutsbesitzt befreit; boch kann er sich nicht entziehen, in außerordentlichen Nothfällen an der Naturals Quartiers; last Theil zu nehmen; und auch sonst, wenn er auf seis nem Nitterstiffe eine eigene Daushaltung hat, den commandirenden Ofsieieren gegen Vergutung Quartier zu geben.
- 5. 48. Bei Maturalien, Meguifitionen bleibe es befs fen Billfur aberlaffen, ob er feinen Antheil felbst ablicsfern ober an Ageorden, welche von den Oberamisvorstes hern getroffen werden. Theil nehmen will.
- S. 49. Bir den eigentlichen Amtskörperschafts und Gemeindeloften können die Bester der immatticulirten, wormals steupzstei: gewesenen Aitrergster nicht beigewogen worden, und die seinen Auton auch an den Amts, und Communschulden keinen Theil nehmen; so ist ihnen an allen Leistungen, welche sie in Berbindung wit der Amtsschepenschaften zu inagen haben, ihr Anstheil jedesmal vollständig zuzuscheiden, wenn gleich in einzelnen Fällen die Oberamtsvorstaber sich veranloßt sins den sollten, die auf die Amtspsiege sallenden Kosten zum Theil durch ein Ansehen zu bestreiten.
- iger eines Ritterguts von feinen vormals ftenerfielen Grundftliken und der Repartition der Ihn betreffenden Ainlagen zu enerichten hat, demfelben unmittelbar boit Deramte zugeschicht wird; forhat er auch seine Schill: Dietautepfiete unmittelbar gut Oberamte zugeschien.

Bent megen der den Bittergutdbefiger nit anger henden offentlichen Besten eine Antaversammlung abger halten mird; so ist demselben hiervon jedesmal Nachricht zu erthellen, um den Berhandlungen felbst anwohnen und sein Interest hierbei wahren, oder einen Bevolle mächtigten hierzu abordnen zu können. Auch wird ihm jederzeit gestattet, von den bei der Nepartition, namente lich bei den Kriegskostenumlagen, zu Erunde gelegten Documenten Einsicht zu nehmen.

9.51. Den Befigern immatriculirter Ritterguter wird in Beziehung auf die baju gehörigen eigenthumlichen Bals bungen jugeftanden:

1) die Holgichläge durch eigene auf die Beobachtung der Foritgelebe, oberforstamtlich ju beeidigenden Officialen forstmäßig zu veranftalten;

2) das Gras, Laub und die Weide in diesen Wals dungen sammt den Acckerich, wo dieses nicht jum königlichen Wildbannsrecht gehört, nach eigenem Ermeffen, unter Beobachtung der gesetlichen Bors schriften und Berücksichtigung der etwa darauf haftenden Servituts Rechte ju benüßen;

4 ::3) Die Jungen Schläge gegen das nachtfeilige Einwels :

D ben durch ihre Jäger und Colzwärter entdektete Waldhaucht Balbreviern, welche durch unerlandeen Solzhaucht weber andere ber Balbeultuk schneile Geressen Balbeutuk schneile Balbe rügungen haben; die sgeseilch schrinten Balbe rügungen durch ihre Beamben aiftegen und einzies hen zu fassen.

5. 32. Sie sind hingegen verbanden, über ihre silfe. lich vorzunehmenden Holzschläge sedesmat den gesehlich vorzeschriebenen Holzbericht an bassenige Ober Forstante, in dessen Beziete die Waldungen liegen, zur höhern Genehmigung einzusenden.

Auch bleibt überhaupt ben toniglichem Stellen Ble höhere Aussich über die Waldentum und Waldskonunke, und die Einsprache gegen eine serdningswistige Woods wirthschaft vonschnisten, und hat daßer das Obersvestzunt

de Befindidker die auffreben Holzberliche radfieltren Holze folige burch bas untergrordnetel Bouftperfonal, jeboch ohne Berurfachung einiger Roften, controliren ju laffen. -. 9. 53.. Baldausreutungen, find den ritterschaftlichen

Balaeigenthumern fo menig, als anbern Staatsangeho. rigen, ohne befondere Cognition der haberen koniglichen Stellen, erlaubt.

6. 54. Berden Baldfrevler in ben ritterschaftlichen eigenen 'Balbungen' von ben toniglichen Forftbebienten, welche mit ben gutefferrichen Solzwarten in ber Bald; With concurtiren, angetroffen ; fo wird gwar die Gtrafe Dan" bent Oberforftamte angefest ,"ber Betrag aber ift dem Baldeigenthumer, in foweit er es rorber herges bracht hat, nach Abgug ber Anbringegebuhr hinauszus After Calling had been selled

in 9, 55. Bur dien oberforstamtliche Aufficht haben die Eigenthumer ber ritterichaftlichen Balbungen unter teis mem Litel etwas ju entrichten.

20. Meber ibie Beammmische, als Abgabe, und beren adigliche oder theilweife: Aufhebung mirb bei verfaffunge: Andhiper Regulerung ber Abgaben enrichieden werden.

34 6. 56. Den Rittergutebofigern' wird bie Patrimos Mial & Gerichesbarteit in erftet Infait; "ind' Die Ortspos Mizen in foweit überfaffen, ale die gleichen Ginrichtungen, wie fie bei bem vormale reichsftanbifchen Abel vorgeschrice Ben find', bei ihnen fich ausführen laffen, und fie zu Erfühung berfelben Bebingungen fich verbindlich machen.

Unter dieser Abraussehung wird ihnen auch die Aus: übung der Forstgerichtsbarkeit mit dem Recht, Jagofres wel his unifg eine Galdftrafe von 10 Guiden abzurägen, Someit fie folche bergebracht haben, wigeftanden. Rons nen fie aber jene Bebingungen nicht erfullen, ober mols Jen ffe guf bie Patrimonial Gerichtebarteit Bergicht leis ften; fo werden ihnen folgende Rechte gingeraumt:

Arrei Se 57. Es hat namlich and and and and 20114) geder Befiger eines immaerientirent Dieterguts bas din ARecht, eben fo, wie es bermalen von ben tonige und aliden Kameralbeamten gefchieht, Die mit bem Gute verbundenen liquiden Gefalle in geftaliger?Den nung erecutepifch beignepeiben.

5. 58.

2) Die Rittergutsbesiber genießen in hinficht biefer Gefälle die namlichen Borzugsrechte, wie die the nigliden Lamerglamter.

§. 59,

3) Auch wird ihnen auf bem Bermegen ihrer Beang ten und Berwalter, wegen affer aus ber Entevere waltung entspringenden Berbindlichkeiten, eben bas gesehliche Pfandrecht, welches ben Gemeinden gur ftebt, eingersumt.

§. 60.

4) Innerhalb des Umkreises ihrer Schlösser haben kie das Recht der niedern Polizen mit der Gesugniss, Strasen bis auf einen kleinen Frevel anzusehen, und den Vertag für sich einzuziehen. Sie sind jedoch in hinsche auf jene der oberantlichen Districtse Polizen untergeordnet, und gegen ihre Strasius siche stellt dem Gestrasten der Recurs an die hie here Stelle offen. In Beziehung auf die Keuers polizen sind ihre Wohnungen der Wistation der Oberfeuerschau unterworfen, welche ihnen über die ersundenen Mängel einen Auszug aus dem Ristrations Protocolle mitzuthailen, und, wenn dens selben nicht in gehöriger Zeit ahgeholsen wird, dem Oberante davon die Anzeige zu machen hat.

§. 61,

5) In hinsicht auf die Orteposizen und die Genreinder okonomie, bas Rirchen, und Schnimefen, und bie Bermatung der misten Selftungen in den vormat ligen Patrimoniatorten, wird den Mitgliedern der Mitterschuft gugestanden, daß fie

a) die Befugnis haben, ben Bogt-Ruggerichten, ben Kirchen, Sichen, Bificatios nen, so wie ben Abhoren ber Gemeindes und Stiftungs Rechnungen, selbst ober durch ihre

Bemute, jedach ohne einige Koftenaufrechnung angumohnen ::

- b) baf ihnen, wenn fle im Orte gegenwärtig find, ober ihre im Orte anwesenden Beamten, von allen auf gedichte Gogenstände fich beziehenden Berfägungen zu rechter Zeit Nachricht ertheilt werden foll, und
- o) daß ihnen frei steht, in Beziehung auf ermels dete Begenstände entweder selbst oder durch ihre deshalb beauftragten Beamten; Erinnerungen und Buniche den thniglichen Bramten und Bors, stehern mitzutheilen, und wenn sie nicht behöreig berichstigte wurden, den Recurs an die hohere Behobe zu nehmen,

5. 62.
6) Bei Schulcheißenwahlen haben die Mitglieder der Ritterschaft in allen zu ihrer Gutsherrschaft gehör rigen Orten das Necht gegen die Verson des Ges mahlten motivirte Einwendungen zu machen, über welche, wenn die Gemeinde auf ihrer Wahl bes harft, die königliche Regiminal Behörde zu ents

fcheiben bat.

Der Aittergutebeffer wird die Erflarung über solche Wahlen ftets spatestens innerhalb 11 Tagen von bem Termin der Befanntmachung an ertheilen.

**63.** 

- 7) Bet feber Anmahme eines neuen Büngers ober Beistigers ist mit dem Gntsherrn ober dessen. Bes annen Racksprache zu nehmen. Auch sind die Ets innerungen desselben gehörig zy berücksichtigen, oder im Antandsfalle der häheren Behörde zur Ents scheidung vorzulegen. Auf gleiche Weise ift Ries mand in den Schutz aufzunehmen, ohne daß vorz her der Gutsherr oder dessen Beamter um seine Extlarung vernammen wäre.
- 5. 64. Das Patrongtrecht üben die Rittergutsbeffe her poch ferner ans, wo und wie fie foldes bergebracht haben.

sine rechtsbeständige Weife zuvor befossene, unsbare Resgalien, welche nicht nach den Organisationsbestimmungen von den Jahren 1806 und 1807 dem Sonvenin gehören, die zugesicherte billize Entschädigung nach nicht ers haben sollten; so soll ihnen solche geleistet wers den. Auch wird benjenigen, welche bei der ihnen für den Berlust des Umgelds ausgesetzen Vergütung perfürze zu senn glauben, die gebührende Abhülfe nach vorheriger Revision des Auschlags zugesichert.

5. 66. In Absicht auf die lebens, und gutsherrlichen Werhaltnisse ber Rittergutsbesiger; werden die Lebens beiefe und Lagerbucher; so wie das unbestritume, einen Rechtstitel begründende Berkommen, in sween die ges genwärtigen grundgesehlichen Bestimmungen nicht damit im Widerspruche stehen, bei Kräften erhalten.

d) Bon ben Kirchengutern und Stiftungen, als Beilage bes Berfaffungsentwurfes vom 3. Marz 1817.

Bom evangelischen Rirchengute.

S. 1. Das evangelische Kirchengut des ehemaligen Herzogthums Wirtemberg wird in dem Unfange, wie es am 30. December 1805 bestand, und in der Masse hergestellt, das für dasselbe sichere Sonds von gleichem Betrage an tiegenden Gründen oder Realgefällen, unter Beobachtung der möglichsten Gleichförmigkeit, angewiesen werden.

Es erhalt dasselbe seine eigenen Berwaltungsbistriete, welche in dem Konigreiche so zu vertheilen sind, das eines Theils die Berwaltung möglichst vereinfacht werde, andern Theils aberider Gig der Beamenigen von den Anstalten und Gemginden, deren Bedürfnisse sie zu bestriedigen haben, nicht zu weit entfernt sep.

S. 2. Bas bie kinglichen Jands in den neu erwage benen Landestheilen andelangt; fo wird, wann bei nie herer Untersuchung sich ergeben wird, das sie gegen ihre Bestimmung, auf eine nach der ichesondern Versassung dieser Landestheile unzulässige Beise, mit fremparzigen Ausgaben beladen, oder sonst vermindert worden sind, zu ihrer Wiederherstellung, in sowiet diese ohne eine, mit gedieren Nachtheilen nerbundene, Veränderung gesichehen kann, nach Maßgabe des Reichsbeputationsabeliebs von Jahre 1803 die erforderliche Einseitung gestroffen werden.

Die Vereinigung bieser Fonds mit dem Kirchengite der alten Stammlande beruht auf einer besondern Univerhündlung, wobel darauf Rukssiche zu nehmen ist, bah, wold die derlichen Verthaltnisse es zulassen; auf gleiche Welse, wie es bet ven alten Kirchengute aus keichet, ans den für Lichtliche Zwecke bestimmen Reas lieden und Einkanken genisse Paviculatsonds gebitdet, und mit dem geschmen evangelisch lunherischen Kirchensfond zu einem Gunzen, welches nach gelechen Grunds-saben verhalter und verlieben wird, vereiniger werden.

Bei diefer Unterhandlung wird auch naher bestimist werden, im wiefern die inn ven Wiegenus der allgemein men kirchlichen Erziehungsanstalten aufgenammenen Erziehungsanstalten aufgenammenen Erzingstosten der Landestheile, anch an den Unterhalten einestosten derselban Theil zu nehmen haben.

Das ans vorstehende Ere vols eine Eigenthum der evangelisch latherischen Altoke sindliche Stuckungst ist, für alle künstige Zeiten ungsbänderlich in diesem Zusstande zu erhalten, und es kann nichts davon veräußert werden, ohne daß die Administrationsbehörde, im Einsverstandnisse mit dem Geheimenrathe, die Veräusgering für nothwendig ober nüblich ansieht, in welchem Faße der Erlös jedesmal wieder zu Capital anzulegen aber zu einem nählichen Kause zu verwenden, oder der Kondant auf andere Weise vollständig zu ergänzen ist.

5. 42:Das Aindengute havible, unabanderliche Besfilmmung; i daßi. alles dasjenden, mas sowohl die 1919er swarrigen alslidie erwa noch in der Falgebetenen ampre senden Bedarfniffe ber evangelifch futhenifigen Kirche, und der damis in Berbindung ficheiten haberen mid niederen Schule und Armenanstalten, mich Washgabo der großen Kirchenordining und der späteren verfassungemär Bigen Fundationen erfordern, davon bestritten wird.

- 5. 5. In hinsicht auf die Kirchen; und Schulger baude hat das Kirchengut, wenn ihm nicht ausnahmer weise specielle Rechtstitel die Baulast auflegen, jundakt nur die Berbindlichkeit, die einzelnen Kirchengemeinden im Falle der Ungulänglichkeit ihres Kirchenfabritsonds und anderer gesehlicher Sulfsquellen, durch verhalmischen missige Beiträge zu unterstühen.
- f. 6. Was die difentlichen Unterrichtsanstalten ber krifft; so hat das Liechengut auch bep denjenigen, wols che nicht ursprünglich auf dasselbe fundire sind, in soweit ins Mittel zu treten, als die hisherigen gesehlichen Konds nicht zureichen. Namentlich hat dasselbe, zu Bers besterung des Elementarunterrichts, diesenigen Gemeins den, welche zu angemessener Vosoldung einer hinlinglis chen Anzahl von Schullehrern die Kräfte nicht haben, hinreichend zu unterstüben.

Burbe der Sall eintreten, daß bei allgemein burds
greifenden Anstalten ju Borbesserung des Schulmelens,
so beträckliche Unterschhungsbeiträge nothig minden,
welche den Kräften des Liechenguts nicht angewessen imaren; so werden andere Hilfsquallen durch gemeins
schaftliche Verabisbiedung ausgemittele werden.

5. 7. Da für die Bedürsnisse der Armen besondere Brtliche Fonds neben den Beiträgen der Ortseinwohner ausgesetzt sind; so ist die Berbindlichkeit des Kirchenguts zu Unterstügung der Armen, in soferne nicht besondere Rechtstirel in Hinsicht auf einzelne Armenanstalten oder einzelne Orte ein underes mit sich bringen, nur substeinzelne Orte ein underes mit sich bringen, nur substeinzelne, und beschränkt sich in der Regel auf Gratialien, besonders für bedürstige Wetwen und Waisen verstorbts ner Kirchens und Schuldicher, auf außervrbentliche Eurstoften und andere, durch besondere Ungläcksfälle wegtwedere, und auf Fälle in melde sich

nicht fowohl far einzolne Localarmenfondes als vielmehr für einen allgemeinen Armonungerftähungofond eignen.

- 5. 8. Die der eigentlichen, obbemeldten Bestimmung bes Kirchenguts fremdartigen, Leistungen und Ausgaben, welche dem geistlichen Gute des Bergogthums Birteme berg für die Finanzkammer oder für andere Bermalikungszweige öbgelegen, sind ein Gegenstand wechselseitiger Ausgleichung.
- 5. 9. Die Sestimmungen der frühenen Landesvers gräge in Betreff des drittheiligen Beitrags des Kirchens guts zu den allgemeinen Landesanlagen, und der, der Steuerkasse auf das sogenannte Rirchengutse Remanet vors behaltenen Rechte sind als nicht mehr anwendbar aufges hoben. Dagegen wird die Arage: vo und nach welchem Verhältnisse das Kirchengut zu den alten Landessteuern Beizutragen habe, auf kunftige Verabschloung ausgesetz.

Daffelbe kann jedoch in keinem Falle so angelegt wers ben, daß es dadurch in irgend einer Sinstats un Erfahr tung seiner fundationsmäßigen Obliegestheiten, welche als kem anderen vorangehen, unfähig wurde.

- 5. 10. Das Kirchengut ethält eine, von den Finanfle Tammergefällen iganz abgesondette, Berwaltung, uhter der oberften Leitung des Königs, welchem, als Mitgliede der evangelischautherischen Kirche, die verfassungsmäßige Episcopalgewalt zusteht.
- 5. 11. Die fürchliche Bermaltungshehorde ift bem toniglichen Ministerium des Kirchens und Schulwefens ungergeordnet.
- 5. 12. Sammtliche mit der Verwaltung bes Kirchens guts beauftragten Beamten und niedern Diener fteben unter jener Eentralftelle.
- \$. 13. Diefelbe ift fur gewissenhafte Verwaltung und die fundations, und verfassungsmäßige Verwendung bes Riechenguts, so wie für die sorgfältigfte Entfernung alles besten, was, ber verfassungsmäßigen Bestimmung besselben zuwider, von tegend einer Seite unternömmen werden tounte, in vorzäglichem Grade verantwortich?"

ichen Rechnung über die Manwaitung der Centraltalle des Kirchenguts, wird von dem Resultate derselben jes besmal den Landständen Nachricht ertheilt werden; so wie diesen überhaupt auf ihr Ansuchen eine befriedigende Ausfunft über den Justand des Kirchenguts, oder über einzelne in dessen Verwaltung einschlagenden Gegenstände nicht verweigert werden wird.

## Bom fathotifden Dirchengute.

5. 45. Die katholische Kirche erhält, neben der Dostation des noch zu errichtenden Bisthums und der dazit gehörigen Institute, einen eigenthümlichen, von der Verswaltung des Staatsgits abgesonderren, allgemeinen Kirzdensonds an liegenden Gründen und Realgefällen, aus welchem die kirchlichen Bedürfnisse, wozu keine örklichen Vonds vorhanden sind, oder diese nicht hintelihen, und besonders die Kosten der geistlichen höheren Lehranstals ten zu Kestiten sind.

3. 16. Insbesondere wird die Einseltung getroffen werden, daß was von den, für die neu erwoebenen vorsmals hsterreichischen Landestheile gestiftetzu, sogenannten Religions: und Studiensonds bisher noch von Seite des kaisert, königt, dierreichischen Hofs zurückgehalten wors den ist, gegen Erneurung der schon in dem Englanger

hegeben werde.

§. 17. Die näheren Bestimmungen in Hinsicht auf die Verwaltung der in vorstehenden Artikeln bezeichnes sen Fonds, und auf die hiarbei eintretende Mitwirkung der kirchlichen und Staatsbehörden, bleiben bis auf die

Bertrage vom Jahre 1806 geldehenen Zuficherung ber ftiftungsmäßigen Berwaltung und Berwendung biefer Fonds, an bie biesfeitigen Berwaltungsbehörden herause

mirfliche Quefcheidung berfelben ausgesett.

5. 18. Die Berbindlichkeit der katholischen kirchlischen Fonds, zu den allgemeinen Landeskeuern beizuwargen, wird nach eben den Grundsähen bestimmt werden, welche für die Besteurung des evangelischen Kirchenguts als Richtschnur werden seitgeseht werden.

# Bon b. Rirchengujeming D. & Mary 1817. 271

5. 19. Auf Die Geer ber katholischen Riechennfefter, ben, menn sie etwa einen Abgang erlitten haben sollten, finden die in 5. 2. vom evangelischen Kitchengute feste gesetzten Bestimmungen ebenfalls Anwendung.

Sie perbleiben in der eigenen Verwaltung der Muge nießer, junter der Aufsicht des katholischen Kirchenraths und des Bischofs.

- 6. 20. Für diejenigen Pfavreien, welche ben nuns mehr secularisiten Stiftern und Albstern einverleibt was ren, und daher teine abgesonderten Jonds hatten, sind, wo es noch nicht geschehen ift, entweder eigene Dotaktionen auszuschen, von welchen nicht nur die Pfarrgeistslichen ihren angemessenen Unterhalt beziehen, sondern auch die Rosten der Rirchen, und Pfarrgebäude und des Gottesdienstes bestritten werden; und Pfarrgebäude und des Gottesdienstes bestritten werden; voer es ist der Betragischen ihrer hetrospeschen auf das Gesammtelgenshum der betroffenden Stifter und Rioster, als eine Reallast, zu abernehmen, oder auch bei Jundirung des allgemeinen sathvissen Lichengues in Berechung zu nehmen.
- 5. 21. Sollte sich ergeben, daß Pfarrgehalte und andere Bedürsniffe von Pfarrenen, welche den nunmehr secularisiteten Stiftungen und Klöstern einverleibt waren, seit der Secularisation auf geistliche Konds und milde Stiftungen überwiesen worden waren, die, als zu and dern Zwecken bestimmt, hierdurch sundationswidtig bes schwert sein wurden; so werden ste denselben wieder abgenommen, und anderwärts gehörig sundire werden.
- 5. 22. Das auf folche Arm zu bildendag fomohl alle gemeine als besondere, katholische Kirchengut, ift auf inte mer in seiner Integrität zu erhalten, und auf keine Weise zu fremdartigen Zwecken zu verwenden.

Beräußerungen einzelner firchlicher Bermögensthelle konnen nur in dem Falle, wenn die Northwendigkeit es erfordert, ober ein unverkembarer Borcheil für die Riche dadurch erzielt wird, und nicht anders, als mit Einwilligung des Bischofs und Genehmigung der landess herrlichen oberaufsehenden Behorde, statt finden.

#### Bon ben brelichen Rirden, Sonle and Armenftiftungen.

§. 23. Ueber die Acrwaltung der, in den einzelnen Gemeinden für ihre Kirchen:, Schul: und Armenvers sorgungsbedürfniffe vorhandenen Stiftungen, wird von einer dem toniglichen Ministerium des Kirchen: und Schulwesens untergeordneten, aus Mitgliedern beider Confessionen zusammengesesten Stelle die Aufsicht gesführt.

In Ansehung biefer brilichen Fonds, wohin die Kire. Gens, Kapellens und Beiligenpflegen, Armenkasten, geists liche und weltliche Spitaler, Krankens und Armenhaus. Jer, und ahnliche Anstalten gehören, sindet eben dasjestige statt, was oben 5. L. vom evangelischen Kirchens gute in hinscht auf die Kirchenfonds bestimmt ist.

- 6. 24. Die Verwaltungsbehörbe ift bafür verautmarte. lich, daß bei allen jeht vorhandenen und knüftigen: Stife, tungen, die Absicht der Stifter auf das gemiffenhaftefte erfülle, und aberhaubt das Stiftungsvermögen ju Leinen andern, als fundationsmäßigen Ausgaben verwendet werbe.
- 5. 25. Wegen bet Gleichheit ber Amede und ber nahen Verbindung ber biffentlichen und Privatstiftungen, werden auch die Familienstipendlen, und andere fav Gottesbienst, Unterricht ober Wohlthatigteit errichteten Privatstiftungen, unter die Oberaufsicht dieser Behörde gestellt, inwiesern nicht die Sister eine andere oberaufe sehande Behörde bestimmt haben.
- 5. 26. Die nichere Emrichtung ber untergeordneten Betwaltung ber piorum' Corporum, namentlich die Beffimmung der Rerhaftenisse zwischen den geistlichen und weltlichen Ortsvorstehern, und den für die einzelnen Stiftungen aufgestellten Rechnern, bleibt det Gesetzeie son vorbehalten, wobei besonders auch darauf Bedackt untehmen ist, daß den Ortsvorstehern die nothige Einzsticht, und eine wohlthätige Einwirtung bei der Verwend dung des Erfrags der milben Stiftungen gesichert werde.

- of Bon ber Univerfitat ju Lubingen, als Beilage bes Berfaffungsentwurfes vom 3. Mar. 1847.
- 1. Die Universität ju Tubingen sicht unmittelbar unter dem Ministerium des Rirchen, und Schulmesens, welches bei den, diese Anstalt angehenden Berfügungen die für bas Sindlenwesen verordnete Centralstelle vers neitine, und wichtigere Falle in bent Geheimenrathe vors jutragen hat.
- \$ 2. Der akademische Senat, welcher aus dem Kanzier der Universität und der Gesammeheit der ordents lichen Professoren besieht, vertritt die Universität in allen ihren Beziehungen, führt die Aussicht über alle dazu gehörigen Personen und Anstalten und ist zu dies sein Behufe berechtigt, sich nach seinem Ermessen zu versammeln, und seine Berathungen über alle die Universität betressen Gegenstände, unter dem Vorsitze des Rectors, vorzunehinen
- 6.3. Dei Beschung den ordentlichen Lehrstellen wird ber akademische Senat gedesmal um sein Gutachten vere nommen, und Riemand, den der Sepat nicht entwar der selbst vorgeschlagen, oder gegen den er erhebliche Grunde anführen kann, als ordentlicher Lehrer angestellt werden.
- 9. 4. Der Rectot der Universität wird alle halbe Jahre von dem abademischen Senate auf die Daner der nächken sechs Manate gewählt, die Mahl aber dem Minister des Kirchens und Schulmesens zur Bestätigung jedesmal vorgelegt.
- 5. 5. Die Ernennung des Universitätsselretars, so wie die Bestellung der jur Universität und ihren Inftie tuten gehörigen untergeardneten Offizialen und niedern Diener, wird gleichfalls dem Senate überlassen.
- 3.6. Die Geeidigung der Professoren, und anderer bei der Universtätt angestellten Personen, geschieht durch den Rector, welcher hierzu für immer beauftrugt ist.

Dritter Bant.

- 5. 7. Ueber alle, die Universität und bas alabemifiche, Studienwesen angeheube, allgemeine Anordnungen und ins Ganze eingreifende Sinrichtungen wird der akabemissige Senat um sein Gutachten vernommen werden; so wie derselbe auch berechtigt und verpflichtet ift, in allen wichtigen Universitätangelegenheiten seine Antrage verzustegen.
- 5. 8. Die Aufficht üben die Geubirenten in Discis plinare und Schuldensachen wird theils durch ben Rector, theils durch die, auf Borschläge des atademischen Seinars zu ernennende Disciplinarcommission, deren bisherige Berhältnisse hiemit bestätigt werden, ausgeabt. Eisterem, dessen Strafrecht sich auf eine achtägige Invarzerntion, und dis auf Gelbstrafen von 10 Thalern erftrect, ist ein Justitiar untergevronet, welcher auf Borschlag des Senats vom König ernannt wird.
- 5. 9. Bei Bergehungen der Studirenden, welche eine höhere, die auf 20 Thaler an Beld oder vierwöchige Incarceration gehende Strafe, oder die Unterschift ves Consilii abeundi, oder das Consilium abeundi felbst, voer die Relegation nach sich ziehen, wird die Strafe nach vorheriger Untersuchung von siner, aus demiMees vor, dem Kanzler und dem 4 Facultärbecauen bestehenden Commission erkannt.
- 5. 10. Von eben biefer Commiffion und inter gleis chen Befchrankungen, werben auch alle Straffachen ber abrigen Universitätererwandten, fie mogen polizeiliche ober amtliche Verfehlungen betreffen, entschieden.
- S. 11. Bet Bergehungen, welche gu einer noch schwereren Strafe fich eignen, find bie Acten nach gerschloffener Untersuchung an das Kriminaftribunal einzussenden.
- 5. 12. hanblungen ber willfürlichen Gerichtsbartelt, namentlich Inpentur, Theilungs und Pupillenfachen, und andere außergerichtliche rechtliche Angelegenheitert, werden unter der Leitung einer, aus dem Rector, dem Ranzler und dem Decane der Juriftenfacustät bestehen den Deputation, welche erfordgrlichenfalls aus dem afac

demischen Sevate vulkkeft werden kann, durch den Ju-

- 19. Winde Ervillugen gegen Drofesoren, in Ers mangelangt einer güstlichen Ausgleichung, zum Prozest ein machten: 16. gintestene vielte winen privilegitren. Gerichte sand, 14 Alagum gegen andere Universitätes Verwander werwiesen an visiorventlichen Gurchtestellen des Beklagten verwiesen, 200 ig 2006 in der
- 5. 14. Bas die, theils der Universität ale Gesammtbeit, theils ihren einzelnen Instituten und Angehörigen, in früheren Zeiten jugestandenen Borrechte und Immus nitäten betriffe; so wird zuvörderst näher untersucht were ben, was davon auf die gegenwärtigen Berhälrniffe ans wendbar, und mir den allgemeinen Gesehen vereinbars lich sehn möchte.
- §. 15. In Anschung des afademischen Burgerrechts verbleibt es bei der Verordnung, daß außer den Prosfessen und Studirenden, nur dicienigen, welche bei der Universität und ihren Justituten irgend ein Amt bekleisden, oder jur niedern Dienerschaft der Universität gesbören, oder als Buchdrucker und Buchandler mit dersselben in Verhindung siehen, zu akademischen Bürgern aufgenommen werden konnen. Doch wird dem akademischen Genate ansdrücklich vorbehalten, auch einzelnen Gelehrten, welche sich als Privats Docenten mit dem Unterrichte der die Universität besuchenen Studienen wirklich beschäftigen, das akademische Bürgerrecht zu bewilligen.
  - stern interenten Beamern, melderne feit und burch berichten meergenrenten Beamern, melderne feiter bie dem felten meergenrenten Mites mit mehren, Duner, auf Ware schläge des atademischen Senats von der, bereffenben Centrestelle, und in den geeigneten Fallen von dem Rosinge tenant in mit gan abgefondert verwattet.

Bo diefer Fonds, welcher in keinem Falle in feiner Gubftang vermindert werden darf, nicht gureicht, hat das Kirchengur Jubiblarisch ins Mittel gu treten.

9. 17. Die Auflicht über die Berwältung bes And versitätsfonds steht der mit der Kirchengutsverwältung benuftragten Centrassellesse zu, melde bei michtigeng Ser sonfanden, mud im allen Adlen, mpheine neue Aufgabe auf den Fonds zu übernehmen, eine Peräuserungneinzele ner dazu gehöriger Afeile zu beschließenzorin sedentigen ber Rachlaß zu bewilligen debeniehe sousiergewöhnliche Berwaltungsmaasregel in Anwendung zu bringen mippe die Erflarung des afademischen Senats einzuholen und zu berücksichtigen hat.

Der Verwaltungsbeamte ber Universität ist zwar bies fer Centvalstelle in der Maße zunächst untergeordnet, daß er in allen, zur höheren Cognition sich eignenden Angestegenheiten, an dieselbe unmittelbar Bericht zu erstatten, und die von ihr ertheilten Beschle zu befolgen hat; er ist jedoch verbunden, dem Senate über alle in die Verswaltung einschlagenden Gegenstände, auf Berlangen, bes seichigende Auskunft zu geben, die jährlichen Voransschläge unter der Lettung einer von dem Senate biezu beauftragten Commission zu entwersen, und gemeinschafte lich in Berathschlagung zu ziehen, und die jährlich gesstellte Rechnung, ehr sie zur Probe eingeschieft werd, der gedachten Commission zur Prüfung und Beistugung ihrer Erinnerungen und Verbesserungsvorschläge mitzustheisen.

3. 18. Für unvorhergeschene fälle ift sehemal in dem jährlichen Krat eine Summe, pan 1999 fl. auftige sehen, welche der Senat zum Beften der Universität oder einzelner Institute auf unvorhergeschene Ausgaden, bie sedoch einzeln nicht über 300-18. Dercanwordischen, bien vorherige Anfrage, auf seine Aeranwordischen berwenden kann, und burch den CamicialiBermalier vorsetzen fasten mußlau

Was davon jabrlich nicht ausgegeben mirb foll gir Erhohung des Universitätsfonds auf Zinsen ausgeliehelt werden.

5. 19. Die frate begandene Einrichtung bes Collegii illustris in Tubingen wird ficht wieder hergestelle.

# Die Org. b. unt. Gjagesp. v. 31. Dec. 1818. 277

hingegen sollen die bisher in dieser Anstalt für den Ung tereicht in hen Biffenschaften und Leibesübungen festgefest gewesenen Fonds für die Imede der Universität und ferner verwendet werden.

imbergs, Bayern (26. Mai 1618) und Babem (22. August 1818), neue zeitgemäße Verfaffungen. Unter diesen Verhältnissen konnte Wirtemberg hinter benselben nicht zurüstbleiben. Das Erste, wodurch die neue Verfassung vordereitet ward, war:

1) Die Organisation der untern Staatsverwalstung in den Departements der Justig und des Innern vom 31. December 1818,

burth welche besonders, nach dem Vorgange Bayerns, bas Gemeindewesen, die Grundlage einer jeden gutten Bersassung, in Wirtemberg neu gestaltet ward.

Bilhelm, von Gottes Enaden Kanig von Wirtemsen. Schon vor mehren Jahren sind in der untern Smarvermaltung Unfers Königreichs wesentliche Mans gelählhar geworden, und insbesondre hat man allge: mein ancrkannt, daß die Oberamtsverwaltung den gerechteften und deingendten Forderungen großentheils nicht entspreche. Die Absicht, sie zu verbestern, hat nach und nerschiedene Mittel geführt; man hat Kreissimmer (pachher Landvogteien) als Mittelstellen zwischen der Regierung und den Oberämtern angeordnet, die vorsmaßigen werigen Unterpamteien bis auf eine bedeutende Kahl nermehrt, zur Repisson der Semeindes und Stiftssechungen eigene unmittelbage Beante aufgestellt, sit die Administration der Stiftungen besonder Bezirksamster eingeführt, desennigede Provinzial "Justizeollegien

für bie erfte Civilinftang, und für jebe Landvogtet Fine Rriminalbeamtung errichtet. Diefe Auftalten felbft ube find, mancher legislativen Correctionen ungeachiet, auf bem Landrage von 1815 Gegenftanbe von Beichwerben geworben, welchen in mehreren Duncten die Regierung ibre Unerfennung nicht versagen tonnte. Es fleet am Lage, daß feit Sinfabrung biefer Auftaten Die ficheren Uebel nicht vermindert worden find; und was auch in biefer hinficht auf Rechnung jufalliger Einfluffe tommen mochte; so haben doch die dabei gemachten Erfahrungen ju der Ueberzeugung beigetragen, daß nicht blos eine Modification, fondern eine wescheliche Aenderung det alten Begirteverfaffung nothwendig fen, : Doch immer find die Regiminalverwaltung und Aufficht in allen Bes gichungen, die Polizen in allen ihren Zweigen, das Rris minalwesen und die Leitung foweist ale die unmittelbart Musübung ber ftreitigen und ber wille frliden Gerichtss barteit in dem Geschäftsfreise des Oberamtmanns vereis nigt, - ungeachtet bem Umfang und ber Bielartigfeit Diefer Gefchafte, jumal bei einem Diftricte von gmans sigtaufend Menfchen, Die Talente, Kenneniffe, practifche Ausbildung und Thatigkeit eines einzigen Mannes, nach. ben Forderungen ber jegigen Beit, nicht genügen tonnen. Diese Ueberzeugung mußte auf ber einen Seite eine Ichabliche Dachsicht in Anfehung ber oberamtlichen Thas tigfeit um fo naturlicher herbetführen, ale biefe, nach Berfchiedenheit der Functionen, faft bon allen Embes: ftellen in Anfpruch genommen wird, und beswegen von feiner' berfelben mit gerechter Strenge beauffichtet wers ben tann. Auf der andern Selte frand dem Oberamies mann schon feit den alteften Beifen in der Stabefchreis berei ein Weg offen, auf Koften ber Intereffenten ober ber offentlichen Raffen fich die Amesgeschäfte zu erleichs tern; wobei denn beibe Stellen, in eifter bem Gemeins wohl nicht burchaus guträglichen Dichtung, von ifitem eigenthumlichen gesetlichen Charafter fich nach und fiach entfernten. Ueberhaupt ift nicht jn vertennen, bag mans de altere Gefege und Institute" burch allmablige Ume wandlung der Berhaleniffe, fat"bie fie gegeben waren,

thre wohleblige Birthamfeit verloren haben, mabrend mittunter burch fie bic, in bem größten Theile Unfrer Smaten icon feit Jahrhunderten bestehende, Gemeinde, Berfaffung in ihrer Entwickelung gehemmt worden ift. Die Rolgen diefer organischen Mangel außern fich forte während auf mancherlei Beife verberblich. Aberall hinlanglich gerechtfertigte Beschrantung ber Da: Biftrate in Gemeindefachen hat Ginrichtungen herbeiges führt, deren Koften und andere Nachtheile nicht burch ein boheres Maas offentlichen Bertrauens auf bie Ber: , waltung vergatet werden. Den Gingelnen ift der Bce trieb ihrer melften Drivatangelegenheiten, vorzüglich die Dechtshulfe fo fehr erschwert und vertheuert, daß der Zwed nicht felten durch das Mittel aufgewogen wird. Auch im Kriminalwesen ift der langsame Gang der Jus ftig, bei unverhaltnifindfig großem Aufwand ber Staatse taffe, fo beschwerend fur die Individuen, als nachtheis lig für die Moralität und öffentliche Sicherheit. Je ent: Schiedener die Borgige find, durch welche die von der Borfehung Uns anvertrauten Lande in manchen Theilen threr gefellichafelichen Einrichtung fich auszeichnen; befto weniger tonnen Bir geftatten, bag ben jahlreicheren uns geren Rlaffen des Boltes bedeutende Bortheile der Staats: perbindung, and die fie gerechte Anfprüche haben, nur nhollfommen ju Theil werben. In diefer Gefinnung, jugleich aber auch in Erwägung, bag die Gefetgebung ber Aultur eben fo wenig vorancilen als hinter ihr zu: rudbleiben darf, haben Wir Die untere burgerliche Ber: maltung nach folgenben Grundfagen geordnet :

I Marin de com

Der Gemeinkerrinnd, als die natürliche Grund:
fage destisctantereibandes; ift, mit Rückliche duf Gemeinschaft des Wohnstes, auf eine, sie den Berrieb Treinschlicher Zwecke hinreidende Menschenzahl; auf Zufunlmenhang und Geschiespusseit des Bodens, überall zu erhaltent und zu vervollkommuch. Erreihreckt sich auf alles product die Gemeindemarkung umschließt, und außert siete Wirdlieg auf alle hängerliche Verhältnisse, so weit thm nicht in beiben Seziehungen allgemeine Btaatigs fese ober unftreitige besondere Rechte derogiren. Die Gemeinde ist das Beste ihrer Genossen, und eben so auch das Beste des Staats zu befördern schuldig; bei des nach den rechtlichen Bestimmungen einer auf weste selseitigen Bortheil gegründeten Uebereinfunft.

Bu diefen Zweden verfügt fie über ihr gemeines Wete mögen, das ihrer Berwaltung nicht entjogen werden tann, und nimmt bas in Berband febende Privatvers mogen, das fie in der Entrichtung der Staatssteuer vers tritt, subsidiarisch in Anspruch. Die Angabung ihrer Rechte und Pflichten überträgt fie einem burch Stime menmehrheit aller Gemeindeburger ans ihrer Mitte ger wahlten bleibenden Gemeinderathe. Diefer bat die gange Gemeindeverwaltung in Begiehung auf Detonomie, Dos ligen, Rechtspflege und außere Berhaltmife theils felbft ju beforgen, theils unter feiner Berantwortlichkeit durch andere von ihm bestellte Perfonen beforgen ju laffen. In jeder Stadt: oder Dorfgemeinde ficht ein Mitglied bes Rathes als Borfiger beffelben, und als erfter Bore fteber an der Spige der Bermaltung; er hat jugleich bie Staatsangelegenheiten, foweit fie die Gemeinde inse befondre berühren, ju beforgen, und ift in biefer bine ficht Regierungsbeamter. Diefer, wie ber Gemeinderath, hat eine feinem Betuf angemeffene Strafgewalt. Dem Bortheil ber Gemeinde ift gemäß, baf die obrigfeitlichen und verwaltenben Derfonen ibre Gefchafte ohne freme ben Beiftand verfeben; Dies erfordert auf der einen Seite Bereinfachung der Gefchafte, auf der andern angemeffene Belohnung der Angestellten, und in der Regel lebense langliche Beibehaltung der Stellen. Ein Ausschuß der Bargerichaft, beffen Mitglieber nach peristifchen Bahs len norhwendig wechseln, ift zu erhaltenben Aufmerksame keit auf bal memeine Befte verpflichtet. In wichtigeren Fallen wird burch feinen Biberfptuch ein Befchlus bes Gemeinderaths in feinen Birtung gehemmt, durch feine Bustimmung aber theils deffen Amesgewale ergange, pheils auch eine Coanition hoherer Stellen ensbehrlich gemacht. Die eigenshamliche Wirtfamedit, des Ausschreffes aufeb

Sadurd gefichert, daß er pon der ordentlichen Menmals song entfernt bleibt. Das Auflichts. und Beitungsrecht der Regierung außert fich derin, daß fie den erften Rate fteber auf einen Bablvorschlag ber Bomeinde einennt, der legalen Befegung der übrigen Bermaltungsftellen fic versichert, und sie durch Bestaugung begloubigt, die Detos nomieverwaltung durch ihne Drufung in geschlicher Orde mung erhalt, und über Befchwerben, befonders über Streitigkeiten amifdem ber Bempaltung und dem Zuse Schuffe, entscheidet. Der Staatsorganismus erfordent eine gleiche Grundverfaffing aller Gemeinden. Aber bet Werer, großen Berfchicdenheit, an Umfang und Beftanbe theilen, ift eine große Berichiedenheit in ber befondern Einrichtung sowohl, ale in bem Berhaltniffe ju ben Staatsbehorden, ihrem Intereffe eben fo mie bem bes Staates gemaß. Gie werben, mit vorzäglicher Racfficht auf Brobfterung, in vier Rlaffen abgetheilt , nach berep Stufenfolge der Grad ber Unabhangigteit bestimmt wird, der ihnen jest oben tanftig einzuranmen ift. Die fper eielle Ausführung biefer Grundfage enchalt bas Coict über die Bemeindeverfassung sub Nro. I.

#### u.

Die staatsbürgerlichen Angelegenheiten, welchen ber Gemeindeverband nicht genügt, werden durch den Bezirksverband befördert. Indem Die eine den natürlichen Werhältnissen möglichst anpassende, unstreing wünzschenswerthe, Ein und Jutheilung aller Gemeinden, der künstigen Gesetzgebung heimzustellen Uns durch höhere Rücksichten bewogen sinden, lassen Wir, mit Ausnahme der wenigen Aenderungen, die durch ganz besonders drinzende Umstände motivier sein möchten, den Bestand der gegenwärtigen Oberamtsbezirse und die Anordnung der Oberamtssitze derzeit unverändert. Der Oberamtmann ist nicht mehr Richter, auch nicht mehr unmittelbarer Borsteher der Oberamtsstade, hat hingegen als Regierungsbeamter des Districts in allen Beziehungen, in welchen die ausschließliche Competenz einer andern Stelle nicht unzweiselhaft begründer ist, das öffentliche und Pese

Projenten Berfentzugen: (Canfpacquielern) fint, folen He auf : rechelichen Geranden , bernhen , an erhalpen ; fie fieben unter ben Leitung ber Amedversammlung, an ber nen. Bernthungen in biefer Beziehung ber Decan Theil nimmt .. Die privatinen Intereffen einzelner Gemeinden und Die Inereffen ber Rirchen werben gefichert burd eine den Gemeinde: "und Confessans = Berbaltuiffen ente fprechende nabere Beftimmung ber Berwaltungs: und Auffichterechte.

ARTON TO HE THE TO COME STREET TO THE TOWN

Die Privat: Mechespfiege wird, mit entfcheibenber Stackant auf bas Intereffe berer, bie ihrar bedürftig fenn tonnbu. der gebentliden Gemeindesbrigfeit fo weit überlaffen aus fie mit der allgemeinen burgerlichen Ben Waltung fich vertragt. Die Rechtsfürforge, welche vorquelich Die fogenannte willfürliche Gerichtsbarfeit und ans Curatelmelen begreift, fest Reuntwiffe pon perfonlis iffen Sigenschaften, von Ramilien . Beundgens, und Ges werbeverhaltniffen wuraus, if auch gengentheils adminiftratter Ratur; fieht daber bem Gemeinderathe in. Ind gur Otreitvermittelung ift berfeibe ; burch jene be-Jondern Benninife : mob. burch feinen gaberen guntlichen Sikfing auf Die Streitenben, verzäglich geeignet. Rechtebalfe in unftreitigen Gaben, ale ein Theil ber allgemeinten sbrigteitlichen Gewalt, gebahrt ibm ohnehin, fo wie in eiligen Falles ber Bedet fant, und die Ere haltung bes Ruhellendes durch proviforifche Berfüguns igen! .. Uebendies: tomme ihm gine Cagnition in illusere gangefachen an, with andlid erlebigt ar Dingipgkeiten, Die wegetr Bermafügigfrit des Objects, einem meiteren Meditsgang micht vertragen dund, inappellable Ertennte niffe. Golde Befchafte ber Dechtspolizene Die auf Ans owendung famigriger Rechelbermen beruben, und befone bere Befchaftedunieniffe, erfarbern, werben unter der Ditts ewirfung des Gemeinderathos von dem Gerichtsnotar ber abbeitet. ... Far die Gerichtsuptore werben in jehem Obere l'aintebezitete geschloffene Diffeicee gebildet, und ihre ein ventlichen Amtevernicheningen nech genan und namentlich

supplificant in the court of the

seftimme weiden!!! Aus diese kiefe kund Ausscheibenig verrips iten sonst justeslichteil! Woldelutter und Schweibereigtschafe te) werden sie aut Pffentlichen Kussen besolder, welche backegen die von Privat Interessenten zur entlichtenden Webussen bielehm

:::0

Fin: beit: Mingen Mingen ben Dedenflegen mit Aude felluf abmitifinativer: Fiftetoneng wird, in febeng Quera amesbagire bichter musgeftelle n Biefer hab, impiet Der Oberaufficht bes Kreisgerichtshofes mie zeinem; ale Sehalfe und Stellvertreter ihm beigegebenen Actuar, bie Semeinderathe und Berichtsnotare in der Ausübung ibs rer auf die Rechtspflege fich beziehenden Pflichten ju bes auffichtigen, auch wichtige und fcmierige Sandlungen ber Rechtefarforge felbit vorjunehmen, feine Gerichtsanges borige in Streifigkeiten mit Eremten und mit Unsward nigen burch Bermenbung gu unterftugen, und überhanpt bie Obliegenheiten eines Juftigbeamten in allen Begies bungen ju erfullen. Sauptfachlich bat er, in Geniens fchaft mit Beifibern bie burch bas bffentliche Bertrauen bernfen, und ben Parteien unverbachtig find, alle pris barrechtliche Streitigfeiten in erfter Inftang ju erortern und ju entscheiden. Bei der Stellung des Oberamteges richtes als erfter Inftang, bei der Belchaffenheit des größten Theile ber an daffelbe gelangenden Sachen, und bet bem großen Geminn, ben die Muftlarung bes Riche ters fowohl als die theberzeugung ber Streitenden felbft bitrd bie unbergogerte lebenbige Erbrterung einer Sache erlangt, ift es bem mabren 3mede ber Mechespflege gee maß, bag por dem Oberamtegericht, fo weit es gefches ben fann, bie Parteien perfonlich ericheinen ! \_ bag, nur mit ben nothwendigffen Muenahmen, mundlich vere handelt und vorzuglicher Bedacht auf Die Berftellung eis ner reiner Thatgefdichte genommen werbe, - bag ber Richter bem Unrufen ber Parteien jebe, Die Enticheis bung befordernde, Folge von Umtewegen gebe, - daß er an the Borbringen allein in Erforschung ber Babeheir nicht gebunden fen, - bag er unter Beobachtung der mefentlichen Erforderniffe fchleunig verfabre, - bag

er johne Sinhelung franden Anthos entigeibe, - und daß nicht über Briffenuntheile, sonden nur über die Befintiva Entschichng in der Dampsache - eine Streit verhandlung, vor dem Obereichter Statt sinde. Die Werhandlung, vor dem Obereichter Statt sinde. Die Merhandlung vor dem Obereichter Statt sinde. Die Bernfung, durch Zurücklichung der bieher gesehlichen Bernfung, durch Zurücklichung der bieher gesehlichen Betaliem und Frenkallen auf währliche Wertheinung et kanneren. Die gesenlichen Bestimmungen hierüber in der Beiten Bei in dem Eben über die Grinberderfallung aus Wert in dem Eben über die Grinberderfallung

All the control of th

and martiflered as precial data selector distant, spainings Borfdriften über die Strafrechtepflege, Die gleich falls dem Oberamtsrichter, theils in der Gigenichaft et nes Richters, theils in der eines Juguirenten, Berichte erftatters und Bollgiebers übertragen ift. Er unterfuct vollftandig und ohne Unterfrheidung der Beneral: und ber Special , Inquifition, alle Gefehübertretungen, beren Enticheidung nicht ben Mominiftrativ Beborben guftebt, oder die Befugnif des Oberamts überfteigt. Es ift feit ner mabren Birtfamteit gemaß, bag er in Unterfuchung gen anderer Greifen nicht unmittelbar eingreife. und baß er, um auf eine Untersuchung einzugeben, in der Regel die Angeige oder Anfforderung einer bffentlichen Bebers de, eine Antlage ober formliche Denunciation erwarte. Eine gefemafig an ihn gebrachte Sache tann er ohne die entscheidenbfien Grunde nicht ablehnen. Bon bem Mugenblick, mo er fie übernommen bat, fteht alles weit tere Berfahren ibm allein ju. Er entscheidet in Ges meinschaft mit offentlich veroroneten Gerichtsbeifigern bis gu einer einfachen Freiheitsftrafe von vier Bochen und einer Gelbitrafe von dreifig Thalern. Dichtigere Falle berichtet er an den Rreisgerichtshof. Die Ginfahrung eines angemeffenen offentlich en Berfahrens, au mogs lichfter Sicherftellung von Ehre, Leben, Leib und Gut des Angeflagten, wird ein Gegenftand fernerer Beraf thung, fepn. : : angeben abgegereit. In nichte that bei

## Die Drg. b. unt. Geodfer 4 31. Dec. 1818. 287

Said an VIC. . . To a Down that at

Da die Zweckmäßigkeit seber Verwaltung von dem intellectuellen und moralischen Vermögen der Angestelle ten abhängt, und da der gesegmäßige Wille durch hös here Auflicht allein nicht ersege, hingegen jum Theil durch außere Berhaltniffe bestimmt wird ; fo forbert bas gemeine Befte chen fo febr als die Bereditigfeit, baf bei Unftellung und Beforderung offentlicher Beamten jes der Urt nur Salente, Rennfiffe, Redlichfeit und Thas tigfeit mit Entfernung aller ungefehlichen Ginfluffe bes rudfichtigt, die Beamten mit geeigneter Ichtung behane delt, und durch hinreichende Belohnung gegen fforende Corgen gefchust werden. Bu biefem Ende, und in Er= magung, daß die Abhangigteit von jufalligem Gintoms men und befonderen Berbienftberechnungen, eines Theils dem amtlichen Charafter einer obrigfeitlichen Derfon nicht entfpricht, andern Theils ju Diffbrauchen Unlag giebt , haben Wir die Bermandlung accidenteller Dienfts belohnungen in fefte Jahrgehalte verordnet, und erwars ten, daß die Gemeinden, bei den von ihrer Wahl und Belohnung abhangigen Dienften, die obigen Grundfage gern jur Richtschnur nehmen werben. auch nun hauptsachlich die Dienfigehalte der bei ben Oberamtsgerichten und Oberamtern anguftellenden Besamten in Unferem Stiet sub Nro. V. auf eine ihreft Dienft: und Rangverhaltniffen angemeffene Mrt beftimmt, wobei Bir jugleich Jedem verdiente Beforderung auf feiner Laufbahn gufichern. Dagegen verfeben Bir Uns ju ihnen, daß fie, wogu fie nothigen Falls ohne Dadhe ficht anguhalten waren, nicht nur ihren Minteobliegenbeis ten, im Berhaltniß gegen Untergebene fowohl als gegen die Regierung, mit Thatigfeit und Treue fich widmen, fondern auch aller und jeder ungefeglichen Bermehrung ihres Diensteinkommens fich enthalten werden. Tondere erklaren Wir, abgesehen von dem Berbrechen ber Bestechung, die blofe Geschenkannahme Unserer Staatsbeamten, von Perfonen, mit melden fig in amt: lichen Berhaltniffen, feben, unter den im Chicte geges benen naheren Bestimmungen, for ein Dienftvergeben,

welches mit Entlaffung, ober mindeftens mit Buruckfey jung im Dienic ju bestrafen ift. Und da auch der nahe Berdacht einer Zuganglichkeit für Geschenke dem öffente sichen Bertrauen und somit dem Dienste nachtheilig ift; so hat der Beamte, der im eintretenden Falle sich das von nicht genügend zu reinigen weiß, eine betliche Bete sehung zu erwarten.

#### VIL

Da bet ber gegenwartigen Abanderung ber untern Bermaltung an den Roften berfetben bie Amteuffeg, und Gemeinbetaffe funftig weniger als bisher ju tragen bas ben; fo ift einige Erhobung bes Mufwandes ber Staatst taffe, auch bet aller angemeffenen Rudficht auf Roftens erfparnig, bergeit unvermelblich, wenn nicht die hobern 3meete gefährdet merden follen. Es tommt jeboch babet in Betrachtung, daß viele ber bisherigen Befoldungen mit ben gemeinften Bedurfniffen in einem fo offenbaren Difverhaltniffe ftanden, daß eine Erhöhung derfelben ichon langfe als rechtlich und politifch norhwendig ere fannt worden ift, andere aber in Buffuffen dus bem Bermogen ber Gemeinden und ber Privaten Bestanden, Des ren Ungemeffenheit, - ihrer fonftigen nachtheiligen golt gen nicht ju gebenten , - einem großen Theile bes Bolt fes felbit auch bionomifch weit laftiger war, als ihm bie gegenwartige Erhohung ber Staarsausgaben werben tann. Bie bemnach diefe theils ju Tilgung einer alteren Staates verbindlichfeir, theils ju unmittelbarer anderwartiger Er: leichterung gereicht; fo wird fie einft auch gang aufhor ren, und eine wirfliche Berminderung ber Staatevet: maltungstoften bann eintreten tonnen, wenn bie nune mehr begrundete Ginfachheit ber Bermaltung feften Bos ben gewonnen haben wird.

### viII.

Rachdem bereite im Jahre 1847 die Mittelsteilen gwischen Regierung und Boeinntern aufgehort haben; fo einem nun; in Folge der gegenwartigen Amerdnuns

## Die Org. b. unt. Stantsv. v. 31. Dec. 1818. 289

gen, Die Oberamterichter in Die Stelle der Provingiale Stuffig Collegien und der Rriminalrathe. Da bie Revis fion ber Bemeinder und Stifeungerechnungen ale eigente liches oberamtliches Gefchaft wieder ben Oberamtern, fo wie die Stiftungs : Administration ben Gemeinden juges theilt wird; fo tann meder ein Rechnungs : Reviforat, noch eine Stiftungevermaltung, als eigene Diftriet: Bes ameung ferner befteben. Die Unteramteien und Obers foultheifereien werden jest, ba die Oberamter fo bedeus tend erleichtert find, um fo mehr aufgeloft, als eine Mittelftelle jwifden den Gemeinden und dem Oberamt weber dem Organismus angemeffen, noch dem Geschäftes gang guträglich ift. Die in den Stadt, und Amteldreis bereien bisher vereinigten Functionen fallen, je nach ihe ren verschiedenen Gigenschaften, bem Oberamterichter. bem Berichtsnotar, dem Oberamt, der Amesverfamme lung, den Gemeinderathen und Gemeinde , Officianten und beziehungeweife den verschiedenen Actuariaten theile weise ju. Die Personen, welche burch Anfhebung ber von ihnen betleibeten Memter außer Dienft : Activitat tommen, find ihren Berdiensten gemäß anderwärts ans auftellen, und fofern fie an ihrem bisherigen rechtmäßis gen Diensteintommen, vertagt marben, billig ju ente schadigen.

#### IX.

Den in Unserem Königreiche begüterten Standese Herren, so wie bem ritterschaftlichen Adel bleiben die ihnen zugesicherten Jurisdietions, Polizen, und Aufzsichtsvechte unbedenklich vorbehalten, in sofern die Auszübung berfelben zwar einige Modification der gegenwarstigen Anordnungen veranlassen, aber den wahren Erfotzdernissen, der untern Stadieberwaltung nicht nachtheilig werden kann. Endlich

Behalten alle Gefebe, fo weit fle mit ben gegenwirtigen Anordnungen nicht im Widerspruche fieben genen

noch ferner ihre Anwendung, bis Wir im Stande seink werden, eine höhere Bervollkommnung der Gesetzgebung mit einer Ständeversammlung zu berathen, deren heiß stellung Uns formahrend anliegt, und die Wir nun untgesaumt in nahere Berathung ziehen werden. Zur Vollziehung der gegenwärtigen Anordnungen sind von einer Commission, die Wir zu diesem Ende niedersehen wert ben, demnächst bestimmte nähere Sinlestungen zu treffen-

Gegeben Stuttgart, ben 31. Dec. 1818.

(Unterg.) Bilbelm.

Auf Befehl des Ronigs:

Der Staatsfetretar Belingget.

Am 10. Juny 1819 berief Sarauf ber König von neuem bie Stande jum 13. July gusammen, in beren Mitte sich jest ein besseuer Geift zeigte, auf welchen bie veranderten außeren politischen Berhaltniffe im teutschen Staatenbunde wahrscheinlich nicht offin Sin-fluß blieben.

Sein beutlich ausgesprochener Wille mar, auf bem Wege bes Bertrages die Berfassung zu Stande zu beingen. Er ties beshate den bedammeleten Standen einen neuen Entwurstzur Pfüsung vorslegen, der von denselben, mit wenigen nicht wesentslichen Beranderungen, aftgenommen, und am 25. September 1819 als Grundgefet des Kondgreiches des kondgreiches des kondgreiches des kondgreiches des

# " g) Berfaffungsurtunbe v. 25. Cept. 1819.

Bilbelm, von Goltes Gnaden Konig von Bire teinberg." Thun kand und zu wiffen für Uns und Une fere Nachfolger in der Negierung:

Unferes in Gore rusenden Herrn Baters Majestat und Enaden haben schon im Jahre 1815 auf die Ers richtung einer Staats Grillo Verfassing für das ges sammen Königreich Wickenderg erhstitigen Bedacht ges nonnwen; und zu diesem Sube mit den zu diner State kon zu diese State wir den zu diese kon Gristlichen beider Haupt Consessionen und den don einigen Staten, auch sammtlichen Oberamtsbezieren ges wählten Abgeordnaten Unterhandlungen gröffnen lassen, welche unter Unserer Regierung bis in das Jahr 1847 fortgesest wurden.

Biewohl damals der gewünschte Inied nicht ju ersteilen gewesein; so haben Bir denselben dennoch unverstückt im Auge behalten, und um eines Theils der Uns, als einem Gliede des keurschen Dundes, obliegenden Berbindlichkeit zur Erfüllung des XIII. Artikels der Bildbesacce, andern Theilb den Wünfden und Sitten Unsekenzeit, andern Theilb den Wünfden und Sitten Unsekenzeit, andern Theilb den Unfleter gertreuen Umerkhanen um endliche Gegründung des Meuklichen Rechtspfffundes, abereinfilmmend mit Unsekenzeitschen Undereigung, zu entsprechen, eine neue Standbespffammlung auf den 13. July gegenwärtigen Inhras in Unseke Residenzische Ludwigsburg berufen.

Nachbem nun über ben Entwurf einer den früheren verträgs, und gesehmäligen Rechten und Freis heiten Unseres alten Siammlandes, so wie der damit verchulgen nenen Landestheile, zugleich aber auch den ges gembättigen Berhältniffen mögktiff angemessenn, Grunds verstillung die von der Ständeversammlung hiezu besons der Fendhiern Mitslieder sich mit den von Uns ernannzen Nommstatien vorläusig berebet haben, und die hiere Aber erfatteten Berichte einerfeits von Uns in Unserem Beheimenrathe, andererseits von der vollen Ständeversfammillung sollftandig die soffättig geprüft und erwos

gen, sobann big gesammten Miniche Unferer getrenen Stande Uns vorgelegt worden find; so ift endlich burch bochfte Entschlichung und allerunterthanigste Gegenerklarung eine volltommene beiderseitige Bereinigung über folgende Puncte ju Stande gekommen:

#### Erftes Sapitelia in louiself

# Bon bem Ronigreiche.

- 3. 1. Sommtliche Bestandthelle des Königreiche siche nud bleiben zu einem unzerennlichen Ganzen: und zur Theilnahme an Einer und derfelben Werfassung vereinigt,
- 9. 2. Barbe in der Folgezeit das Königteich einen neuen Landeszuwachs durch Käuf, Tausch, ober auf ans dere Weise erhalten; so wird derfelbe in die Gemeinsichafte der Berfassung des Smates aufgenammen.

Als Landeszuwachs if Alles anzusehen, was der Konig nicht blos für Seine Person, sondern durch Anwens dung der Smatstrafte, oder mit der ausdrucklichen Bes kimmung, daß es einen Bestindeheil des Konigreichs ausmachen soll, etwiebt.

Sollie, ein unabwendbarer Rothfall die Abgretung eines Landestheiles unverweidlich ungen, so ist wenige stens dafür zu sorgen, daß den Singelessena, das get rrennten Landestheiles eine hinlangliche Zeitstift gestattet wird, um sich anderwärts im Königreiche mit sprem Sir genthume niederlaffen zu können, ohne in Beränsberung ihrer Liegenschaften übereilt, ober durch eine auf das initzunehmende Bermögen gelegte Abgabe, ober sonst auf andere Weise belästigt zu werden.

5. 3. Das Königreich Birtemberg ift ein Theil des teutschen Gundes; daher haben alle organischen Belchlusse, daher haben alle organischen Beschlussen Berbaltnisse Tammlung, weiße die verfallungsmäßigen Berbaltnisse Teutschlandsnacher die verfallungen heresen, nach dem sie von dem Könige verkündet sind, auch für Wirtemberg verbindende Kraft, Jerduch titt in Anschung der Mittel aur Ersüllung der

hierdurch begründeten Berbindlichkeiten bie verfafe, fungemäßige Mitwirkung ber Stande ein.

#### -3meites Rapitel.

Bon bem Ronige, ber Thronfolge und ber Reicheverwefung.

5, 4. Der König ist das Haupt des Staates, vers einigt in fich alle Rechte der Staatsgewalt, und übr fer nitet ben burch bie Berfallung festgeseten Bestimmungen ans.

Seine Perfon if heilig und unverletilch.

- 5. 5. Ber Ronig betennt fich ju einer ber driftlie
- 5. 6. Der Gig ber Regierung tann in feinem Falle aufferhalb bes Konigreiche verlegt werden.
- S. 7. Das Recht der Thronfolge gebührt dem Manns, ftamme des königlichen Hauses; die Ordnung derfelben wird durch die Lineal: Erbfolge nach dem Erstgeburts, rechte bestimmt. Erlischt der Mannsstamm; so geht die Thronfolge auf die weibliche Linie, ohne Unterschied des Geschlechtes, über, und zwar so, daß die Nähe der Verwandtschaft mit dem julest regierenden Könige, und, bei gleichem Verwandtschaftsgrade, das natürliche Alter den Vorzug gibt. Jedoch tritt bei der Descendenz des sodann regierenden königlichen Hauses das Vorrecht des Nannsstammes wieder ein.
- 5. 8. Die Fähigkeit jur Thronfolge fehr rechtmäßige Geburt aus einer ebenburtigen, mit Bewilligung des Korniges geschloffenen, Che voraus.

9. 9. Die Bolliabrigfeit des Ronigs tritt mit gurud:

gelegtem achtzehnten Sabre ein.

§. 10. Der Suldigungseid wird bem Thronfolgererft bann abgelegt, wenn Er in einer ben Standen des Konigreichs auszustellenden feierlichen Urkunde die uns verbruchliche Festhaltung der Landesverfassung bei seinem koniglichen Borte jugesichert hat.

- 5. 11. Ift ber Konig minderjahrig, ober aus eines, andern Ursache an ber eigenen Ausübung der Regierung, verhindert; fo tritt eine Reichsverwefung ein.
- 5. 12. In beiden Fallen wird die Reichsverwesung von dem der Erbfolge nach nächsten Agnaten geführt. Sollte tein dazu fahiger Agnat vorhanden sepn; so fallt die Regentschaft an die Mutter, und nach dieser an die Großmutter des Konigs von vaterlicher Seite.
- 5. 13. Sollte fich bei einem jundost nach bem reg gierenden Könige jur Erbfolge bestimmten Familiengliche eine solche Geistes's oder törperliche Beschaffenheit zeit gen, welche demselben die eigene Verwaltung des Reichs unmöglich machen wärde; so ist noch unter der Regies rung des Koniges durch ein formliches Staatsgesch sber den kunftigen Eintritt der gesehmäßigen Reichsverweg, sung zu entscheiden.

Burde der König während seiner Regierung ober bei dem Anfalle der Thronfolge durch ein solches hinder; niß von der eigenen Berwaltung des Reiches abgehalten sepn, ohne daß schon früher die oben bestimmte Borfer hung getroffen ware; so soll längstens binnen Jahres; frist in einer von dem Geheimenrathe zu veranlassenden Bersammlung sämmtlicher im Königreich anwesenden volljährigen, nicht mehr unter väterlicher Gewalt stehens den Prinzen des königlichen Hauses, mit Ausschluß des zunächst zur Regentschaft berufenen Agnaten, auf vors gängiges Gutachten des Geheimenrathes, durch einen nach absoluter Stimmenmehrheit zu fassenden Beschluß, mit Bustimmung der Stände über den Eintritt der ger sesmäßigen Regentschaft entschleden werden.

5. 14. Der Reichsvermeser bat eben fo, wie der Ronig, ben Standen, die Beobachtung der Landesvers faffung feierlich gufulichern.

§. 15. Der Reichsverweser übt die Staatsgewalt in bem Umfange, wie fie dem Konige jufteht, im Namen bes Koniges verfassungemäßig aus; daher freht auch der Geheimerath jum Reichsverweser in demselben Berhalts nife, wie ju dem regierenden Konige,

Se fann aber der Reicheverweser keine Standesers bohungen vornehmen, keine neuen Nitterorden und hofe ameer errichten, und kein Mitglied des Echeimenraths anders, als in Folge eines gerichtlichen Erkenntniffes, entlassen. Jede "während einer Reicheverwesung verabs schiedete Abanderung eines Verfassungspunctes gilt nur auf die Dauen der Regentschaft. Auch können die dem Reiche heimgefallenen Lehen während der Regentschaft nicht wieder verliehen werden.

5. 16. In Ermangelung einer von dem Rohige ge: troffenen, und dem Geheimenrathe befannt gemachten Anordining, gehährt die Erziehung des minderjährigen Rantges dur Doutter, und wenn biefe nicht mehr lebt, Der Grofinutter von vaterlicher Beite; jedoch tann bie Etnetmung ber Erzieher und Lehrer und die Seftfehung bes Ergiehungsplanes mit unter Rudfprache mit dem Wormundfdafterathe gefchehen, welcher fich aus den Mit: gliedern des Geheimenrathes unter dem Worfice des Reichevermefers bilbet, fo, daß Letterer bei den deshalb au faffenben Beichluffen eine mitzugablenbe, und im Ralle, einer Stimmengleichheit eine entscheidende Stimme bat. Bei einer Berichiebenheit ber Unfichten hat ber Bor: minnbfchaftsrath bie Enticheibung; auch liegt biefem nach bem Ableben ber Mutter und ber Großmutter die Gorge für die Ergiehung des minderjährigen Ronigs allein ob.

5. 17. Die Reichsverwefung hört auf, sobald der Konig das Alter der Bolljährigkeit erreicht hat, oder foigt dus bieberige hinderniß feiner Selbstregierung ger hoben ift.

eie f. 16. Die Berhalmasse der Migslieder des königlie chen Hauses jum Känige, als Oberhaupt ider Familie, wurden im winem, sigenen Hauspesetz, bestimmt.

## Drittes Kapitel.

Bon ben allgemeinen Rechtsverhaltniffen ber Staatsburger.

5. 19. Das Staatsburgerrecht wird theils burch Ges bupe, menn bei ehelich Gebornen ber Beter, aber bei Unehelichen die Mutter bas Staatsburgerrecht hat, theils burch Aufnahme erworben. Lestere seht voraus, daß ber Aufzunehmende von einer bestimmten Gemeinde die vorläufige Ausicherung des Burger: oder Beisprechtes erhalten habe. Außerdem erfolgt durch die Anstellung in dem Staatsblire die Aufnahma in das Staatsburg gerrecht, sedoch wur duf die Daner der Denstzeit.

- 5. 20. Der Suldigungeeid ift pon jedem gehornen Birtemberger nach guruckgelegtem 16ten Jahre, und von jedem neu Aufgenommenen bei der Aufnahme abzulegen.
- 5. 24. Alle Birtemberger haben gleiche ftaatsburgerliche Rochte, und eben fo find finigen gleichen ftaatsburgerlichen Pflichten und gleiecher Theilnahme an ben Graatslaften verhunden, so weit nicht die Bertaffung eine ausbrückliche Ausenahme enthält; auch haben sie gleichen verfastungsmäßte gen Gehorsam zu leisten.
- 5. 22. Rein Staatsburger tann wegen feis ner Geburt von irgend einem Staatsamts ausgeschloffen werden.
- 5. 23. Die Verpflichtung jur Vertheidigung des Wag terlandes und die Verbindlichkeit jum Baffendienste ist allgemein; es finden in letterer hinsicht keine ans debn, als die, durch die Bundesacte und die bestehenden Gesehe begründeten; Ausnahmen Statt.

Ueber das Recht, Baffen ju tragen, wird ein Gies feb die nabere Bestimmung geben.

- 9. 24. Der Staat fichert jedem Burger Freiheit der Person, Gewissenst und Denkfreihete, Freiheit des Eigenrhums und Auswander rungsfreiheit.
- 5. 25. Die Leibeigenschaft bleibt für ims mer aufgehoben,
- 5. 26. Riemand barf feinem orbentlichen Richter entjogen, und anders, als in ben burch bae Gefet bestimmten Fallen; und in ben gefetlichen Formen verhaftet und bes

fraft, noch langer ale Ginmal 24 Stunden aber bie Urfache feiner Berhaftung in Unger wißheit gelaffen werben.

6. 27. Jeder, ohne Unterschied ber Religion, ger nießt im Conigreiche ungeftorte Gemiffensfreiheit.

Den vollen Genuß ber fanteburgerlichen Rechte ger währen die dret christlichen Glaubensbefenntniffe. Aus bere christliche und nicht christliche Glaubensgenoffen tons nen jur Theilnabme an ben burgerlichen Rechten nut in dem Berhaltniffe jugelaffen webben, ale fie burch bie Grundgesetze ihrer: Religion an ber Erfallung ihrer bare gerlichen Dflichten nicht gehindert werben.

- 6. 28. Die Freiheit der Preffe und bes Buchbanbels finder in ihrem vollem Umfange Statt, jeboch unter Benbachtung ber gegen Den Difbrauch beftehenben ober fanftig ju erlaffenden Befebe.
- 5. 29. Jeder hat das Recht, feinen Stand und fein Gewerbe nach eigner Reigung ju wahlen, und fich bagu im Jung und Anslande auszuhllben, mithin auch auss wartige Bilbungsanftalten in Gemagheit ber gefehlichen Borfdriften ju befuchen.
- 5. 30. Miemand tann gezwungen werben, fein Gis genthum und andere Rechte für allgemeine Staats: oder Corporationszweite abzutreten, als nachdem der Gebeis merath aber die Bothwendigkeit entschieden hat, und gegen vorgangige volle Entschädigung. Entficht aber ein Sereit aber Die Summe ber Entschäbigung, und der Eigenthamer will fich bei ber Entscheibung ber Bermals tungsbehörbe 'micht beruhigen; fo ift die Sache im org bentlichen Rechtewege ju erledigen, einftweilen aber bie ven jener Stelle festgelebte Summe wone Berma auss anbezahlen.

32. 5. 31. Ausschließliche Handels: und Gewerbsprivis Wiften tonnen nur ju Bolge eines Gefeges, ober mit bei Binberet, für ben einzelnen Sall gultiger, Beiftimmung ber Stande ertheilt werden.

Dem Ermoffen ber Regierung bleibt aberlaffen, nugge liche Erfindungen burch Patente ju beren ausschlieftig chen Benügung bis auf die Dauer pon zehn Jahren gu belohnen.

- 5. 32. Jedem Staatsbürger steht es frei, aus dem Königreiche, ohne Bezahlung einer Nachsteuer, aus zur wandenn, sofiate er dem ihm vorgesehren Beaduten von seinem Worsage die Anzeige gemacht, seine Schükt den und andere Obliegenheiten berichtigt, und hinreis dande Verscherung ausgestellt hat; daß er innerhalb Ichvessist gegen König und Naterland nicht dienen, und eben so sange in Sinstehe auf die vor seinem Wegzuge erwachsen Anspeche vor den Gerichten des Königreiche Recht geben walle,
- 6. 33. Durch den Wegzing verliert der Auswanderns de sein Staatsburgerrecht für sich und seine mit ihm wegziehenden Linder.

Das Vermögen derjepigen Kinder, welche nicht mis ben Elegen auswandern, wird im Lande zurückhehalben.

- 1. 5. 34. Wer ohne einen ihm zugeftandenen Norhehats des Staatsburgerechtes in auswärtiga Staatsdienste pritt, wird desselben verlessig.
- 6. 35. Ber in einem fremden Staate feine bleis bende Bohung nimmt, tapn sein wirtembergifches Staats, burgerrecht nur mit könglicher Bewilligung und unter ber Bedingung beibehalten, daß er den ihm obliegens den staatsburgerlichen Pflichten in jeder Finsiche Genüge leifte.
- 9. 86. Icher hat das Richt, über gelet, und ordnungswidriges Benfahren einer Staatsbehörde ober Merzaggerung der Entscheidung bei der unminelber vorgescha sen Stelle schriftliche Beschwerde ju erheben, und nabhigen Kalls stuschen bis zur höchten Bahörde zu verfolgen,
- pargefesten Behörde ungegründet gefunden; so ist lest fere perpflichtet, den Beschwerdesuhren über die Grunde thres Urtheils zu belehren.

4. 28. Glaubt ber Beschwerdeführer fich auch bei der Entideidung der aberiten Staatsbehorde nicht berubigen ju tonnen; fo darf er die Beschwerde ben Stans den mit der forifelichen Bitte um Bermendung portragen. Daben fic birfe überzeugt, daß jene Stufenfolge bevbe achtet worden, und bie Befchwerbe eine Berudfichtigung verbiene; fo ift ihnen auf ihr Berlangen von dem tos niglichen Gebeimenrathe die nothige Bustunft über ben-Biogenstandi zu erebeilen.

5. 39. Det ritterfdaftliche Abel bas Ronies reichs bild et jum Behuf ber Wint feinen Abgeordnes ten in die Standeversammlung und ber Erhalteing feinen Bamilie in jedem der wier Kreife eine Korperichaft.

- 5. 40. Die Aufnahme in eine biefer Korperschaften hängt von ihrer Zustimmung, und der Genehmigung des Coniges go In Begiebung auf Die Aufmahnte abelichen Befiber immatriculirter Rittergitter foll jedoch burch die Statute biefer Rorperichaften bas Babere: festgefest werden.
- 6. 41. Gebachte Statute erhalten auf eben die Art, wie andere Landesgeseise, verbindliche Rraft.
- 5. 42: Den Mitgliedern ber Rigterschaft fteben alle allgemeinen ftaatsburgerlichen Rechte gu.

Die naberen Bestimmungen abor Die Ausabung der im 14ten Artitel ber Bundesarte ber Mitterfcaft juges ficherten Rechte werden ben Stinden mitgetheilt.

## Biertes Kapitel

## Bon ben Staatebeherben.

#### A. Allgemeine Beftimmungen.

6. 43. Die Stagesbiener werben, fo ferme micht Merfassung oder besondere Rechte eine Ausnahme begründen; durch den König ernanne, und zwar 🛶 die Collegiale verftände ausgenommen - auf Borfchlage der porgefes ten Collegien, wobei jedesmal alle Bemerber aufzugahe len find.

- 5. 44. Riemand kann ein Staatsamt erhalten, ihne guvor gefehmäßig gepruft und für tüchtig erkannt zu fenn. Landeseingeborne find bei gleicher Tüchtigkeit vor zugsweise vor Fremden zu berücksichtigen.
- S. 45. In den Diensteid, welchen fammtliche Staats, biener dem Konige abzulegen haben, ut die Verpflichetung aufzunchmen, die Verfassung gewissenhaft zu mahren.
- 5. 46. Kein Staatsbiener, ber ein Michteramt bei' kleidet, kann aus irgend einet Urfacherohne richterliches Erkemunis feiner Stelle entfest, eftelaffen, ober auf einer geringere verlete werden.
- hen Statt, wenn die Eneferming aus der bisherigen Stelle wegen Berbrechen ober gemeiner Wergehen gescheichen sollt gemeiner Wergehen gescheichen sollt gemeiner Wergehen gescheichen sollt der kann aber gegen dieselben wegen Unbranche barteit und Dienstversehlungen, auch auf Collegialanistische der ihnen vorgesischen Behöden und der geheimen Raths, die Eitstaffung oder Bersehung auf ein geringestes Aus durch den Käusg verfügt werden; jedoch hat in einem solchen Falle der Geheimerah zuwar die oberster Justizstelle gutachtlich zu pepnehmen, ob in rechtlicher hinstelle gutachtlich zu pepnehmen, ob in rechtlicher hinstelle bei dem Antrage der Collegialstelle nichts zu, erinnern sey.

Nach diesem Grundsage find auch die Aprsteher und, übrigen Beamten der Gemeinden und anderer Körpere ichaften zu behandeln.

- 5. 48. Die namlichen Bestimmungen, wie bei Ents laffungen oder Berfegungen auf eine geringere Stelle, treten bei. Suspenfionen ein, welche mit Begluft des Amtsgehalts verbunden find.
- 5. 49. Verschungen ber Staatsbiener ohne Verluft an Schale und Rang, konnen nur nus etheblichen Gennichten und nach vorzänzigem Gutachten ver Departementer chefs verfügt, worden.

Staatsbiener, welche ofne ihr Ansuchen verfest wers ben, erhalten für die Umzugskoffen die gefegliche Ent: ichabigung. beit ober Alter ju Führung ihres Amtes unfähig gewore ben sind, so wie für die Hincerbliebenen der Staatsdies ner, ist durch ein Gesetz gesorgt.

3. 31. Alle von bem Konige ausgehenden Berfigungen, welche die Staatsberwaltung betreffen, muffer von dem Departementsminister oder Chef contrasignirt senn, welcher dadurch Auf Ihren Inhalt weranewortlich wird.

Chef für basienige parantem ortlich, was er für fich verfügt, oder was ihm vermoge des ihm jugewiesenen Michalistreifes zu thus oder zu verfügen obliegt.

Auf gleiche Beife (§. 52.) find auch bie Muigen Staatsdieger, und Beberben in ihrem Geschäftse Briffe, pepantwortlicht; fic haben bei eigener Verantsmortlichkeit nur die ihnen non den geeigneten Stellen in der ordnungsmößigen Form jufommenden Anweisungen zu beobachten.

Sind fie im Zweifel, ob die Stelle, welche ihnen einen Auftrag ertheilte, bagu competent fen; so haben fie barüber bei ihrer vorgesetzten Behörde anzufragen, so wie ihnen auch obliegt, wenn fie bei dem Inhalt einer höhern Berfügung Anftande finden, solche auf geziemende Weife, und unter Bermeidung jeder nachtheiligen Bergogerung, der verfügenden Stelle vorzutragen, im Fall eines beharrenden Bescheides aber die Berfügung zu befolgen.

# B. Bon bem Geheimenrath inebrfondere.

3. 54. Der Geffeim erath Motor die oberfie, und mittelbar unter bein Ronige ftehende, und seiner Sauper Bestimmung nach Plot Berath en de Smatsbehörde.

9. 55. Mitglieder des Geheimenraths find bie Mis niften oder die Boff ther verschiedenen Departements und diejenigen Akthe/ welche ber Konty dazu ernennen wird. 5. 56. Die Berwaltungs & Départements, in deren Spige vie verschledenen Minffer fiehen, find folgendes

bas Dinifterium ber Juftly;

das Ministerium der auswartigen Angelegenheiten; bas Ministerium des Inpern; bas des Liechen, und Schulmefens;

bas Miniftenjum des Kriegewefens, aub , bas Minifterium der Finangen.

5. 57. Der Ronig ernennt und entläßt die Mitglies ber bes Geheimenrathe nach eigener freier Entichließung.

Bird ein Mitglied des Geheimenraths entlaffen, ohne daß Dienftentfernung gegen daffelbe gerichtlich ers kannt mare: fo behalt ein Minister vier tanfend Gulben als Penston, und ein anderes Mitglied des Geheis menraths die Halfte seiner Besoldung, so serne dem Eisnen oder dem Andern nicht durch Bertrag eine andere Summe, welche jedoch zwei Drittel des Gehalts nicht übersteigen wird, zugesichert worden ist.

- is. 58. Alle dem Könige vorzulegende Vorschläge der Minister in wichtigen Angelegenheiten, namentlich in solchen, welche auf die Staatsverfassung, die Organisation der Behörden, und die Staatsvervallung der Territorial-Entstellung, ober auf die Staatsvervallung im Allgemeinen und die Normen derselben sich bezlehen, wie auch in Gegenständen ver Gesetzebung und allgemeiner Verdinungen; ib weit es sich von deren Erlassung, Aband derung, Ausstellung oder authentischen Erklätung hans derung, Ausstellung oder authentischen Erklätung hans delt, mussen, sa seene nicht dei Gegenständen des Der partements der auswärtigen Angelegenständen der des Kriegswesens die Roeus der Sache, sine Ausnahme bes grundet, in dem Geheimenvarhe zur Berathung vonzustragen, und mis dessen Gutachten abgeleites an den Kennig gebracht werden.
- 5. 59. Bebeigens gehören gu bem Geschäftetruje bes Bebeimenrans gale herathender Bebeide:
  - 1) alle fanbische Angelegenheiten;

- 2) Antrage auf Entlaffung ober Burudfegung eines Staatebienere nach §. 47;
  - 3) Kompetenzstreitigkeiten zwischen ben Justig : und Werwaltungsbehörden;
  - 4) Dir Berhalfniffe der Kirche jum Staate, ober auch Streitigfeiten einzemet Kirchen unter einz ander, wemi die Centraffellen biefer Richen fich nicht vereinigen tonnen;
- 5) alles, was bem Geheimenrathe von bem Rontife jur Berathung besonders aufgetrugen wirb.
- 5. 60. 21's ent fcheibende und verfägende Be-
- 1) bei Reflirsen von Berfügungen der Bepartements. Minister; wobei jedesmal die Borstande des Ober. Tribunals juguziehen sind;
  - 2) bei Refursen von Straferkenntniffen ber Abmis niftrative Stellen, wobei 6 Rechtsgelehrte zugegen fen muffen, deren Jahl erforderlichen Falls durch Mitglieder des Obers Tribungle vom Prafidenten abwarts zu erganzen ift;
- 3) im Falle des 5, 30.
- 5. 61. Lein Mitglied des Geheimenraths kann auffer dem Kalle, wenn der Gegenstand dasselbe personlich an: Theil nahme an den kollegialischen Berandschaft ausgeschlossen werden.

## Sanftes Lapitel. ...

Bon ben Gemeinden und Amtstorperichaften.

- \$ 62. Die Egmeinden find bie Grundlage poes Staatsvereins. Jeder Staatsburger muß baher, fo ferne nicht gesehlich eine Ansnahme besteht, einer Besmittnbe als Barger ober Beifiger angesteren.
- Aber hangt von ber Gemeinde Burger und Beie ficher hangt von ber Gemeinde ab, unter Vorbehalt der gesehmäßigen Entschiedung der Staatsbeholven in streit tigen Fallen. Indeffen fest die Eetherlung der Burgere

und Beifitroches die vorgängige Comerbung des Staats: burgertechtes voraus.

- 5. 64. Sammtliche ju einem Oberante gehörige Gemeinden bilden die Amtstorperschaft. Aeranderung der Oberamtsbezirke ist Gegenstand der Gesetzebung.
- 5. 65. Die Rechte der Gemeinden werden durch die Gemeinderathe unter pefehmäßiger Miswirtung der Burs gerausichuffe, die Rechte der Amestdeperfchaften durch die Amtsversammlungen verwaltet, nach Vorschrift der Gesehe und unter der Aufsicht der Staatsbahdrden.
- 5. 66. Reine Staatsbehorde ift befugt, über bas Eis genthum ber Bemeinden und Ameetorperschaften, mie Umgehung oder hintansegung der Markeher, ju vertugen.
- 5. 67. Beber die Amesterperschaften, noch einzelne Gemeinden sollen mit Leistungen und Ausgaben beschwert werden, wozu sie nicht vermöge der allgemeinen Gefehe, voer traft der Lagerbucher ober anderer besondern Rechtst titel, verbunden sind.

§. 68. Bas niche auf briliche Bedürfniffe ber Ger meinden ober Amtstorperschaften, fondern zu Erfallung allgemeiner Landesverbindlichkeiten zu verwenden ift, tunn

nur auf das gesammte Land vertheilt werden.

5. 69. Sammtliche Borfteher ber Gemeinden ind Amtelbrerichaften find eben so, wie die Staatsdiener, auf Zesthaltung ber Berfassung, und insbesondere auch auf Wahrung der badurch begründeten Rechte der Germeinden und Körperschaften zu verpfichten.

## Sechftes Rapitel.

Bon bem Berhaltniffe ber Ritchen gum Staate.

- 5. 70. Jedes ber drei im Kangreiche bestehenden driftlichen Confessionen wird freie discutliche Religionst übung, und der volle Genuß ihrer Kirchens, Schulz und Armen Bonds zugesichert.
- 5. 71. Die Anordnungen im Betreff der innerp

Birdiften Angelegenheiten bleiben ber verfaffungemäßie gen Autonomie einer jeden Rirche überlaffen.

- 5. 72. Dem Ronige gebührt bas oberfthoheitliche Schut : und Aufsichtsrecht aber die Rirchen. Bernioge Deffelben tonnen die Berordnungen der Rirchengewalt ohne vorgangige Einsicht und Benehmigung bes Staates sberhauptes weber verfundet noch vollzogen merben
- 5. 73. Die Rirdendiener find in Anfehung ihret burgerlichen Sandlungen und Berhalte niffe ber weltlichen Obrigfeit unterworfen?
- 6. 74. Ritchen: und Schuldiener, welche burch Ale sertidwache ober eine ohne Soffnung der Biebergener fina andawernbe Brantlichtett ju Berfehung ihres Amtes unfahig werben, haben Inspruch auf einen angemeffenen lebenslänglichen Rubegehalt.
- 4. 75. Das Richenregiment der evangelisch : lutherti Iden Rirche wird durch bas tonigluce Confistorium und ben Synodus nach ben beftebenden, bober funftig gu' er? laffenden verfaffungemäßigen Gefegen verwaltet.
- 5. 76. Bollte in tunftigen Beiten fich ber Fall er dignen, daß der Ronig einer andern, ale der evangelie iden Konfestion, migethan mare; fo treten alebann in Binfiche auf beffen Episcopalrechte Me babin gehörigen Destimmungen der früheren Religionsreversalien ein.
- 6. 77. Die abgesonderte Bermaltung des evangelie ichen Rirchenguts des vormaligen Bergogthums Wirtems berg wird wieder hergeftellt. Bu dem Ende wird unger faume eine gemeinschaftliche Kommiffion niebergefest, welche guforberft mit ber Musicheibung bes Gigenthums Diefer Rirche in dem alten Lande, und mit Bestimmung der Ekeilnahme der Rirche gleicher Konfession, in den neuen Landestheilen fich ju beschäftigen, und fobann aber bie fünftige Berwaltungsart beffelben Borfchlage au machen hat.
- 6. 78. Die Leitung ber innern Angelegenheiten ber Batholifchen Rirche freht bem Landesbilchof nebft bem Domtapitel gu. Derfelbe wird in biefer Binficht mit dem Kapitel alle diejenigen Rethte ausaven; welche nath

jund Beifigreches die vorgangige Cowerbung des Staates burgerrechtes voraus.

- 5. 64. Sammeliche zu einem Oberamte gehörige Gemeinden bilden die Amtskörperschaft. Beränderung der Oberamtsbezirke ist Gegenstand der Gesetzebung.
- 5. 66. Die Rechte der Gemeinden werden durch die Gemeinderathe unter pefehmäßiger Miswirfung der Burs gerausichuffe, die Rechte der Amestdeperschaften durch die Amtsversammlungen verwaltet, nach Vorschrift der Gesehe und unter der Aufficht der Staatsbehörden.
- §. 66. Reine Staatsbehorde ift befugt, über bas Gir genthum ber Bemeinden und Amestheperschaften, mie Umgehnng oder Hintanfegung ber Warfteber, ju verfügen.
- 5. 67. Beder die Amtetorperschaften, noch einzelne Gemeinden sollen mit Leistungen und Ausgaben beschwert werden, wozu sie nicht vermöge der allgemeinen Gefete, voer traft der Lagerbucher ober anderer besondern Rechtstittel, verbunden sind.

5. 68. Bas nicht auf briliche Bedürfnisse ber Ges meinden ober Amtstorperschaften, sondern zu Erfullung allgemeiner Landesverbindlichkeiten zu verwenden ist, kunn nur auf das gefammte Land vertheilt werden.

5. 69. Sammtliche Borfteher ber Gemeinden ind Amtatbrperschaften find eben so, wie die Staatsdiener, auf Zesthaltung ber Berfassung, und insbesondere auch

auf Bahrung ber baburch begrundeten Rechte ber Ger meinden und Rorverschaften ju verriichten.

# Sechftes Rapitel.

# Bon ben Berfaltniffe ber Ritchen gum Staate.

- 5. 70. Jedes ber drei im Ranigreiche beffehenden driftlichen Confessionen wird freie dffentliche Religiones ubung, und der volle Genuß ihrer Liechen, Schulz und Armen Bonds jugesichert.
  - 5. 71. Die Anordnungen im Betreff ber intgent

fredlichen Ungelegenheiten bleiben ber verfaffungemäßig gen Autonomie einer jeden Rirche überlaffen.

- 6. 72. Dem Ronige gebuhrt bas oberfihoheitliche Odus: und Auffichterecht aber bie Rirchen. Bernioge Deffelben tonnen die Berordnungen der Rirchengewalt ohne vorgangige Ginficht und Benehmigung bes Staates sberhauptes weder verkundet noch vollzogen werden.
- 6. 73. Die Rirdendiener find in Anfebung thret burgerlichen handlungen und Berhalte niffe ber weltlichen Obrigteit unterworfen?
- 6. 74 Ritchen : und Schulbiener, welche burch Als worfdwache ober eine ohne Soffnung ber Biebergenes fing andewernbe Prantitofett ju Berfehung three Amtes unfahig werben, haben Inspruch auf einen angemeffenen lebensianglichen Rubegehalt.
- 4. 75. Das Richenregiment ber evangelisch lutherit Iden Rirche wird durch bas tonigluce Confistorium und ben Synodus nach ben beftehenden, dober funftig gu' erz laffenden verfaffungemäßigen Befegen verwaltet.
- 6. 76. Sollte in tunftigen Beiten fich ber gall cer cianen, daß der Ronig einer andern, als der evangelie fcen Confession, jugethan ware; fo treten alebann in hinficht auf beffen Episcopalrechte de baffen gehörigen Bestimmungen der fraheren Religionsreversalien ein.
- 6. 77. Die abnesonderte Bermaltung des evangelie iden Rirdengute Des vormaligen Bergogthums Wirtems berg wird wieder hergestellt. Bu dem Ende wird unger faume eine gemeinschaftliche Komuniston niedergesete. welche gufbrberft mit ber Musicheibung bes Gigenthums Diefer Kirche in dem alten Lande, und mit Bestimmung der Eheilnahme ber Rirche gleicher Konfession in ben neuen Landestheilen fich zu beschäftigen, und sobann aber die kunftige Berwaltungsart bestelben Borfchläge su machen hat.
- 6. 78. Die Leitung ber innern Angelegenheiten ber Latholifchen Kirche fteht bem Landesbischof nebst dem Domtapitel ju. Derfelbe wird in biefer hinficht mit dem Kapitel alle biejenigen Rethte quedven; welche nath

den Grundfagen des katholischen Rirchenrechts mit jet ner Wurde wefentlich verhunden find.

- 5, 79. Die in der Staatsgewalt begriffenen Rechte aber die katholische Kirche werden von dem Könige durch eine aus katholischen Mitgliedern bestehende Beschte ausgeübt, welche auch bei Beschung geistlicher Aemter, die von dem Könige abhängen, jedesmal um ihre Vorschläge vernommen wird.
- 5. 80. Die tatholifden Kirchendiener genießen eben Diefelben perfonlichen Borrechte, welche ben Dienern ber protestantifden Kirchen eingeraumt sind.
- 5. 81. Auch wird darauf Ruckficht genommen wen den, daß tatholische Geikliche, welche sich durch irgend ein Bergeben die Entsehung vom Amte zugezogen har ben, ohne zugleich ihrer geiftlichen Wurde verlustig ger worden zu jepu, ihren hinreichenden Unterhalt finden.
- S. B2. Die katholische Kirche erhalt zu Bestreitung berjenigen füchlichen Bedürsniffe, wozu keine brelichen Bonds vorhanden sind, oder die vorhandenen nicht zur reichen, und besonders für die Kostan der höheren Lehre anstalten, einen eigenen, diesen Zwecken ausschließlich gewidmeten, Kirchensond. Zum Behufe der Ausschließlich zum desselben vom Staatsgut, und der näheren Besstimmung der kunktigen Verwaltungsmeise, wird auf gleiche Art, wie oben (§. 77.) bei dem altwirtembergis schen Kirchengute sesteht ist, eine Kommission niedere gescht werden
- §. 83. Was die in dem Königreiche befindlichen resformirten Kirchengemeinden betrifft; so wird sowohl auf Berbesserung ihrer kirchlichen Einrichtung, und besonders ihrer Unterrichtsansialten, als auch auf Ausmittelung hinreichender Einkunste jum Unterhalt ihrer Kirchen und Schwidiener und zu Bestreitung der übrigen kirchen Gedurfnisse gesorgt werden.
- §. 84. Für Erhaltung und Bervollfommnung bet höheren und niederen Unterrichtsanstalten, jeder Unternichtsanstalten, jeder Unternichtsanstalten, wird auch funftig auf das zweckmäßigste gesorgt.

### Bon Ausübung ber Statsgewalt.

6. 85. Der Ronig vertritt ben Staat in allen fele nen Berhaltniffen gegen auswartige Staaten. Es fann jedoch obne Einwilligung ber Stande burch Berträge mit Auswärtigen fein Theil bes Staatsgebiets und Staatseigenthums veraus Bert, teine neue laft auf das Ronigreich und deffen Ungehörige übernommen, und fein Landesgeses abgeandert oder aufgehoben, teine Berpflichtung, welche den Rechten ber Staatsburger Eintrag thun murde, eingee gangen, namentlich auch tein Sanbelevere trag, melder eine neue, gefestide Einriche tung jur folge hatte, und tein Subsidiene vertrag ju Bermenbung ber foniglichen Eruppen in einem Teutschland nicht betrefe fenden Kriege gefchloffen werden.

5. 86. Der Ronig wird von den Ergetaten und Bundniffen, welche von ihm mit auswärtigen Dachten angefnupft werden, die Stande in Kenninis fegen, for

bald es bie Umftande erlauben.

5. 87. Alle Subsidien und Kriegscontributionen, fo wie andere ähnliche Entschädigungsgelder und sonstige Erwerbungen, welche dem Könige zu Folge eines Staatse verrags, Bundnisses oder Krieges zu Theil werden, sind Staatseigenthum.

5. 88. Ohne Beistimmung ber Stande fann tein Geleg gegeben, aufgehoben, abgeans

bert ober authentisch erläutert werden.

§. 89. Der König hat aber bas Recht, ofine bie Mitwirtung der Stande die ju Vollftreckung und Handshabung der Gesete erforderlichen Verordnungen und Anstalten zu treffen, und in dringenden Fällen zur Sichetheit des Stants das Röthige vorzukehren.

§. 90. Chen biefe Bestimmungen (§§. 88, 89) finden auch bei ben Gefegen, Berordnungen und Anstale

sen im Landespolizeimefen Statt.

- 5. 91. Alle Gefehe und Berordnungen, welche mit einer ausbrücklichen Bestimmung der zegenwartigen Vers fassungeurkunde im Widerspruch stehen, sind hierdurch aufgehoben. Die übrigen sind der verfassungsmäßigen Revision unterworfen.
- 5. 92. Die Gerichtsbarkeit wird im Ramen bes Ronigs und unter beffen Oberaufficht durch tollegialisch ges bilbete Gerichte in gesetlicher Instanzenordnung vers waltet.
- g. 93. Die Gerichte, fomobl die burgerlichen als die peinlichen, find innerhalb der Grangen ihres Beruft unabhangig.
- 5. 94. Der königliche Fiskus wird in allen Private vechtsftreitigkeiten bei den depentlichen Gerichten Recht. geben und nehmen.
- 5. 95. Keinem Burger, der fich durch einen Aft ber Staatsgewalt in seinem auf einem besondern Litel beruhenden Privatiechte verletzt glaubt, tann der Weg gum Richter verschieffen werden.
- 6. 96. Die Erkenntniffe der Kriminalgerichte bo burfen, um in Rechtstraft überzugehen, teiner Bestätig gung des Regenten.
- § 97. Dagegen steht bem Könige zu, Straferkenny niffe vermöge des Begnadigungsrechts auf erfort perten und erstatteten Bericht des erkennenden Gerichts aufzüheben oder zu milbern. Es sind daher die Krint palgerichte nicht nur verbunden, in schweren Källen die Akten fammt ihrem Erkenntnisse vor der Eröffnung dest seiben durch das königliche Justizministerium dem Rosnige zum Behuf einer etwaigen Begnadigung porzuler zen, sondern es kann auch nach Eröffnung des Erkennsnisses der Berurtheilte sich an die Gnade des Königs wenden.

Auf gleiche Beise kann auch, wenn nach bem Soo achten bes königlichen Justigministeriums hinlangliche Brunde bagu vorhanden sind, vermöge des dem Kanige gustehenben Abolitions Rechts, und che das Berurechen ober Vergehen untersucht, oder über die Bestrafting ein

tannt worden ift, alles Berfahren gegen ben Befoule

Der König mird jedoch bet Ausübung sowohl des einen, als des andern Rechtes darauf Ruckliche nehmen, daß dem Anschen und der Birksamkeit der Strafgeseite badurch nicht zu nahe getreten werde.

- §. 98. Die Strafe der Bermögensconfiscas tion ift allgemein aufgehoben.
- 5. 99. Bas die Militarverfaffung betrifft; fo mird die Zahl der zu Ergänzung des königlie den Militars jährlich erforderlichen Manne ichaft mit ben Ständen verabschiedet.
- S. 100. Die Auswahlerdnung, die nähere Bezeiche nung der übrigen Landesvertheidigungsanstalten und der Verbindlichkeit der Straatsbürgen, sich außerhalb des res gulären Militärs zu dem Wassendienste tächtig zu mas chen, die bürgerlichen Verhältnisse der unter dem Militärär besindlichen Staatsangehörigen, die militärischen Strafgesehe, mie auch die Bestimmung der Fälle, in melchen das königliche Militär ausnahmsweise bei dem Bürgern einquartiert werden kann, sind Gegenstände den Gesehgebung und Gesehrevision.
- 5. 101. Far die Unterschung der Militarpersonen, welche im Dienste des Vaterlandes ihre Krafte aufger wefert haben, so wie ihre hiprerbliebenen, ift durch ein Sefes geforgt.

## Achtes Rapitet.

#### Bon dem Sinanzwesen.

- 5. 102. Sammtliche zu bem vormaligen herzoglichen Familien: Fibeicommiffe gehörige, so wie die von dem Könige veu erworbenen Grundstade, Gefälle und nuts baren Rechte, bilben, mit Ausschuß des sogenannten Hof: Domainen: Kammerguts, das tonigliche Kammers gut.
- 5. 103. Auf demfelben haftet die Berbinde lichteit, neben ben perfonlichen Bedurfnife

fen bes Ronigs, als Staatsoberhaupts, und ber Mitalieder bes toniglichen Saufes, auch ben mit der Staatsverwaltung verbundenen Aufwand, so weit es möglich ift, ju bestreiten; es tommt ihm baber die Eigenschaft eines von dem Sonigreiche ungertrennlichen Staatsgutes ju.

- 5. 104. Fur den Aufwand, welchen Die Bedurfniffe des Konigs und der hofftaat erforbern, wird auf die Argterungszeit eines jeden Koniges eine theils in Gelo, theils in Naturalien bestehende Civilliste verabschies det, deren Betrag in bestimmten Raten an die von bem Ronige ju benennende Bermaltungsftelle abgegeben wird.
- §. 105. Die Appanagen, Bitthume, heirathsguter und andere dergleichen Leistungen, welche bie Mitglieber bes toniglichen Saufes in Anfpruch ju nehmen haben, werden an biefe von der Staatstaffe unmittelbar ents richtet.
- 9. 106. Die Roken der Bothaltung des Reichsvers wesers werden aus den Mitteln der Civillifte bestricten; die Appanage beffelben wird bis jum Betrag ber einem Rronpringen gebührenden erhöht.
- 5. 107. Das Rammergut ift in feinem wefentlichen Bestande zu erhalten, und kann baber ohne Einwilli: gung der Stande weber burch Veraußerung vermindert, mach mit Schulden oder sonft mit einer bleibenden Last beschwert werden.

Als eine Berminderung des Kammerguts ist es jes boch nicht anzusehen, wenn zu einer entschieden vortheils haften Erwerbung ein Geldanlehen aufgenommen, oder jum Bortheil bes Gengen eine Berduforung ober Ausi taufdung einzelner minder bedeutender Bestandtheile defe felben vorgenommen wird. Es muß aber ben Standen in jedem Jahre eine genaue Berechnung über den Erlos aus folden Veraußerungen und über deffen Wiedervere wendung jum Grundftock vorgelegt werben.

Much ift unter Veraußerung ber Fall nicht begriffen, wenn vom Konige ein heimfallendes Leben jur Belohe nung ausgezeichneter Berbienfte um ben Staat wieder

verliehen wird.

- 5. 108. Das oben (5. 102.) erwähnte HofeDos mainen Rammergut ift ein Privateigenthum der Boniglichen Familie, bessen Verwaltung und Venugung dem Konige zuseht. Der Grundstock darf nicht vermins dert werden; es gelten jedoch, was die Aufnahme von Geldanlehen zu einer vortheilhaften Erwerbung und die Veräußerung oder Austauschung einzelner minder bedeut zenden Bestandtheile zum Vortheil des Ganzen betrifft; die in dem vorigen 5. bei dem Kammergut angegebenen Verwaltungsgrundsähe. Zu den allgemeinen Lanz deslasten liefert das HofeDomainen Kammeragut seinen Beitrag, und zwar, so weit es bisse her steuerfrei war, gleich andern früher steuerfreien Gütern.
- §. 109. So weit der Ettrag des Rammerguts nicht gurcicht, wird der Staatsbedarf durch Steuern bes firitten. Ohne Berwilligung der Stande fann weder in Kriegs, noch in Friedenszeiten eine directe oder indirecte Steuer ausgeschrieben oder erhoben werden.
- 5. 110. Dem Anstennen einer Steuerverwilligung muß jedesmal eine genaue Nachweisung über die Nothwendigkeit oder Rühlichkeit der zu machenden Auss gaben, über die Verwendung der früheren Staatseins nahmen und über die Unzulänglichkeit der Kammereinz fünfte vorangehen.
- 5. 111. Bu dem Ende hat der Finanzminister den Hauptetat den Standen jur Prufung vorzulegen. Die einzelnen Minister haben die Ausgaben für ihre Ministerien zu erläutern.
- 5. 112. Der von den Standen anerkannte und ans genommene Hauptetat ift in der Regel auf brei Jahs re gultig.
- S. 113. Die Verwilligung an Steuern darf nicht an Bedingungen gefnupft werden, welche die Verwendung dieser Steuern nicht unmittelbar betreffen.
- 6. 114. Die auf einen gewissen Zeitraum verwillige ten Jahressteuern werden nach Ablauf dieses Zeitraums

in gleichem Mafe, and im erften Drittel bes folgenden Jahres auf Rechnung der neuen Berwilligung eingezogen.

- 5. 115. Die verwisigten Steuern werden auf die Amtskörperschaften ausgeschrieben, und von diesen sos wohl auf die einzelnen Gemeinden, als auch auf die in keinem Gemeindeverbande stehenden Gaterbesten, verstheilt. Lettere liefern ihre Steuerantheile unmittelbar an die Amtspflegen.
- 5. 116. Bon den Amtspstegern, so wie von den Oberseindringern der indirecten Steuern, werden die Steuers gester theils an die Staatstasse, theils an die Schuls denzahlungstasse, nach der deshalb bei der Berwilligung zu tressenden Beradschiedung, eingeliefert. Die erwähnsten Steuereinnehmer sind dafür verantwortlich, daß sie die eingehenden Steuergelder unter keinem Norwand an eine andere, als an die durch die Veradschiedung bessimmte Kasse, oder auf eine von derselben im gesehlischen Wege ausgestellte Anweisung verabsolgen.
- 5. 117. Die höhere Leitung des Einzugs der directen und indirecten Steuern ist einer Centralbehörde übertragen. Diese hat die Accome über indirecte Steuern zu schließen, die Repartition der diesten zu entwerfen, sür deren Betreibung zu forgen, über Steuernachlässe nach verabschiedeten Grundsägen Anträge zu machen, und diese, so wie die Steuerrepartition, dem Finanzminister rium vorzulegen.
- 5. 118. Das Finanzministerium hat den Ständen die ihm vorgelegte Steuerrepartition, so wie monat: lich den Kassenbericht über die eingegangenen Steuern und etwaigen Ausstände mitzutheilen.
- 5. 119. Die Staatsschuld, worunter auch diejer nige begriffen ift, welche berzeit noch auf den neuen Lans destheilen haftet, ift unter die Gemährleiftung der Stande gestellt.
- 5. 120. Die Schuldenzahlungstaffe wird nach ben Mormen eines zu verabschiedenden Statuts von ftandisichen, durch die Regierung bestätigten Beamten, unter Leitung und Berantwortlichkeit der Stände, vermaktet.

- 4 121. Es werden dem ftandischen Ausschusse mos natitche Raffenberichte gedoppelt ausgefertigt abergeben, und jener bat jedesmal Ein Eremplar dem Finanzminis Rerium mitzutheilen.
- . 122. Der Regierung ficht vermoge des Oberaufs fichesrechts frei, von dem Buftande diefer Raffe ju jeder Beit Einficht nehmen ju laffen.
- 6. 123. Die Jahrebrechnung über biefelbe wird von einer königlichen und ständischen Kommission abgehört, das Resultat aber offentlich durch den Druck befannt gemadt.

## Reuntes Rapitel.

### Bon ben Landftanden,

- 5. 124. Die Stande find berufen, die Rede te des Landes in dem durch bic Berfassung ber fimmten Berhaltniffe jum Regenten geltenb ju machen. Bermoge biefes Berufes haben fie bei Ansabung ber Gefegebungsgewalt durch ihre Einwilligung mitzumirten, in Begiebung auf Dane gel ober Diffrauche, bie fich bei der Staatsverwaltung ergeben, ihre Bunfche, Borftellungen und Bes schwerden dem Konige vorzutragen, auch wegen verfals funeswidriger Sandlungen Rlage anguftellen, bie, nach gemiffenhafter Drufung fur nothwendig ertannten, Steuern ju vermilligen, und überhaupt bas uns gertrennliche Bobl des Koniges und des Baterlandes mit treuer Anhanglichteit an die Grundfabe der Borfafe fung ju befordern.
- f. 125. Angelegenheiten, welche, ber (f. 124.) ans gegebenen Bestimmung ju Folge, vor die gesammten Ctande gehoren, werden in feinem Falle, weder von dem Ronige und der Regierung, noch von den Landftane ben und dem ftanbifden Musichuffe, an einzelne Stande gebracht, ober die Erflarungen einzelner frandifcher Ditts glieber, Stabte ober Oberamtebegirte barüber eingefors bert werden.

f. 126. Der Geheimerath ist bie Behörbe, burch welche sowohl der König seine Eröffnungen an die Stande erlassen wird, als auch lettere ihre Erklarungen, Wite ten und Bunsche an den König ju bringen haben.

Der Geheimerath hat Dieselben jedesmal dem Könige vorzulegen, wenn er nicht Anstände dabei findet, welche ihn veranlassen, vor der Borlegung an den König mit den Landständen Rucksprache zu nehmen.

Die Antrage der Stande find von ihm mit seinen auf die Berfassung gegrundeten Berichten und Gutachs ten ju begleiten.

5. 127. Der König wird aller brei Jahre die Berfammlung ber Stände (kandtag) einberufen; und außerordentlicherweise, so oft es zur Erledigung wichtiger oder dringender Landesangelegenheiten erforders lich ist.

Auch werden bei jeber Regierungsveränderung die Stande innerhalb der ersten vier Wochen versammelt werden.

- 5.128. Die Stande theilen fich in zwei Rammern.
- 9. 129. Die er fte Kammer (Kammer der Standess 'herren) besteht
  - 1) aus den Prinzen des königlichen Hauses;
  - 2) aus den Sauptern der fürstlichen und graflichen Familien, und den Bertretern der standesherrlis chen Gemeinschaften, auf deren Bestungen vors mals eine Reichs; oder Kreistagsstimme geruht hat;
  - 3) aus den von dem Könige erblich oder auf Lebense. zeit ernannten Mitgliedern.
- S. 130. Zu erblichen Mitgliedern wird der König nur solche Grundbesitzer aus dem standesherrlichen oder eitterschaftlichen Adel ernennen, welche von einem mit Fideitommiß belegten, nach dem Nechte der Erstigeburk sich vererbenden Grundvermögen im Königreiche, nach Abzug der Zinsen aus den darauf haftenden Schulden, eine jährliche Mente von sechstausend Gallden, den beziehen.

- 5. 131. Die lebenslanglichen Ritglieber wer, ben vom Konige, ohne Rudficht auf Geburt und Ber, mogen, aus den wurdigften Staatsburgern ernannt.
- §. 132. Die Zahl sammtlicher, von bem Könige erb, lich oder auf lebenslang ernannten, Mitglieder kann ben britten Theil ber übrigen Mitglieder ber ersten Kammer nicht übersteigen.
- f. 133. Die zweite Kammer (Kammer ber Abger nichneten) ist zusammengesett:
  - 1) aus 13 Mitgliedern des ritterschaftlichen Adels, welche von diesem aus feiner Mitte gewählt werden;
  - 2) aus den sechs protestantischen Generals Superins tendenten :
  - 3) aus dem Landesbischoff, einem von dem Domkapistel aus deffen Mitte gewählten Mitgliede, und dem der Amtszeit nach altesten Decan katholischer Konfession;
  - 4) aus dem Rangler der Landesuniversitat;
  - 5) aus einem gewählten Abgeordneten von jader ber Stadte Stuttgart, Tubingen, Ludwigsburg, Ells wangen, Ulm, Heilbronn und Reutlingen;
  - 6) aus einem gewählten Abgeordneten von jedem Obers amtsbezirke.
- S. 134. Der Eintritt in die erste Kammer geschieht bei den Prinzen des königlichen Hauses und den übris gen erblichen Mitgliedern nach zurückgelegtem Alter der Minderjährigkeit, deren Dauer bei den ersteren von der hausgeschlichen, bei den letteren von der gemeinrechtlis chen Bestimmung abhängt.

In die zweite Kammer tann teiner gewählt werben, welcher noch nicht bas breißigfte Lebensjahr zurudgelegt hat.

- §. 135. Die allgemeinen Erforderniffe eines Mitte glieds der Ständeverfammlung find folgende:
  - 1) baffelbe muß einem der drei driftlichen Glaubenst bekenntniffe angehören, und das Wirtembergifche Staatsburgertecht haben;

2) baffelbe barf meder in eine Rriminalunterfuchune verflochten, noch durch gerichtliches Ertenntnif jur Dienftenefchung, jur Feftungeftrafe mit 3mang gu offentlichen Arbeiten ober angemeffener Befchaftie gung, oder jum Buchthaus verurtheilt werden, ober wegen eines angeschuldigten Berbrechens blos von ber Inftang entbunden fenn;

3) es barf tein Koncurs gegen daffelbe gerichtlich ere öffnet fenn; und felbft nach geendigtem Roncurse verfahren danert feine Unfahigteit fort, wenn es wegen Permogenszerrüttung geftraft worden ift. Seboch werden die erblichen Mitglieder ber erften Sammer durch die Ertennung einer Debitcommifs. fion bon ber Stimmführung nicht ausgeschloffen, menn ihnen eine Competenz von wenigstens zweis taufend Gulden ausgesett ut. Endlich

4) barf ein Mitglied ber Standeverfammlung weber unter vaterlicher Gewalt, noch unter Bormundschaft, noch unter Drivatbienft:

herricaft Reben.

6. 136. Die 13 ritterfchaftlichen Mitglieder ber zweis ten Rammer werden von den immatriculirten Befigern ober Theilhabern der Ritterguter nach ben vier Rreifen des Ronigreichs, in den Rreisstädten, unter der Leitung bes betreffenden Regierungsprafibenten, mit Zuziehung ameier Mitglieder ber Ritterschaft, aus fammtlichen Dits aliebern ritterschaftlicher Samilien gewählt.

6. 137. Die Abgeordneten von den Städten, die ein genes Landstandschafterecht haben, und von den Obers, amtebezirken werden durch die besteuerten Burger jeder

einzelnen Gemeinde gewählt.

6. 138. Die Baht der Bablenden verhalt fic sur Bahl ber fammtlichen Burger einer Gemeinde wie 1 gu 7, fo daß g. B. auf 140 Burger (ungefahr 700 Einwohner) 20 Wahlmanner fommen.

6. 139. Zwei Drittheile der Wahlmanner bester ben aus benjenigen Burgern, welche im nachftvorherges sangenen Finanziahre die höchste ordentliche die recte Steuer, fen es que eigenem ober aus nugnieße kichem Bermögen, an den Staat zu errichten hatten: Diese werden jedesmal vor Anstellung einer Wahl von dem Oresborsteher, nebst bem Steuereinbringer, dem Obmann des Burgerausschusses und dem Rachsschreiber, oder wenn dessen Amt mit der Stelle eines Oresvorstes hers vereinigt ist, dem ersten Gemeindernth, aus dem Steuertegister, als Wahlmanner ausgezeichnes.

- 5. 140. Das lette Drittheil der Wahlmanner wird von ben übrigen Struercontribuenten, unter der Leitung des Ortsvorstehers, mit Zuziehung der (5. 139.) erwähnten Personen, gewählt: Die Stimmen mussen einzeln (im Durchgang) abgegeben werden.
- 9. 141. Die Lifte der Bahlmanner, sowohl derjenis gen, welche wegen der Große ihres Steuerantheils von felbst zur Bahl berechtigt sind, als der gewählten, wird der Gemeinde bekannt gemacht:
- S. 142. Bur Ausübung des Wahlreches jeder Art werden eben die personlichen Eigenschaften erfordert, welsche nach S. 135. der Abzuordnende selbst haben muß, nur mit der Ausnahme, daß bas Alter der Wolljaherigkeit hinreichft.

5. 143. Gine galtige Bahl tommt nur burch bie Mofimmung von wenigstene zwei Dritthetten ber Bahli berechtigten zu Stande.

Die Auskomg Des Bahlreches kann nicht durch eis nen Sebollnichtigten geschehen, den Fall ausgenommen, wenn der Bahlberechtigte durch Dienstverhaltniffe vers hindert ift, sich am Bahlvrie einzusinden.

5. 144. Die Bahlen geschehen nach relativer Stime menmehrheit; jedoch darf diese niemals weniger als den dritten Theil der abgegebenen Stimmen betragen. Rur in dem Falle des f. 140. sindet die letztere Beschräne kung nicht Statt.

Im Falle ber Stimmengleichheit zwischen zwel Ger wählten geht ber Aeltere dem Jungern vor.

Miemand fann fich felbft die Stimme geben.

S. 145. - Wer in mehreren Rreifen als Ritterguts? Befiger ober in mehreren Orten als Gemeindeburger be-

feuert wird, fann in mehreren Kreifen oder Gemeinder das Bahlrecht ausüben.

9. 146. Wilblor ist jeder, welchem die oben §. 134 und 135.) vorgeschriebenen Sigenschaften nicht schlen. Jedoch tonnen Staatsdiener nicht innerhalb ihres Bezirks ihrer Amesverwaltung, und Rirchendiener nicht innerhalb des Oberamtsbezirkes, in welchem sie wohnen, gewählt werden, und eine anderwarts auf sie gefallene Wahl nur mit Genehmigung der ihnen vorges sesten höchsten Behorde annehmen.

Auch tonnen weder die Sampter der ftandesherrlichen Familien, noch die Rittergutsbesiger gewählt werden.

- §. 147. Die Bahlmanner eines Kreifes, eines Obersamts oder einer Stadt find in Ansehung der Person des Abgeordneten nicht auf ihren Bahlbegirt bes schränkt; sie konnen auch einem anderswo im Konigsreiche wohnenden Staatsburger ihre Stimme geben. Wer aber an mehreren Orten gewählt worden ist, kann nur Eine ber auf ihn gefallenen Bahlen annehmen.
- S. 148. Tritt der Fall ein, daß Aater und Sohn zugleich Mitglieder der Standeversammlung werden; so wird, wenn der Aater nicht aus eigener Entschließung zurücktritt, der Sohn durch denselben ausgeschloffen.
- 6. 149. Bas das Wahlversahren betrifft; so mussen von den Städten und Oberamtsbezirken längstens binnen acht Tagen von der Zeit an, da das Einberufungs Resserber zu ihrer amtlichen Kenntniß gekommen ist, die Listen sämmtlicher Wahlmanner an das Oberamt eingesschieft werden; worauf sodann von letzterer Behörde längstens binnen zehn Tagen, von dem Empfange jenes Reserbes an gerechnet, ein Wahltermin zu bestimmen ist, dessen Bekanntmachung acht Tage vor dem Eintritt geschehen muß,
- S. 150. Die Bahl geschieht in der Amtsstadt durch die perfonlich anwesenden Bahlmanner vermittelst der Uebergabe eines von ihnen geschriebenen oder wenigstens unterschriebenen, oder, wenn der Bahlmann nicht schreik

Sen kann, mit deffen beglaubigtem Sandzeichen, fatt der Unterfchrift, versehenen Stimmzettels.

5. 151. Die Leitung der Bahl fteht dem Oberamts mann zu, bei den zu eigener Landstandschaft berechtigten Städten, unter Zuziehung eines aus wenigstens wier Versonen bestehenden Ausschusses von dem Stadtrathe und dem Burgerausschuffe; bei den Oberamtsbezirten besteht dieser Ausschuss aus vier Mitgliedern der Amts; versammlung, nehst einem Witgliede des Burgeraussschusses von der Stadt und einem von dem Lande; das Protocost hat der betreffende Actuar zu führen.

Die Mitglieder dieses Ausschusses sind nicht wichtbar in ihrem Bezirke, und eben so wenig bei den Bahlen der Ritterschaft die zur Leitung der Bahlhandlung zus zuziehenden ritterschaftlichen Mitglieder (h. 136.).

5. 152. Die Bahlhandlung darf nicht über drei Eage dauern, welche fich in ununterbrochenen Reihen folgen muffen.

5. 153. Kam ober will der Gewählte die Bahl nicht annehmen; so kann der nächste in der Stimmens zahl für ihn eintreten, vorausgeseht, daß dieser nicht weniger als den dritten Theil der abgelegten Stimmen erhalten hat; außerdem muß eine neue Wahl vorgenoms wen werden,

Das Lettere muß dann auch geschehen, wenn nach bereits angenommener Bahl die Stelle des Abgeordnes ten wieder erledigt wird.

§. 154. Bach dem Schlusse der Bahlhandlung muß für den Sewählten zu doffen Legitimation eine Wahlurs kunde mit der Unterschrift sammtlicher zur Leitung und Beurkundung der Wahl zugegen gewesenen Derfinen ausgefertigt werden.

5. 155. Der Gemählte ift als Abgeordneter? nicht des einzelnen Bahlbeziers, fondern des gangen Landes anzusehen.

Es kann ihm daher auch keine Infruction, an wels de er bei feinen kunftigen Abstimmungen in der Stans beversammlung gebupden ware, entheilt werden. 5. 156. Die Mitglieder beiber Rammern-haben ihe Stimmrecht in Person auszuüben; nur den erblichen Mitgliedern der erften Rammer ift gestattet, ihre Stimme einem andern in der Versammlung anwesenden Mitzgliede dieser Rammer oder einem Sohne oder dem sons stigen prasumtiven Nachfolger in der Standeshereschaft zu übertragen.

Diefes besondere Recht der Stimmenübertragung tann auf gleiche Beise auch für einen wegen Minders schrifteit oder anderer perfonsichen Unfahigteit unter Bormundschaft stehenden Standesherrn von dessen Borsmund ausgeübt werden.

In jedem Fall aber kann ein Mitglied der ersteil Rammer ober ein Stellvertreter desselben niemals mehr als Eine übertragene Stimme führen.

- 5. 157. Alle feche Jahre muß eine neue Bahl ber Abgeordneten, welche nicht Amtshalber Sig und Stimme in der zweiten Rammer haben, vort genommen werden; die bishrrigen find wieder wahlbar.
- 5. 158. Bahrend dieses fecheschrigen Zeitraums ers folgt der Austritt eines Mitgliedes der Kammer, auser dem Falle des freiwilligen Entschlusses oder der gerichts lich erkannten Ausschließung (§. 199.), nur dann, wenn
  - 1) ein Mitglied das Grundvermögen, ben Stand ober das Amt, worauf deffen Befähigung beruht, ju besihen aufhort;
  - 2) wenn das Mitglied in der Zwischenzeit eine der oben (§. 135.) feftgeseten Eigenschaften verliert.

In folden Fällen wird, wenn das austretende Mitg glieb ein gewählter Abgeordnetet war, eine neue Wahl von einem neuen Wahlcollegium vorgenommen.

G. 159. Die Mitglieder beider Rammern haben fich por Eroffnung des Landrags zu legitimiren, und zu dem Ende einige Tage vor dem in dem Sinberufungs Referipte borgeschriebenen Termin an dem bestimmten Orte der Bersammlung fich einzusinden. Die Legitimation geschieht, für den ersten tunfrigen Landrag, auf die biss her abliche Beife, in der Abige eber bet dem ftanbischen Ausschuffe (6. 187.) burd Borlegung bes Einberufunger Schreibens; welches in ven' (6. 156.) erwähnten Raffe Der Stimmubertregung:mit ber bierauf gerichteten Bolle macht bagleitet fenn muby und vermittelft ber Bable urfunde.

Die mr Berfammlung aufs neue gewählten Mitalice ber bes Ausschuffes fette werben jur Prufung ihrer eie genen Legitimation burch die querk legitimirten Abacords neten erlebt.

. Es hangt von bem Abnige ab, ju bem Legicimationes gefchafte Rommiffarien abgnordnent.

5. 160. Die erfte Kammer wird durch die Unwesene Weit der Balfte, Die zweite Rammer burch bas Erfcheis. nen von zwei Drittheilen ihrer Glieber als vollständig befest angesehen.

Der ftanbifche Ausschuß hat am Lage vor dem, in bein Ginberufungefdreiben bestimmten, Termin dem Ges beimenrathe von bem Erfolge des Legitimationsgeschafts Anzeige gu machen.

Der Ronig wird bierauf, wenn jene Babl burch fole the Abgeordnete erfalt ift, bei deren Legitimation fich Bein Anftand gefunden hat, ben Landtag in ben fur bies fen Fall vereinigten Rammern eröffnen; wobei der vom Ronig ernannte Prafident der erften Rammer, ober, wenn noch feiner ernannt ift, derjenige, welcher es bei der vorigen Berfammlung war, die Stelle des Borftane Des pertritt.

Die Legitimation ber etwa fpater eintreffenden Mite glieder, fo mie die Erledigung der noch übrigen Legitie marioner Anftande, gefchicht bei ber betreffenden Rammer. Das Refultat muß dem Geheimenrathe vorgelegt were Den; und ift ber andern Kammern davon Dachricht gu ertbeilen.

4. 161. Soltte bei Einberufung eines Landtags eine Der beiden Rammern nicht in der nach 9. 160. erfordere lichen Angabl gusammen fommen; fo wird fie als eine willigend in die Beschluffe der andern angesehen. Sei

boch fteht es in diefem Salf ben erschienetten Mitiglies bern der unvollzähligen Kammer frei, ban Sisningen ber andern mit Stimmrecht beignwahnenten

S. 162. In der erften Kanner nehmen die Pelniger bes königlichen Saufes dem ersten Ding ein; auf sie Follogen die Standesherren, beide unter sich nach ihreite Fonst bestehenden Rauges sodann die Aufgem erbitchen und die auf Lebenigeit vom König autahmen. Misglieder; daas der Zeit ihrer Ernennung.

In der zweiten Kammer figen die verschiedenen Rieffen, worque fie gusammengesett ift; in der g. 28% ans gegebenen Ordnung; unter den Gliedern jeden einzetnem Klaffe entscheidet, je nach Beschaffenheit dorfelben, das Amtes ober das Lebensalter, und unter den Geftsichen, Tatholischer Konfession der Porzug ber Lintswürde,

Die Abstimmungen geschehen nach der Sihordnung, jedoch so, daß in der zweiten Kammer bei dem Stimmenaufruse immer zwischen den vier ersten und den zwei abrigen Klassen gewechselt wird, bis jene erschöpft sind.

§. 163. Icdes Mitglied der erften und der ameiren. Kammer hab bei seinem erstmaligen Sintritte in diefelbe den Ständerid abzulegen. Diefer lautet so:

"Ich schwöre, die Verfassung heilig zu halten, und in der Ständeversammlung das unzerwennliche. Bohldes Königs und des Naterlandes, ohne alle Nebenrücksicht, nach meiner eigenen Ueberzeugung, wenund gewissenhaft zu berachen. So. wahr mir Gotthelfe!"

Der Ständeeid wird von einem bei Gröffnung eines Landtags neu eintretenden Mittgliede in die Handr bei Königs felbst, oder des zur Eröffnung bewellmächtigten Ministers, außerdem in die Sande des Prastochien einer jeden Kammer abgelegt.

§. 164. Der Borftand der Ständeversammlung bei steht aus einem Prafidenten und einem Biceprafidenten in jeder der beiden Kammern. Das Amt destelben dauert bie zum Ablaufe des sechsjährigen Zeitraums. (§. 157.)

Den Pelifibenien ber erften Rammer ernennt ber Minin obne Borfcbiag: für bie Stelle bes Biceprafibene ten werden von der erften Kammer drei standesherrliche Mitelieder burch absolute Geimmenmebrheit gemable. aus welchen der Konig eines ernennt.

Chen fo mablt die zweite Rammer aus ihrer Mitte. ohne Unterschied der Rlaffen, brei Mitglieder gur Stelle ibres Prafidenten, und wenn hierauf die tonigliche Ere jennung erfolgt ift, auf gleiche Art ju dem Amte des Bicevrafidenten, welchen der Ronig ebenfalls aus ben hierzu vorgeschlagenen drei Mitgliedern ernennt.

Ronane nach Ablauf des fechejahrigen Beitenums die Poeite Rammer jum erstenmal jufammen, ober folke fonft der Fall eintreten, daß bei derfelben beide Drafte dieistellen pugleich erledigt wären; jo vertriet bis zur Ernennung des Profibenten das älteste rechtsgelehrte Mitalied die Stelle des Borstandes.

Bede der Kammern wählt auf die Dauer eines Landtaas einen oder mehrere Setretare aus ihrer Mitte.

- 6. 165. Der Draffdent einer jeden Rammer forgt für die Aufrechthaltung ber Ordnung, bestimmt die Sigungstage, eröffnet und ichließt die Giningen, orbe net den Gang der Werhandlungen, und leitet die Berat thungen und Abstirmnungen.
- 6. 166. Die Mitglieder der Rammern find verbung ben, jeber Sigung anguwohnen; im Bad cirtes gegrung beten Dinberniffes haben fie folches ben' Drafibonten any injoinen.

Babrend ber Dauer ber Bersammlung burfen fie fich micht ohne Erlaubniß bes Prafidenten entfernen. Und bei einer über 8 Sage dauernden Abwesenheit nicht obne Bewiffigung der Kammer; jedoch famt ber Prafte bene in besonders deingenden gallen auch einen solchen langern Urlaub ertheilen, hat aber davon der Rammer in der folgenden Gigung Renntnif ju geben.

5. 167. Die Sigungen ber gweiten Ram: mer find offentlicht auch bar fie ihre Bert

handlungen durch ben Drud befannt gu mas den. Bon der ersten Kammer muß wenigstens das lettere geschehen.

Die Zuhörer, die ein Zeichen bes Beifalls oder ber Dipbilligung geben, werden unverzüglich entfernt.

- §. 168. Die Situngen werden geheim, theils auf das Bezehren der Minister und königlichen Kommissarien bei Vorträgen, die ste, ihrer Erklärung nach, im Ramen des Königes zu machen haben, und welche nur im Falle einer solchen Erklärung für amtliche Aeuserungen zu halten sind; theils auf den Antrag von wenigs stens drei Mitgliedern, wenn diesen, nach vorläusigem Abtritt der Zuhörer, die Mehrheit der Kammer beit stimmt.
- 5. 169. Die Minister sind befugt, den Berhandlungen der beiden Kammern anzuwohnen, und an den Berrathschlagungen Theil zu nehmen. Sie tomen sich auch von anderen Staatsdienern begleiten lassen, welche etwa den vorliegenden Gegenstand besonders bearbeitet haben, oder sonst vorzügliche Kenntnis davon besihen. In den Sihungen der ständischen Kommissionen steht ihnen im Fall einer ausdrücklichen Einladung gleichfalls Theilnahme zu.
- §. 170. Deputationen fann die Ständeversammlung weder annehmen, noch ohne Erlaubniß des Königes abordnen.
- §. 171. Dur den Ministern oder königlichen Kommisterien, den Gerichterstattern der ständischen Kommistenionen und den Mitgliedern, welche einen Gegenstand zur Berathung in Antrag zu bringen (eine Motion zu machen) haben, steht die Gesugniß zu, schriftliche Meden in der Versammlung abzulesen. Außerdem finden bloß mundliche Vorträge statt.
- 5. 172. Gefehesentwürfe tonnen nur von dem Konige an die Stande, nicht von den Standen an den Konig gebracht werden. Den Standen ift aber unbenommen, im Bege der Petition auf neue Gefehe fowohl.

als auf Abanderung ober Aufhebung ber bes Rebenden, angutragen.

Der Ronig allein fanctionirt und vertandet die Bes fete, unter Anführung der Bernehmung des Geheimen, rathe und der erfolgten Buftimmung ber Stande.

6. 173. In der Regel foll tein Gegenstand ber Bes rathung in berfelben Sigung, worin der Antrag dazu gemacht wird, jur Berhandlung und Abstimmung ges bracht werden. Wenn jedoch drei Viertheile der Mits glieder einstimmen, tann ein Gegenstand für fo brin: gend oder so unwichtig erklärt werden, daß von jence Regel abgegangen werben barf.

Ronigliche Antrage find, che fic jur Berathung in ber Berfammlung tommen tonnen, an Rommiffioe nen gu verweifen, welche über beren Inhalt Bore trag ju erstatten haben.

- . 6. 174. Bei der Abstimmung ift der Antrag, mit ben während ber Berathschlagung in Vorwurf getoms menen Modificationen, in einzelne, einfache Fragen fo aufzulofen, daß jedes Mitglied durch bloge Bejahung ober Berneinung feine Stimme abgeben tann.
- 6. 175. Bu Saffung eines gultigen Befchluffes wird in jeder Rammer die jur vollständigen Befegung der: felben (6. 160.) nothwendige Angahl von Mitgliedern erfordert.
- 6. 176. Die Befchlaffe werden nach ber Stimmen: mehrheit, welche nach Beschaffenheit des Gegenstandes eine absolute oder relative senn tann, abgefaßt, so daß im gall der Stimmengleichheit der Prafident den Mus: fchlag gibt. , Benn fedoch von Abanderung irgend eines Bunttes ber Berfaffung die Rede ift; so ift die Beis ftimmung von zwei Drittheilen der anwesenden Mitglies der in beiden Kammern nothwendig.
- S. 177. Die jum Bistungetreife ber Stande geho: rigen Angelegenheiten werden in jeder Rammer befons bers verhandelt. Doch tonnen, um eine Mus; gleichung verschiedener Unfichten ju verfus den, beibe Rammern fich mit einander gu

vertraulicen Besprechungen, ohne Protoc kollführung und Beschlufinahme, vereinigen.

5. 178. Es hangt von dem Könige ab, die Gesetzeste entwurfe oder andere Worschläge an die erste oder an die zweite Kammer zu bringen, ausgenammen, wenn sie Verwilligung von Abgaben betreffen; in welchem Falle solche immer zuerst an die zweite Kammer gelangen.

§. 179. Die von der einen Kammer gefaßten Ber schliffe werden der andern ju gleichmäßiger Berathung mitgetheilt. Rur ju Ausübung des Rechts der Petitionnen und Beschwerden, so wie ju einer Anklage wer gen verletzer Berfassung (h. 199.), ist jede Kammer

auch einzeln berechtigt.

S. 180. Die Rammer, an welche die Mittheilung geschieht, fann ben Antrag der mittheilenden verwerfen oder annehmen, und zwar entweder unbedingt, oder mit beigefügten Modificationen. Die Verwerfung nuß aber jederzeit mit Anführung der Grunde ger schehen.

§, 181. Bon der vorstehenden Regel (§. 180) macht bie Abgabenverwilligung eine Ausnahme in folgenden

Puncten ;

1) Eine Abgabenverwilligung wird in der zweiten Kammer, nach der von ihr in Gemähleit des §. 110. vorgenommenen Untersuchung, in Geras thung gezogen, und nach vorgängiger vertraulis cher Gehrechung mit der ersten Kammer (§. 177.) Beschluß darüber in der zweiten gefaßt.

2) Diefer Beschluß wird sodann ber ersten Kammer mitgetheilt, welche benfelben nur im Ganzen, ahne Aenderung, annehmen ober verwerfen kam.

3) Erfolgt das Lettere; so merden die besahenden und die verneinenden Stimmen beider Kamsmern zu fammengezählt, und nach der Mehtsheit sammtlicher Seinmen wird alsbann der Ständebeschluß abgefast. Burde in diesem Falle Stimmengleichheit eintreten; so hat der Prasident der zweiten Kammer die Entscheidung.

- \$. 182. In allen andern Adlen gile ber Erunbfag, daß nur folde Beschlüsse, wordbet beide Kammern, nach gegenseiriger Wircheilung, einverstanden find, an den König gebracht, und von dem Könige bestätigt werden können.
- 9: 183. Der von der einen Kammer verworfene Antrag der andern kann auf demselben Landtage nicht volderholt werden. Wird aber ein solcher Antrag bei der inklissen Schwerfen: Wird aber ein solcher Antrag bei der inklissen Schwerfen: so treten die zwei Kammern zu einer verstrankigen Vesprechung übet den Gegenstand zusammen. Sollte auch hierdurch die Verschiedenheit der Anstickt ausgeglichen werden; so haben die Kammern, wenn die Frage einen ihnen von dem Konige zugekommenen Vergenstand betrifft, ihre Nichtübereinstitunung dem Körnige blos anzuzeigen, woserne sie nicht mit einander übereinkommen, die Emscheidung dem Könige zu übers lassen.
- 5. 184. Kein Mitglied der beiden Kammern kank wichtend der Dauer der Standeversammlung ohne Eine willigung der betreffenden Kammer zu Verhaft gebracht werden, den Fall der Ergreifung auf frischer That wer gen eines Verbrechens ausgenommen. In letterem Fall ist aber die Kammer von der geschehenen Verhaftung, mit Angabe des Grundes, unverziglich in Kennenis zu sehen.
  - 5. 185. Niemand tann wegen seiner in der Stans deversammlung gehaltenen Borträge und gegebenen Abstimmungen zur Berantwortung gezogen werden. Jestoch sind Beleidigungen oder Berlaumdungen der Regiesung, der Standeversammlung oder etnzelner Personen, der Bestrafung nach den bestehenden Gesehen, in dem ordentlichen Bege des Rechts unterworfen.

Berfehlungen gegen die Geset des Anstandes oder ber innern Polizei, oder gegen die Geschäftsvorschriften, hat der Prasident zu bemerken, und wenn sie bedeutend sind, solche zur Kennenis der Kanmer zu bringen, welche nach Geschaffenheit der Umstände ihre Wisbillis

gung ansbruden, Bermeis ertheilen, ober auch Bibers ruf verlangen kann,

5. 186. Der König eraffnet und entläßt die Stane beversammlung entweder in eigener Person oder burch einen dazu bevollmächtigten Minister.

Dem König steht auch bas Recht gu, die Bersamms lung zu vertagen oder gang aufzulbsen.

Im Falle der Auflösung wird spätestens binnen 6 Monaten eine neue Versammlung einberufen werden; es ist hiezu eine neue Wahl der Abgeordneten nächig, bei welcher jedoch die porigen Mitglieder wieder gewählt werden können.

- S. 187. So lange die Stände nicht versammelt And, besteht, als Stellvertreter derselben ein Ausschuß für diejenigen Geschäfte, deren Besorgung von einem Landtage zum andern zur ununterbrochenen Wirksamkeit der Repudsentation des Landes nothwendig ist.
- 5. 188. In biefer hinsicht liegt dem Ausschuß ob, die ihm, nach der Verfassung jur Erhaltung verselben zustehenden Mittel in Anwendung zu bringen, und hier von bei wichtigen Angelegenheiten die in dem Königreich wohnenden Standemitglieder in Kenntniß zu setzen, in den geeigneten Fällen bei der höchsten Staatsbehörde Vorstellungen, Verwahrungen und Beschwerden einzurreichen, und nach Erforderniß der Umstände, besonders wenn es sich von der Anklage der Minister handelt, um Einberusung einer außerordentlichen Ständes versammlung zu hitten, welche im letzern Falle nie vers weigert werden wird, wenn der Grund der Anklage und die Oringlichkeit derselben gehörig nachgewiesen ist.

Außerdem hat der Ausschuß am Ende der in die Zwischenzeit sallenden Finanziahre nach Maßgabe dessen was §. 110. sestgesett ist, die richtige, der Verabschied dung angemessene, Verwendung der verwilligten Steuern in dem verstossenen Jahre zu prüfen, und den Etat dek künstigen Jahres mit dem Finanzministerium zu berat then. Auch sieht dem Ausschusse die Aussicht über die Verwaltung der Staatsschuldenzahlungskasse zu.

Indbefondere gehort es ju feinem Birtumstreife, bie für eine Standeversammlung fich eignenden Ges fcaftigegenstände, namentlich die Erbrterungen vorges legter Gefetesentwurfe, jur tanftigen Berathung vors gubereiten, und für die Bollgiehung ber landständischen Beschluffe Sorge zu tragen.

- 6. 189. Dagegen tann fich ber Ausschuf auf folde Gegenstande, welche verfassungsmäßig eine Berabichies bung mit den Standen erfordern, namentlich auf Ges feggebungsantrage, Steuerverwilligungen; Schuldenübers nahmen und Militaraushebungen, nicht anders, als auf eine vorbereitende Beife einlaffen.
- 5. 190. Der ftanbifde Ausschuß beftebe ans zwolf Perfonen, namlich ben Deafibens. ten ber beiden Rammern, zwei Mitgliebern aus ber erften und acht aus der zweiten Rame mer. Die Bahl derselben geschieht von den ju-dies fem Zwecke vereinigten Rammern nach relativer Stimmenmehrheit auf die Zeit von einem ordentlichen Landtage jum andern (auf 3 Jahre), und ift jedesmal dem Konige anguzeigen,

Ein in der Zwischenzeit abgehendes Ausschußmitglieb wird von der nachften Versammlung ber Stande wies ber befinitiv erfest; bis dabin ruckt an deffen Stelle' basjenige Standemitglied ein, welches bei der letten Ausschußwahl die meisten Stimmen nach den Gewähls ten erhalten hatte.

In Berhinderung ber Drafidenten treten die Bices Prafidenten für fie ein; find lettere icon Mitglieder bes Ausschuffes, so werben beren Stellen auf die fo eben festgesette Beife erfett.

Sechs Mitglieder des Ausschusses, die Prafidenten der beiden Rammern mit eingeschloffen, muffen in Stuttgart anwesend fenn. Die übrigen feche Mitglies der konnen außerhalb Stuttgart ihre Wohnungen has ben, und werden, fo oft es die Umftande erfordern, von den Anwesenden einberufen.

- 6. 191. Sei jeber Standeversammlung hat ber Ausschuß über basjenige, was von ihm in ber Zwischenzeit verhandelt worden ift, in einem Zusammentritte beider Rammern Reschenschaft abzulegen.
- 5, 192. Die Berrichtungen bes Ausschuffes horen mit der Eröffnung rines neuen Landtages auf, und wers ben nach einer bloßen Bertagung deffetben, oder nach Beendigung einer außerordentlichen Standeversammlung, wieder fortgesetzt.

Bei der Aufköfung eines seben Landsags und bei ber Entlassung eines ordentlichen, muß ein neuer Ausschluß gewählt werden, wobei die vorigen Mitglieder wieder wählbar sind. Zu dieser Wahl wird den Ständen ses besmal, auch bei einer Auslösung der Versamnlung, die erforderliche Sigung noch gestattet.

Sollten außerordentliche Umstände es ihmen unmöge lich machen, diele Sihmn noch zu halten; fo haben die bisherigen Mitglieder oder beren Seellverereter (h. 190.), in fofeme sie zugleich Ständemitglieder sind, die Bererichtungen des Ausschuß; Collegiums wieder zu. überenchmen.

g. 193. Das standische Amespersonal bestehe, anger hen Beamten der Schuldenzahlungskasse, für beide Kaunsmern aus einem Archivar, für jede Kammer aus einem Registrator und den erforderlichen Kanzellisten; die Resgistratoren haben zugleich bei dem Ausschuff das Setres zariat zu versehen.

Jede Kammer wählt ihren Regiffrator und Kangele pften; die Beathten der Schuldenzahlungskaffe, so wie ber Archivar, werden von den hiezu vereinigten Kams mern gewählt.

Dem König ist die Bestellung ber Kussenbemiten, bes Archivars und der Registrawren zur Bestätigung vorzulegen, und von der Wahl der Auszellisten Ameige zu machen.

Die Dienstentlaffung biefer Beamten geschicht auf gleiche Art, wie beren Anstellung, burch die einzelnen

ober burch die vereinigten Kammern, und richtet fich im Mebrigen nach den befihalb bei den koniglichen Beamten seltenden Gefehen.

Die Annahme und Entlaffung ber ftanbifden Range Leibiener hangt von ben Prafibenten ab.

Das gesammte Ames, und Dienstpersonal steht bei micht versammeltem Landtag unter der Aufscht und den Befehlen des Ausschusses, welcher auch in der Zwischenszeit die erforderlichen Amtsverweser zu bestellen, und ungetreue oder sonst sich vergehende Diener in den ges Fehlichen Fällen den Gerichten zu übergeben hat.

9. 194. Eine eigene ständische Kaffe, welche die far fie jedesmal zugleich mit dem Finanzetat zu verabschies bende Summe aus der Staatskaffe in bestimmten Raten erhalt, bestreitet den ständischen Aufwand.

Hicher gehören die Taggelder und Reifekoften der Mitglieder der Ständeversammlung, die Besoldungen der ständischen Ausschuftmitglieder, Beamten und Dies mer, die Beschnungen derzenigen, welche durch besondere Aufträge der Stände oder des ständischen Ausschuffes bemuhr gewesen sind, die Unterhaltung einer anz gemessen Buchersammlung, die Kangleitosten überhaupt, und andere mit der Geschäftsführung verzeundene Ausgaben.

Die jährliche Kaffenrechnung, welche mit Augabe aller einzelnen Einnahmen und Ausgaben zu führen ift, wird von einer besondern ftandischen Kommission probint, in der Ständeversammlung zum Bortrag gebracht, und von dieser justisiert. Jedes Mitglied der Bersammlung kann die eigene Einsicht dieser Rechnung verlangen.

Die Bestloungen der Mitglieder und der Beamten bes Ausschusses, so wie die Taggelder und Reisetoften ber Standemitglieder, werden durch Berabschiedung bes fimmt werden.

Die nicht in Stuttgart anwesenden Mitglieder des Ausschuffes erhalten, wenn sie einbetufen werden, gleis de Didten und Reifegelder, wie die Standemitglieden, und beziehen solche und der ftandischen Laffe.

#### Behntes Rapitel.

#### Bon dem Staatsgerichtshofe.

- S. 195. 3mm gerichtlichen Schute der Verfassung wird ein Staatsgerichtshof errichtet. Digse Bes horde erkennt über Unternehmungen, welche auf den Umsfturz der Verfassung gerichtet sind, und über Verletzung einzelner Puncte der Verfassung.
- 5. 196. Der Staatsgerichtshof besteht aus einem Prafibenten, welcher von dem Könige aus den ersten Borständen der hohern Gerichte ernannt wird, und aus zwölf Richtern, wovon der König die Halfte aus den Mitgliedern jener Gerichte ernennt, die Standeversammelung aber die andere Halfte nehst drei Stellvertrettern im Zusammentritte beider Kammern außerhalb ihrer Mitte wählt.

Unter ben ftanbifden Mitgliebern muffen wenigstens zwei Rechtsgelehrte fenn, welche auch, mit Borbehalt ber Einwilligung bes Konigs, aus toniglichen Staates bienern gewählt werden tonnen. Außerbem muffen bie Mitglieder alle jur Stelle eines Standemitglieds erfore berlichen Eigenschaften haben.

Das Kangleis Personal wird aus dem Obereribunal genommen.

- 5. 197. Sammtliche Richter werben für diesen ihrem Beruf besonders verpflichtet, und können gleich den übris gen Justizbeamten nur durch Urtheilsspruch ihrer Stelle als Mitglieder dieses Gerichtshofs entset werben. Rimme jedoch ein ständischer Richter ein Staatsamt an; so höre er dadurch auf, Mitglied dieser Stelle zu seyn, kann aber von der Ständeversammlung wieder gewählt were den. Sben so tritt ein vom Könige ernanntes Mitglied aus dem Gerichte, wenn es aufhört, sein richterliches hauptamt zu bekleiden.
- 9. 198. Das Gericht versammelt sich auf Einberus fung durch den Prafidenten, welche von diesem sogleich geschehen muß, wenn er dazu einen von dem Justizmis

stifter contrassignicten Befehl des Konigs ober eine Aufs forderung mit Angabe des Gegenstandes von einer den beiden Kammern durch deren Prasidenten erhalt.

Das Gericht ibft fich auf, wenn der Prozes geendigt. Der Prafibent hat für die Vollziehung der Best schliffe zu forgen, und in Anstandsfällen das Geriche wieder zu versammeln.

S. 199. Eine Antlage por bem Staatsgerichtshofe wegen der oben (§. 195.) ermahnten handlung kann gei schehen von der Regierung gegen einzelne Mitt glieder der Standen fowohl gegen Winister und von den Standen sowohl gegen Minister und Departements Ehefs, als gegen einzelne Mitglieder und höhere Beamten der Stans deversammlung. Andere Staatsdiener, als Minister und Departements: Chefs können vor diesem Gesrichte nicht angeklagt werden, außer wegen Uebertretung der §. 53. enthaltenen Vorschrift.

Anklage und Bertheidigung geschieht bffentlich. Die Protosolle werden mit den Abstimmungen und Ber schlissen durch ben Druck bekannt gemacht.

- 5: 200. Benn es erforderlich ift, Inquirenten ju Seftellen; so wählt ber Gerichtshof dieselben aus den Ridthen der Ariminalgerichte. Der Untersuchung hat jes desmal ein königliches und ein ständisches Mitglied des Gerichtshofs beignwohnen.
- 5. 201. Es werden jedesmal zwei Referenten bes fellt. Ift der erste Referent ein königlicher Richter; so muß der Correserent ein ständischer seyn, und ums gekehrt.
- 5. 202. Bei jedem Beschlusse muß eine gleiche Anzahl von königlichen und ftandischen Richtern gemesend seine. Sollte durch Zufall eine Ungleichheit der Zahl eintreten, welche nicht sogleich durch anderweitige Ermennung oder Eintritt eines Stellvertreters gehoben wers den könnte; so tritt der Jüngste im Dienste von der überzählenden Seite aus; doch darf die Zahl der Richs zer mie unter Zehn sepn.

Im Berhindernugsfalle vertriet bie Stelle des Pelle fibenten ber erfte tonigliche Richter:

Dem Prafidenten ficht feine Stimme ju; im Salle Ber Stimmengleichheit entscheibet bie far ben Anges flagren gunftigere Mernung.

9. 203. Die Strafbefugniß des Gerichtshofes erftreckt fich nur auf Verweise und Gelbstrafen, auf Suspension und Entfernung vom Annte, auf zeitliche ober immere währende Ansschließung von der Landstanbichaft.

Wenn diefes Gericht die hochfte in seiner Competeng liegende Strafe erkannt hat, ohne eine weitere ausdrucks lich ausguschließen; so bleibt den ordentlichen Gerichten vorbehalten, gegen den Verurtheilten ein weiteres Vers sahren von Ameswegen eintreten zu lassen.

- 5. 204. Gegen den Ausspruch des Stantsgerichtshoe fee finder teine Appellation Statt, sondern nur das Rechtsmittel der Nevision und der Wiedereinsehung in den worigen Stand.
- 1. 205. Der König wird nicht nur die Untersuchung niemals hemmen, sondern mich das ihm zustehende Bes gemötigungstrucht nie dahin ausdehnen, daß ein von dies sein Gerichte in die Eneferung von Imae verurtheilten Stautsdiemen in seinem andern Justiz: oder Stautsdiemer in einem andern Justiz: oder Stautsdiemer waltungsamte angestellt würde, es wäre denn, daß sie Rücksicht auf Wiederanstellung das gerichtliche Erkenntenis einen ausdrücklichen Vorhehalt zu Gunsten des Versurtheilten enthielte.

Diese neue Betsassung, auf bem Wege bes Bert trages zwischen König und Bolk begründet, ward durch das ganze Königreich nicht blos mit allge= meinem Zubel, sondern mit wahrer Begeisterung aufgenommen. Die Nachweit wird diese Beweise der Dankbarkeit eines gebildeten und gereiften Bolkes ges gen feinen oblen Konig in ben Jahrbuchern ber Bes fchichte verewigen. Allein auch ber Konig freute fich feines Werkes, und beshalb folgt hier

h) das Manifest bes Könige vom 26. Sept. 1819.

Latte Ste Steel

burch welches er bie Bollendung und Annahme ber neuen Berfassung bekannt machte.

Bilbelm, von Gottes Engben, Konig von Bire temberg. Durch Unfer Manifest vom 10. Juny 1819 haben Bir Unfere Abficht ausgesprochen, durch die Stande Unfere Konigreichs vollständig die Bunfche zu vernehe men, welche bem Lande in Begiehung auf die tom von . Uns jugebachte Berfaffung noch übrig bleiben mochten, um hiernachft das gange Wert mit gemeinfchaftlichem Einverständniffe ju vollenden. Wenn wir, nach den mans nigfaltigen Erfahrungen der letten Jahre, Unferm Bolte nochmals die Sand zum Bertrage boten; fo gefchah dies im Bertrauen auf diejenigen Gesinnungen treuer Ans Banglichkeit an feinen Regenten, burch welche fich bas wirtembergiche Bolt von jeher ausgezeichnet hat. fes Bertrauen hat Uns nicht getäuscht. Durch freie Uebereinfunft mit den Standen des Landes ift das Grunds gefet bes Staats ju Stande' gefommen; das iconfte Dentmal der Eintracht zwischen dem Renige und feinem Bolte. Die Berfaffungeurfunde des Ronigreiche ift von Uns und den sammtlichen Mitgliedern der Standever: fammlung, welche ju diefem wichtigen Werte berufen waren, unterzeichnet; und aus Unferm Munde haben bie versammelten Stande die feierliche Berficherung der unverbrüchlichen Fofthaltung des Berfaffungsvertrags ver: Mit freudiger Empfindung verfunden Bir Unferm getreuen Bolte biefes Ercigniß, welches der Re: aierung ihre mohlthatige Birffamteit, dem Bolte feine gefehmäßige Freiheit, und dem gefammten Baterlande eine gludliche Butunft fichert. Doge bie Borfebung

Unfere Bemühungen für das Glück Unfere Bolts fegenen; mögen alle Reime des Guten, welche in die Berefassung gelegt sind, unter der sorgsamen Pflege trener. Diener des Staats und würdiger Stande des Könige reichs gedeihen; mögen kunftige Geschlechter die Früchte der Anstrengungen genießen, welche die gegenwärtige Zeit gebietet.

# 3) hannover.

Daß in bem vormaligen hannöverischen Churstaate, nach der Auslösung des Königreiches Wesiphalen, die alte landskändische Verfassung hergestellt ward, ist im zweiten Theile S. 369 s. erzählt worzden; doch hatte man das Bedürsniß gefühlt, die Stänzde der einzelnen Provinzen, zu einem allgemeinen Landtage, so wie die Schulden derselben zu einer Gesammtschuld des nunmehrigen — burch mehrere bedeufende Erwerbungen vergrößerten — Königreiches hannover zu vereinigen.

Die neue Gestaltung der landsäudischen Versassung ward dem provisorischen allgemeinen Landtage durch in Schreiben des Prinzen Regenten vom 5. Januar 1819 angefündigt, worin derselbe seine Abstehung auf die Einrichtung der kunstes sein allgemeinen Standeversammlung erössen, und darüber das Gutachten der Stande verslangte. Es hieß in diesem Schreiben: "daß is nicht in dem Plane liege, Hauptveränderungen in der Constitution eintreten zu lassen, nach welcher den Standen das Recht der Steuerbewilligung und der Absilnahme an der Gesetzebung zustehe; denn theils habe die Ersahrung den Nutzen dieser alten Landesvers

faffung bemahrt, theils murben bie nach blos these retifchen Grundfagen eingeführten Berfaffungen nie ben Rugen berer gemahren, bie nach ben Beburfs niffen bes Staates fich allmablig ausgebilbet bate batten. Auf ben Grund ber alten Landesverfaffung muffe baber auch bie burch bie Bereinigung als ler Provingen in Gin Ganges jest nothwendig gewore bene allgemeine Lanbesverfammjung gebilbet werben, und ba in mehreren ber bereits wieber bergeftellten Provinziallandichaften bie Befcluffe in Gurien gefest wurden, fo muffe auch bie allgemeine Berfamillung in amei Curien ober Kammern um fo mehrabi getheilt werben, als bas Intereffe ber Corporationen, aus welchen ber Landtag gebilbet werbe, feiner 30 tur nach verschieden fen, und baber burch bie Befchiffe einer einzigen Berfammiltung fich nicht aussprechen ton: ne. - Nach bem mit vorgelegten Plan folle bie erfte Rammer beftehen: aus ben mebiatifirten Rurften und Grafen; bem Erblandmarichalle bes Ronigreiche; ben Mitaliedern ber Ritterfchaft, welchen, nach gefchebener Grundung eines Dajorats von beffimmter Große, eine Birilftimme beigelegt werden wird; bem Prafibens ten bes Oberfteuercollegiums und ben Mitgliebern bes lanbftanbifchen Schatgollegiums von ber Ritterfchafts ben Prafidenten ber luneburgifchen und bremifchen ganbi schaft; ben 33 von ber Ritterschaft zu erwählenben Deputirten; ben katholischen Bischoffen, und ben proteftantischen Mebten ber bobern Stifter. In Die gweit te Rammer werben bagegen eintreten: bie Mitgliebet bes Schaftcollegiums burgerlichen Stanbes; brei De putirte ber geiftlichen Guteradministration; die Depti tirten ber fleinern Stifter; ein Deputirter von ber Unis verfitat Gottingen; 29 Deputirte von ben Stabten,

und 22 Deputirte nan ben freien Brundbefibern, Die nicht zur Ritterichaft geboren. Der Erblandmarfchall. und in beffen Abwefenheit ber Prafibent bes Dbers feuertollegiums, werden beibe vereinigte Rammern pras fidireng jebr einzelne Kammer aber wird brei Gubiecte aus ihrer Mitte ermabten, : unter :welchen ber Canbelle Bert einen gum Prafidenten für felbige ermablen wirb. Der Landtag verfammelt fich alle Jahre, bie ges wahlten Mitglieben treten nach feche Sahren aus, tone men aber wieber ermablt werben. Buborer werben bei ben Deliberationen nie jugelaffen. Alle fandeshertliche Propofitionen werben can beide Rams inem gebracht. Stimmen ihre Befchtuffe nicht übers gin; fo wird eine Bereinigung durch eine pon beis ben anguarbnende Commission versucht, melder auch landesheweliche Commissorien, um bie Uebereins ffimmung gu befoidern, beigeordnet werbei tonnen. Bu ben ftanbifchen Antragen if Uebereine Mimmung beiber Kammern gleichfalls erfore berlichen barre feit ber ber ber ber លោក ខេត្តស្តាល់ ខេត្ត

Was die provisorische allgemeine Standeversammt kung auf diese Schreiben antwortere, und welche Antrage sie that, ist nicht zur öffentlichen Aunde gekommen. Allein die neue Gestaltung der hannöverischen Landtagspersammlung ist in folgendem Patent des Prinz Regenten vom 7. Dec. 1819 entbatten, womit die Rede des Herzogs von Cambridge bei der Erössening der Stendeversammlung am 28. Dec. 1819 verschieden weiden dust, webt keine besandere deue Berfassungsnrthinde für Handver erschieden fien ist

ชาวิ 😘 มาของ อุนเลเพรายวา 🕳 เมิดวิชินี - มีลูลู 🍇ระ รถมีมี มาย

A) Patene bom 7. Dec. 1819, bie Berfaffing ber allgemeinen Stanbeversammlung bes Konfgreichs betreffend.

Georg, Deinf Regent ic. Walden Bir ber pros piforifchen allgemeinen Standeversammlung bie Grunde juge, nach welchen Bir mit moglichfter Beruchichtigung der bisherigen landfrandifchen Berfaffung der einzelnen Provingen, auch mit Beachtung ber burch bie Wiener Rongreff: und teutiche Bundesacte bestimmten Bereinis gung ber vormals getrennten Provingen gu einem Ros nigreiche, und der, nach Muftblung des, romifch rentiden Reiche, an die Furffen deffelben übergegangenen Cone verainetatsrechte, bien bleibenbe allgemeine Standevere fammlung jufammengufegen beabfichtigten, mitgetheilt und aber bie babet feftzufegenden fpecitien Beftimmuni geif beren Brifichteft Gortiominen ; Mich In Brifchung bet Immere ... bei. welchen, eine Abanderung how der falben in Antrog gebracher morden . deren Abantiche thunlicht. bes rucklichtigt und baruber ben sammtlichen Landschaften for wohl durch Unfer Reservet vom, 26. Oct. d. 3., als durch' die Eroffnung Unfere Rabinereinlingteriums vom 11. Nov. d. 3. Unsere Entschließung bereits zu erten nen gegeben, und nach gnadigster Auflösung ber bisherie gen proviforifden allgemeinen Stanbeverfammlung eine neue Landtagenersammlung. jusammenberufen haben; so finden Wir nunmehr Uns bewogen, aber bie Berfaffuna und Cintideung derseiben Folgendes hiemit anzwordnen

- S. 1) Die allgemeine Standeversammlung fou kunft tig aus zwei Kammern bestehen, und theits aus per sonlich berechtigten Mitglieden, ihn theils aus ger wählten Depisieren vergente pasammongesetzt werden als folges duch i das innigeschaften ihr genammongesetzt werden als folges duch i das innigeschaften ihr genammen. Ergente duch i das innigeschaften ihr genammen.
- 5. 2) Beide Rammern follen in ihren Rechan und Befugniffen sich gleich fenn, und alle Antrige, welche von Uns oder von Unferm Rabinersministerium an die

Stanbe des Ronigreichs ergeben, follen jederzeit an die gefammte allgemaine Standeversammlung gerichtet werden.

- 5. 3. Die Biellieber beiden Kammern muffen
- a) einer der dreif vermder der Wiener Congressatte völlig gleichgestellten, christlichen Confessionen zus gethan sein?
- b) das 25fte Juft bollenbet haben;
- c) ein gewisses unabhängiges Bermögen besigen, infos fern ihnen nicht bermöge ihres Amts ein Sig in der Ständeversammlung zugestanden ist. In dieser Beziehung wollen wir
- 1) Rur folden als Majoratsherren ein perfonliches erbliches Stimmeght in der erften Kammer vers leihen, die ein Majarat errichtet haben, welches aus einem im Conigreiche gelegenen Ritterfite, nebst andern chenfalls im Lande belegenen von gutsherrelichen Berbindlichkeiten befreiten Grunds eigenthume von wenigstens 6000 Rthlen. reiner .magger Einfunfte besteht und mit teinen Sppotheten bes , fowert ift. Sobald der lettere Fall bei einem Majorate, mit welchem wir die Musübung eines perfonlichen Stimmrechts verbunden haben, eintres ten follte; fo fann mabrend, der Beit ber Bes . fowerung bas Stimmrecht nicht ausgeübt werben. So wie Bir ührigens über die Art und Beife, wie die Majorate auf die festgesete Gumme von Einfunften ju errichten fenn werben, in vortoms menden einzelnen Fallen bie nabere Bestimmung Uns vorbehalten ; fo ertlaren Bir jugleich hiemit ausbrucklich, daß die Beilegung einer Birdfrimme teineswegs die unmittelbare Folge eines folden errichteten Diajorate, fondern vielmehr die Ers richtung des lettern nur die Bedingung fepn foll, unter welcher die Berleihung eines erblichen Stime menrechts Statt finden wird.
  - 2) Die auf: die Dauer eines jeden gantags erwähle ten Deputiveen der Ricterschaftenbifen aus im Roe nigreiche ibligenen Ekundelgenspamibin reines, mit

24 12 M. S. S. E. W. W.

teinen öffentlichen voer gertetlichen Sypotheten ber schwertes Einkommen von 600 Rehlen. befigen.

- 3) Die Deputiven der freien Etrundbesiger in der zweiten Kammer gleichfalls aus im Lande beleges nen Grundeigenthume ein jährliches reines Einskommen von 300 Athlen., und
- 4) die abrigen gewählten Deputirten ber zweiten Rammer ein reines Einkommen von 300 Rthirn. es fen aus im Ronigreiche belegenen Grundeigen. thume, oder im Lande radfeirten Rapitalien. allen diefen Fallen bleibt es lediglich den Bahle forporationen überlaffen, auf welche Beife fie fich von bem Beftande biefes Einkommens übergengen wollen. Alle blefenigen Brundeigenthamer, aber beren Berindgen unter ihrer Berwaltung ein Kone furs ausgebrochen und noch anhängig ift, tonnen Aberall nicht zu Mitgliedern ber affgemeinen Staus deversammlung gewählt, dlejenigen aber, welche ben Konfurs von ihren Borfahren überfommen har ben, infofern als Deputirte jugelaffen werben, als fie übrigens baju qualifizire find, und namente lich das vorbestimmte Eintommen besigen, wogu auch die von ihnen ju beziehende Rompeteng ger Endlich find rechnet werden foll.
- d) auch diesenigen ausgeschlossen, welche ihren Wohne fit im Ronigreiche nicht haben, ober fich im ate tiven Dienste eines fremden Landesheren befinden, wovon wir nur biejenigen ausnehmen, den Staaten ber bergoglich braunschmeigischen Lie nie mobnen, und im Dienfte fteben, fo lange hierunter das Reciprofum beobachtet werden wird. Auch findet diese Bestimmung auf die mediatifire ten Fürsten und Grafen teine Anwendung, indem Diese ihren Wohnsit nach Gefallen nehmen tonnen. Denselben wird außerdem das Vorrecht zugestans ben, daß sie, im Falle der Minorennität, in der Bers fammiling durch ihren Vormund vertregen werden tomen, fofern diefer aus bemfelben Saufe fenn, und alleichen mebiatifinen andeften confervirten Rechte ausfilhren mirb.

- s. 4. Die jur allgemeinen Standeversammlung ber eufenen Stifter, gleichwie auch die Landesuniversität und die Konsisteren, sind in der Bahl ihres Deputivten nicht auf Mitglieder ihrer Korporationen beschränkt, sondern haben die Besugnis, auch ausserhalb derselben diesenigen Personen zu wählen, welchen sie ihr Zutrauen schenken, vorausgesest, daß selbige nach den in dem vorstehenden Artikel enthaltenen Bestimmungen überhaupt qualifizitt sind.
- 5. 5. Eine gleiche Bahlfreiheit wird auch den Städsten verleihen und babei bestimmt, daß die Bahl des Deputirten von dem Magistrate und den Repräsentanzten der Gürgerschaft gemeinschaftlich vorgenommen werzden, und die Konturrenz der letztern nach der in jeder Stadt bestehenden Verfassung sich richten solle. Bürde jedoch in der einen oder der andern Stadt über die Art der Theilnahme der Bürgerschaft an dergleichen Bahlen noch keine seste Bestimmung vorhanden seyn; so soll von Seiten der Vürgerschaft eine, mit der Jahl der in dem Mägistrate verhandenen stimmsähigen Perssonen übereintommende, Anzahl von Aepresentanten bei der Bahl des Deputirten zur allgemeinen Landtagsverzsammlung zugezogen und zur Abstimmung zugelassen werden.
- S. 6. Ueber alle, das ganze Königreich betreffenden, zur ständischen Berathung verfassungsmäßig gehörenden Begenstände wird nur mit den allgemeinen Ständen des Königreichs communicirt; dagegen alle diesenigen Angesegenheiten, welche nur die eine oder die andere Proping angehen und zu einer ständischen Berathung geeigs net sind, auch, fernerhin an die betreffenden Provinziale Landschaften werden gehracht werden. Und gleichwie es überhaupt teineswegs Unsere Absicht ist, eine neue, auf Grundsägen, welche durch die Ersahrung noch nicht bes währt sind, gebauete ständische Verfahrung einzusühren; also soll auch die allgemeine Ständeversammlung im Wesentlichen kunstig dieselben Rechte ausüben, welche früherhip den einzelnen Prozinzial/Landschaften, so wie

auch der bisherigen provisorischen Standeversammlung zugestanden haben, namentlich das Recht der Verwilligung der, Behuf der Bedürsnisse des Staats erforders lichen Steuern, und der Mitverwaltung derselben unter verfassungsmäßiger Konkurrenz und Aufsicht der Landest herrschaft, das Recht auf Zuratheziehung bei neu zu erlassenden allgemeinen Landesgesetzen, und das Recht über die zu ihrer Berathung gehörigen Gegenstände Vorstellungen an Uns zu bringen.

- §. 7. Die übrigen Verhältnisse der allgemeinen Stans deversammlung und der zu derselben abzusendenden Des purirten, des Erblandmarschalls, der Prüsidenten, Gesneralspricten und Generalsetretarien, die Vorschriften über das Versahren in den Situngen der Versammlung und bei Behandlung der zur Deltberation kommenden Gegenstände, so wie auch die Bestimmungen über die Vertagung und Ausschung der allgemeinen Ständeverssammlung, sind in einem besondern Reglement nüher kestgesetzt worden, melches wir Unsover getrenen Stäns deversammlung bei ihner Erdsfinung zu deten Direction werden zustellen lassen.
- 5. 8. Wir behatten Uns vor, nach ben gu fammelte den Erfahrungen in der Organisation der allgemeinei Standeversammlung, diejenigen Modifitationen eintreten ju laffen, deren Rothwendigfeit im Berlaufe der Beit fich etwa an den Tag legen mochte; fo wie es auch fich von felbft verfteht, bag wenn ber teutfche Bund fic veranlaßt finden follte, bei einer weitern authentischen Auslegung bes Art. 13. der teutschen Bundesatte Grunde lake anzunehmen, welche mit ben vorstehenden Berfus aungen nicht durchgehends vereinbar find, lettere, den Bundestagsbeschluffen gemäß, eine Abunderung erleiden Bir hegen nun ju der hiemit constituirten alls gemeinen Standeversammlung das zuverfichtliche landes vaterliche Bertrauen, daß die in beiden Rammern vers fammelten Stande die ihnen obliegenden wichtigen Pflicht ten in ihrem gangen Umfange erkennen, und ohne durch Muchichten auf ibr verschnliches ober partitulares Inters effe fich letten gu laffen, insgesamme mit gleichem par

selotischen Sifer, dem von ihnen zu leisteinen Abe ges
teete, inte das under Beste des Landes vor Augen has
ben, und ihr Bestecken mit Und gern dahin vereinigen
werden, um durch die bleibeit bestimmte Berardung
aller das ganze Schnigreich angehenden Landesangelegensheiten in kiner allgemeinen Beändeversammtung die Bande der Einigkeis und des gegenseitigen Bestrauens
zwischen allen Theilen des Königsvieles intmer enger zu knüpfen, das dauernde Wohl aller Landeseinwohner ints mer fester zu gründen, und die allgecheine Zuseiedenheit immer mehr und mehr zu bestehen.

Gegeben Carltonhouse, den 7. Dec. des 1819en Jahre, Gr. Majestat Regierung im Sechezigsten.

Georgie, Dring Regent.

abian aign m

Geo. Beft.

B) Rebe bes Herjogs von Cambridge, ben 28. Dec. 1819, bei ber Eröffnung ber Standeversammlung.

"Berfammeise mardige Stande des Konigreichs? Je wichtiger ber Zeitpuntt ift, welcher für unfer geliebe tes Baterland mit bem bentigen Tage beginnt, an well chem die nunmehr festbestimmten Berhaltniffe und Fore men der fandifden Berfaffung deffelben in Birtiamteit tree ten; um fo angenehmer ift Dier die Erfüllung der Pfliche als Geneualgomernene des Konigreiche, anftatt des Prins gen Regorten, meines burchlauchtigften Bruders, Gie, vensammelte Stande des Ronigneiche, in ben Ihnen fich eroffnenben neuen Birtungstreis einzuführen. Ihnen find aus bem foniglichen Patente-pom 7 b. Dr. die Grunds fage bereits betanne, welche ber Regent in Beziehung auf die Berfaffung der allgemeinen Standeversammlung festurfasen fich bewogen gefunden. Dicht die Einführ ening einen nenen, auf blos theoretifche Grundfage gee Bonten, Berfaffung ift babei, beablichtigt, pielmehr ifft der Regent der Ueberzeugung gefolgt, daß es für die Boble

fahrt Bes Cambes am juträglichten fer, bas Baffebenbe. burch Erfahrung bereits Bemahrte, maglichft beigubehale ten, und barin nur folde Dobificationen eintreten ju laffen, welche die veranderten Zeitverhaltniffe und Ume Kanbe nothwendig machen. Die Abtheilung in mehrere Rammern ift der teutichen und befonders vaterlandischen Berfaffung gemäß; fie ist um so mehr auch für die alle gemeine Seandeverfammitung festgefest, damit Die michs tigften Amgelegenheiten des Landes einer um fo wielfeis tigern gennblichen Untersuchung unterzogen werben mot Aber fern fen von Ihnen, murdige Wertreter bes Ronigreichs in beiden Rammern, der Gedante, daß auch ein verschiedener Zwed bei Ihren Berathungen Sie zu leiten habe. Dein, wie auch Ihre Unfichten aber die gu ihrer Borathung tommenben bffentlichen Une gelegenheiten nach bem befondern Standpuntte eines jes ben Einzelnen von einander abweichen mogen; muffen Ihrer Aller Bestrebungen auf die Erreichung beffelben gemeinschaftlichen Zweckes gerichtet werben, auf bie Beforderung des allgemeinen Beften des Landes. Der Regent vertrauet ju Ihrer Baterlandeliebe und ju Ihrem Gemeinsinn, daß Sie diefes Ziel nie aus ben Augen verlieren, und daß Gie nie vergeffen werden, wie fie die, ohne Ausnahme, nicht Ihrefon, nicht Thren Stand, nicht Ihre Commune, nicht Ihre Dtor ving, sondern inegesammt bas gange Konigerich und alle Klaffen der Einwohner deffelben in biefer Berfamme Inng ju vertreten haben, und wie ein jeber Einzelne feine befondern Banfche willigft bem Boh bes Gangen unterguordnen bereit fenn muß, fobald bas Bestere fols ches gebieret. Wichtig find die Ihnen jugestandenen Recht te, aber wichtig auch Ihre Pflichten. Für Die Bemahe rung ber erftern burgt Ihnen das tonigliche Bort des Regenten : erfallen Ok ble lebtern mit gewistenbafter Ereue, und bie größte Beruhigung, das allgemeine Bohl des Baterlandes nach allen Kruften befordert zu haben, die Gnabe des Regenten, und ber Dant und bas Bertrauen Ihrer Michurger wird. Gie aus biefein Saufe in Thre Definath juritebegteiten in Erfreults จากรดีใช้เรียก และกลังมู่ข่อได้**มี ระ**ดิ กัก

wird Ihnen bie Berficherung feun, baff bibber fein Bannoveraner als; Theilnehmer an den Umtrieben aur Anzeige gefommen ift, beren mannigfaltige Bergweigung gen ben teutschen Bund gu gemeinsamen Dagpegeln veranlagt baben. Bereinigen Sie Ihre Baftrebungen mit benen ber Regierung, um biefe Stimmung ju ere balten, damit, unter den Gegnungen einer ungeftorten Rube nud Ordnung, die Wohlfahrt des Gangen und der Einzelnen von Tage ju Tage fich mehre. Durch die ruhmmurdige Thatigfeit und die eifrigen Bemuhungen ber bisherigen proviforifden allgemeinen Standeperfamme Jung find mannichfaltige Gegenftande von großer Bedeus tung theils icon bearbeitet, theils zur weitern Berathung eingeleitet worden. Ihnen, meine herren, wird es das Begonnene ju vollführen. Unter allen Diefen Glegenstanden ift die vollenbete Ausbildung eines feften, ben Bedurfmffen des Staats und den Berhalte niffen der verschiedenen Theile Des Konigreichs entspres chenden, Steuerinftems für bas Bobl aller Landeseine wohner eine Angelegenheit von der allgemeinsten und bo che fen Bichtigteit. Die nothigen Borarbeiten find beshalb angeondnet, und beren Resultate werben Ihnen ju feis mer Reit; und hoffentlich theilweise noch mabrend Ihrer erfiebrigen Sigung, jur Drufung und Berathung mite getheilt werden. Mittlermeile wird es nothwendig fenn, Die bisberigen Stenern einftweilen fortbauern ju laffen, Damit es an Mitteln nicht feble, um die Bedürfniffe des Staats ju befreiten. Das Oberfreuer, und Schabe Bollegium, über beffen Einrichtung mit ber proviforifchen allgemeinen Standeversammlung communicirt worden, wird nachftens in Thatigfeit gefeht merben. Die 20us gabe für ben Dilitar , Etat ift ber genaueften Unterfus dung unterzogen. Der Regent, immer geneigt, die Laften des Landes nach Moglimerit zu erleichtern, bat eine fehr beträchtliche Berminderung bes Rriegsheeres befohlen, und felbige so weit ausdehnen laffen, als die Berpflichtungen jum teutschen Bunde und die Ruckliche ten auf die Aufrechterhaltung der innern Ordnung bes Landes bemfelben foldes ivgend erlaubt haben; um 6

Birberfitteliber erwarter berfeite aber baf bie Beitran. welche nach Daffgabe des gegenwartigen Bedürfniffes für bas Seer von Bein Lande geforbere werden, von Ihnen auf bas bereitwilligfte werben bewilligt werden. Aufferdem Wird die innere Einrichtung bes Rriegsheers verfchiedene Beränderungen erfehren muffen, wodurch inchrete Bestimmungen ber Landwehrverordnung theils aufgehoben; theils modificirt werben. Gie werben ben Entwurf der baraber in erlassenden Berordnung mitges theilt erhalten. In Begiehung auf die Bermaltung der Rechtspflege, fo wie aber andere Zweige der allgemeinen Landesadministration, werden verschiedene Gegenstände in biefer und den folgenden gandtagefigungen ju Ihrer Berathum tommen. Ich verweife Gie deshalb auf die befondern Mittheilungen, welche Ihnen barüber jugebn werben. Borichlage, welche Die felbft aber Die ju Ihe rer Berathung gebbrigen Begenftanbe machen werben, wird der Regent gern annehmen und denselben ein gnär biges Gehor verleiben. Das Reglement, welches bie nothwendigen Borfchriften fur Die Ordnung Ihrer Ber-Tammlungen enthalt, fo wie auch die eingereichten Boll machten ber bier versammelten Dieglieber, werben 36 nen burch ben, bie Stelle des Erblandmarfchalle verfer henden, königlichen Kommiffarius mitgetheffe werden. In feine Sande haben Gie jest den Gid gu legen, den bas Gefet vorschreibt. Geyn Sie beffen bei affen Bes beffen Erfiehung wir die Reier bes heutigen Tages ges meinschaftlich begonnen haben, wird Ihre Bemuhungen mit einem fichern und gladlichen Erfolge fronen.

The second of th

The second secon

राज्य पूर्वभाग राहिएक एक दूषर हर जानेन 100 1104 ocaidan Bill e e Candida leingaftette wit ... apietes und e . . . Il. . . . . . ice production in mining and dail you ber Giniblenestants where Confidences land have been the er et inche fan die 1 oan de 1 fan de 1 oan de 1 nd in damentar Blatter, 200,00 to 1818, Act 200 emine ichte grant e Bemerfte ben ab budifflie fo ben. Eine grandfiele großen (bet beboliben and kedenishes Tie all politic in Baned fire ber allege ABas für ibiel ihnere Gestaltung bes. Großherzogehung Baben unter iteite profit windigen benewigten für bis fie zoge Kanil Sindsbrand gerschaft, undebaginfeinz Rachs folger und Enfel, ber Großbergog Rarl, ban Rittet eine wene Berfuffung gufichente, ift, mit Augnohme ber dahin gehorenben Arfundeinen Thomps Goradagoff, dan Dieim und Nachfolger, ber Eboliberigg.nstevor iblioffen Soin; in bet letten Sinficht Begebened ji furftiches Webrt lösede voor, Größherzug Manniss alfen Erni winigs Medhatelnuth bemi Cracionian bericheppenbuchtifchentlisse fiffition, an 22. Aug. 4848ibie wenne Beffen fomes bed: Gtoffetzogthams aber Gountgefet befannte machte Bissir erfchieel viefelbe nicht ninf wint Wegenben Bertuch gies mitoben Standere, wie die wirtembergische und gauchgerinner Beini. roe ecile ver ihret Befannimedpung Bert Standen gur Bernthung und Mitchung wonge bas Caua Benedigunles, end ibil and, retuniste batte bit ettente Besakitharzo allette: fie zeichnete fich deurch nibren nehrfen Weit- Churafter, nuch't welchem fie nicht: mehr Richfiels 416" in ein Wrimbgefet gehort, dunbealle einzelnen Wene Baltungsgegenflande von fich ausfichlog, erenne burch vienigen angemagento identitatis, intendibenfpen i Winne fiche vor vidlet weitern neuer Warfufgungen warlheithaft

aus. Die erregte auch baburch nicht nur bei bem bas benichen Bolt felbft, sonbern in gang Teutschland bie lebhaftefte Theilnahme, und erwarb fich ben Beifall ber Einfichtsvollen und Rechtlichen. - Ueber bie Ges ichichte biefer Conffitution tam man bas Oppofis tionsblatt, 1819, Nro. 126, vergleichen, fo mie fich in bemfelben Blatte, Jahrgang 1818, Nro. 216 einige fcarffinnige Bemertungen über biefelbe fin-Eine Parallele gwifchen ber baprifchen und babenschen Berfaffung, welche im Sanzen für bie Bors ginge des babenfchen fich entidet;) findet: fich: in Lubid. 20 42 luch b's tentfch. "Patrioten, 1818, Geptember, Mrs. 14 und 15, n. in Dypolitions last, 1848, Belfage 1980 Care to Britania governation of the care stable muffoffen Beifer beit Befmininghung biefer Benfoffeng fact ber Großbergog Rarl (8. Dec. 1818). Sein Dheim und Rachfolger, ber Großherzog Budwig, be-Antique: diefelbe in ben feietlichften Bushauden, und Spriefer in Angemeffenheit gu berfelben, bie Stanbe bes Stantes jufammenguberen Berfahrillung am 29. Aper 2849) wohlfnet wasbe sillenfaugbar bezeugte bie offents tide Saltung beiber Raumbere im. Gangen, bag auch bas babenfiche Bolt fit reine ftellvertretenbe Berfaffung reif geworden maru. Doch bald trifte fich ben politie Sou Dorigont, ale über manche Landusgeberchen, über das mitbedtu Deficit in bam Elinftlich geftellten und bei Stunden. sprielegten: Budgen, befanders neber über bie großen; ben Stanbesherren verliehenensiforrechte fich Aute Stimmen in der freitet Kantmer erhaben. Dein mit ber , noch von Großbergoge Adulyms 123. App 1818 imterzeichneten, Berorbnung, bie Rechtiff verhältniffe: ber i vormaligen in Meichellende und Reichsangehatigans beirref enbiglig, fleht

٧Ę.

in ber Schrift: bie lanbftanbifthe Berfaffungburfunbe für bas Großherzogthum Baben, nebft ben bagu gehöris gen Actenftuden, Karlerube, 1819, 8. 3. 71 ff.), waren biefe nicht gufrieben gewefen, und hatten fich bagegen an bie Bunbebverfammlung gewenbet. Diefen Forbes rungen ber vormaligen Reichsftanbe abzuhelfen, machte baber ber Großbergog Lubwig am 16. Apr. 1849 ein Chict, bie Standes- und grundherrlichen Rechte betreffent (f. ebendafelbft +), &. 278 ff.); gleichzeitig mit ber Eröffnung ber Stanbeversammlung; bekannt, worin allerdings bie Borrechte jener febr ete weitert maren. Diefes Cbict ward nun von ben verfammelten Standen bart angegriffen, und bies, fo wie bie übrigen eingetretenen Difverftanbniffe gwifchen ber Reglering imb ben Stanben, bemirfte bie plogliche Bertagning ber Stanbeversammfung am 128. Sulp 1819, bis gum nachsten Fruhjahre, bevor bie wich tige Ungelegenheit bes Budget entschieben worben war.

Berfaffungsurtunbe vom 22. Aug. 1818.

Rarl, bon Gottes Endben it. Als Wir bereits im Jahr 1846. Unfern, Unterphanen wiederhalt bekannt machten, dem Großberzogthum eine landtandische Berefassing gehen zu wollen; so hegten Bir den Wunfch und die Josephung, daß fammtliche Bundesglieder über eine unabanderliche wesentliche Grundlage dieser allen teutschen Boltern zugesicherten Einrichtung übereinkom

<sup>31</sup> biefer Sammlung befindet sich auch G. 26 ff. ble far. bas Großherzogthum erlassene Wahlorduing vom 23. Dec. 1818, — u. S. 58 ff. bie Declaration bom 4. Det. 1817, als Grundlage bee hausgefeges; muy well hom die Graffin von hochberg für sucsessionsfahig erklart wurden.

men und nur in Entwicklung der aufgeffesten Grund, fige ein jeder einzelner Staat feinen besondern Bedurf, niffen, mit Rucksicht auf bestehende Verhaltnisse, folgen mochte.

Da sich jedoch, nach den letten, über diesen Gegene stand bei dem Bundestage abgelegten, Abstimmungen ver Zeitpuhet noch nicht bestimmt voraussehen läße, sie well chem die Gestaltung der ständsschen Verfassung wiene Ges genständ gemeinschaftlicher Berathungen bilden harfte; so sehen Wir Uns nunmehr veranlaßt, die Unsern Unsterrhanen gegebene Zusicherung auf die Art und Weise in Erfallung zu sehen, wie sie Unsver ihnern freien und seifen lleberzeugung entspricht.

Von bem aufrichtigften Wunsche burcherungen, bie Banbe bes Vertrauens zwischen Uns und Unfern Bolle immer fester zu knupfen, und auf dem Wege, den Wie hierburch bahnen, alle Unfre Staatseinricheungen zu eie wer höhern Bollsommenheit zu bringen, haben Wir nache kehende Verfassungsurtunde gegeben, und versprechen felerlich für Uns und Unser Rachfolger, sie treutich und gewissehaft zu halten und hatten zu lassen:

L.

Bon dem Großherzogihum und ber Regierung

5. 1. Das Geofferzogifum abet einen Beffanst theil Des reurfchen Buitbes.

5.2. Atte organischen Beschlässe ber Bune beeversammlung, welche bie verfassungsmit bigen Berhaltnisse Teutschlands oder bie Berthaltnisse teutschen die betraften Bien Allger meinen betreffen, machen einen Theil bes habischen Staatsrechts aus, und werden für alle Rlaffen von Landesangehörigen verbindlich, nachdem sie won dem Staatsoherhaugte verfündet worden sind.

unverdußerlich in allen seinen Theilen.

- 1: §. 4: Die Mogiceting des Landes ist erdich in der großherzoglichen Familie nach den Bestimmungen der Der eleration, vom 4. October 1817, die als Grundlage des hausgeseinen wesentlichen Bestandtheil der Berfassung bilben und als wortlich in gegenwärtiger Urstunde aufgenommen betrachtet werden soll.
- 5, 5. Der Großherzog vereinigt in Sich alle Rechte ber Staatsgewalt, und ubt fie unter den in diefer Berd faffungsurbunde festgesetzten Bestimmungen aus.

Sqine Payfon ift beilig und unverleglich.

6. 6, Das Großherzogthum hat eine ständische Bers faffung.

### Ħ.

Staateburgerliche und politifche Rechte ber Badener, und befondere Buficherungen.

5, 7. Die Staatsburgerlichen Rechte ber Babener find gleich in jeder hinficht, wo die Berfaffung nicht namentlich und ausbrucklich eine Austrahme begrundet.

Die großherzoglichen Staatsminister und sammeliche Staatsbiener find für die genaue Befolgung der Bersfassung verantwortlich.

- §. 8. Alle Sabener tragen ohne Untere ichieb ju allen öffentlichen Laften bei. Alle Befreiungen bon birecten ober indirecten Abe gaben bleiben aufgehöben.
- §. 9. Alle Staatsburger won den dret driftlit i Gen Confessionen haben zu allen Civili und Mir litärftellen und Kirchenamtern, gleiche Antiprude.

Alle Ausländer, welchen Bir ein Staatsamt confer riren, erhalten burch diese Berleihung unmittelbar das Indigenat.

5. 10. Unterschied in der Gebust ind ber Religion begrundet, mit der für die standesherrlichen Familien

burch die Bundesaute gemachten Ausnahme, Teide Auss nahme der Militär: Dienftpflicht.

f. 11. Für die bereits für ablöslich erklarten Erund. laften und Dienfipflichten und alle aus der aufgehobenen Leibeigenschaft herrührenden Abgaben soll durch ein Get sein angemeffener Abkaufsfuß regulirt werden.

5. 12. Das Gefes vom 14. August 1817, über bie Beggugsfreiheit, wird als ein Beffandtheil der Berfafe

fung angefehen.

5, 13. Eigenthum und perfonliche Freihrit ber Badener stehen fur alle auf gleiche Beise unter bem Schube der Verfassung.

6. 14. Die Gerichte find unabhangig innerhalb

ber Grangen ihrer Competens.

Alle Erkenntniffe in burgerlichen Rechtefachen mich

Der Großherzogliche Fiscus nimmt in allen aus pris vatrechtlichen Berhaftniffen entfpringenden Streitigkeiten Recht vor den Landesgerichteit.

Riemand kann gezwungen werben, sein Sigenthum zu öffentlichen Zwecken abzugeben, als nach Berathung und Entscheidung des Staatsministeriums, und nach vorgängiger Entschädigung.

f. 15. Niemand barf in Artminalfachen feinem orbentlichen Richter entzogen werden,

Riemand kann anders als in gesehlicher Form vers haftet und langer als zweimal 24 Stunden im Gesange niß festgehalten werden, ohne über den Grund seiner Berhasung vernommen zu fenn.

Der Großherzog tann ertannte Strafen mildern ober gang unchlassen, aber nicht icharfen.

5. 16. Alle Bermegens, Confiscationes, fullen abgefchaffe werben.

5. 17. Die Preffreiheit wird nach ben fünftie gen Bestimmungen der Bundeberfammlung gehandhabt werden.

- §. 18. Jeber Landeseinwohner genießt der ungestöre ten Gemissensfreiheit und in Ansehung der Art seiner Gottesverehrung des gleichen Schufes.
- 5. 19. Die politifden Rechte ber brei drifflischen Religionstheile find gleich.
- §: 20. Das Kirchengut und die eigentfamlichen Gaster und Einfanfte der Stiftungen, Unterrichte, und Boblebatigteitemftalten darfen ihrem Zwecke nicht ents jogen werben.
- 9. 21. Die Ostationen ber beiden Landesuniversitäten und anderer hoherer Lehranfialten, sie mogen in eis genehumlichen Gutern und Gefallen, oder in Juschussen aus der allgemeinen Staatstaffe bestehen, sollen ungerfchmalert bleiben.
- 5. 22. Jede, bon Seite des Staats gegen feine Blaubiger übernommene, Berbindlichfeit ift unverledlich.

Das Institut der Ampreisationstaffe wird in feiner Berfassung aufrecht exhalten.

- 5. 23. Die Berechtigungen, bie burch bas Solet vom 23. April 1848 ben dem Großherzogthum angehörigen ehemaligen Reichsständen und Mitgliedern der vormalir gen unmittelbaren Reichsritterschaft verlichen worden sind, bilben einen Bestandtheil ber Staatsverfassung.
- 9. 24. Die Rechtsverhaltniffe ber Staatsbiener find in der Art, wie fie das Gefes vom heutigen festgestellt dat, durch die Verfassung garantiert.
- 9. 25. Die Institute der weltlichen und geiftlichen Wittwenkasse und der Brandversicherung sollen in ihrer bisherigen Versassung fortbestehen, und unter den Schus der Versassung gestellt seyn.

## 111

Seandeversammlung. Rechte und Pflichten ber Standeglieder.

5. 26. Die Ambstande find in zwei Kammern. abgetheilt.

## 6. 27: Die erffe Rammer befteht:

- 1) aus den Pringen des großherzoglichen Baufes,
- 2) aus den Sauptern der ftandesherrlichen Familien,
- 3) aus dem Landesbischoff und Einem vom Grofher; jog lebenslanglich ernannten protestantischen Geifts lichen mit Dem Range eines Pralaten,
- 4) aus acht Abgeordneten des grundherrlichen Abels,
- 5) aus zwei Abgeordneten der Landesunwerfitaten,
- 6) aus den vom Großherzog, ohne Rucficht auf Stand und Geburt, ju Mitgliedern biefer Kamt mer ernannten Personen.
- S. 28. Die Pringen des Saufes und die Standes, herren treten, nach erlangter Wollsahrigkeit, in die Stant deversammlung ein. Bon denjenigen standesherrlichen Familien, die in mehrere Zweige sich theilen, ist das Haupt eines jeden Familienzweigs, der im Besitz einer Standesherrschaft sich befindet, Mitglied der Erstell Kammer.

Bahrend bet Minderjahrigfeit bes Befigers einet Standeeberrichaft rubet beffen Stimme.

Die Häupter ber abelichen Familien, welchen der Großherzog eine Würde des hohen Abels verleihet, tresten, gleich den Standesherren, als erbliche Landstände in die Erste Rammer. Sie mussen aber ein nach dem Nechte det Erstgeburt und der Linealerbsolge erbliches Stamms und Lehngut besitzen, das in der Etunds und Befällsteuer, nach Abzug des Lastenkapitals, wenigstens zu 300,000 Gulden angeschlagen ist.

f. 29. Bei der Wahl der grundherrlichen Abgebteneten find fammtliche adeliche Besitzer von Grundherrsschaften, die das 21ste Lebensjahr zurückgelegt und im Lande ihren Wohnsitz haben, stimmfähig. Wählbar sind alle stimmfähige Grundherren, die das 25ste Lebensjaht zurückgelegt haben. Jede Wahl gilt für Acht Jahre. Alle vier Jahre tritt die Hälfter der grundherrlichen Darputirten aus.

Abetithen Giteterstern fann ber Erofherzog die Orinnafchigfeir und Wahlbartoit bel ber Grundherren: wahl beilegen, wenn stie ein Stamme ober Lehrigut, bez stehn, das in der Erunds und Gefällsteuer nach Abzug des Laftenkapitals, wenigkens auf 60.000 Entben anges fchlagen ist, und wath dem Acches der Erstgebntt nach der Lintealerbsohe vererbt wird.

5, 30. In Cemningeling bes Landesbeldhoffs tritt ber Beschundverwefer in die Genbeubelaminfung.

5. 31. Jede der beiden Landesuniverstäten mahle thren Abgestondin auf Men Bahrenaus der Mitte der Professoren oder auf den Zahre den Gelehrten oder Geaats diener des Landes nach Willeder. Rurnvier ordentlichen Professoren sind Kimmfähig.

aermagurfunde angehangen Benter nach der figiger, Bert formagneten ber Stadte und Aenner nach der bigiger, Bert formagner benter berteilungeliffe monitorie.

9. 34. Diese Absendungen Merden inone aunählten

Bahlmannern ermablt.

S. 35. Wer wirkliches Mitglied der Erfen Kammer ber bei ber Wahl der Grundherten fimmfahig oder mablear ift, kann weber bet Ernennung der Wahlmanstellen Stimmercht ausüben, noch als Wahlmant ober Abgeordneter der Stadte und Nemter gewählt werden.

9. 36. Alle übrigen Stadtsbürger, bie das 25ste Ler Beitsjahr juruckgelegt baben, im Wahldiffriet als Burger Angefesten find, ober ein affentliches Amt bekleiben, find bei der Wahl ber Wahlmanner stimmfahig und wählbar.

entstone.

1-36 Inolysten Abgenoberen fonn erpange wegden den Statesten ben burch ben, S. 36. etische auf Bratestonger, deren durch den S. 36. etische aufschieder, der ben ben S. 36. etische

13:4) ginge der deri denflichen Coufeffionen andehart; 2

3) in dem Erund., Saufer: und Sewerbstener Lag tafter wenigstens mit einem Kapical von 10,000 Gulden eingetragen ist, ober eine jährliche lebende längliche Rente von menigstund 1500 Gulden von einem Stamm: oder Lebingusbester, oder eine fixe Kandige Befoldung oder Lixchen pfrunde von gleichem Betrag als Beauthe ober Lixchendiener bezieht, auch in diesen beiten leht tern Kallen menigstens irgend eine directe Steuer aus Eigenthum zahlt.

Landes, Standese und grundherriche Gegirtshente te, Pfarver, Physici und anderer geiftliche oder weltliche Localdiener können als Abgenidnete niche wan den Bahl bezirken gewählt werden, wagt ihr Ameshegiek gehönt.

- S. 39. Die Abgedroneten bei Städte und Aemter werden buf Acht Jahre ernannt und fo, daß bie Kalle mer alle zwei Jahre ju einem Biertel erneuert wirdlich
- 189. Jebe nene Wahl eines Abgeordnetem bie wegen Auflösung ber Beifammtung ober wegen ber be gelmäßigen Austriter eines Misglicos nothig witt, piet eine den Bahl ber Sahlmaniter nach fich.
  - 5. 40. Jeder Austretende ift wieder mablbar.
- 5. 41. Jede Kammer erknint über bie freitigen Bahlen der ihr angehörigen Mitglieder.
- 5. 42. Der Großherzog ruft die Stande gufammen, vertagt fie und tann fie auflofen.
- §. 43. Die Anflosung der Stande bewirft, daß alle durch Bahl ernannte Mieglieder der eifen und zweiten Kammer, die Abgeordneten der Grundherren, der Universtäten und der Stadte und Aemter ihre Eigensschaft verlieren,
- 5. 44. Erfolgt die Auflofung, ebe ber Begenftanb ber Berathung erfchöpft ift; fo muß langftens innerhalb bee Monaten ju einer neuen Bahl geschritten werben.
- 6. 45. Der Großberjog ernennt für jeden Landtag den Prafidemen ber erften Kammer; die zweite Kanmer mablt für die Prafidentenftelle drei Candidaten, wovon

ber Großheribg fur die Dauler ber Berfammlung Ginen befåttat.

6. 46. Alle awei Jahre muß eine Stanbeverfamme Tung Statt finden.

5. 47. Die Mitglieder beider Rammern tonnen ihr Stimmrecht nicht anders als in Person ausüben,

- 130 G. 48. Die Standeglieder find berufen aber-die Ge genftånde ihrer Benathungen nach eigener Neberzengung shanfimmen. Sie darfen-von ihren Commetenuten feine Instructionen annehmen. C. 10 100 9 1005.
- 3 : 15: 49, Rein Stanberlied; find wichvor der Dauer der Persammlung, obne gusdrückliche Erlaubuiß, der Kamr men. wogu, es gehört, berhaftet werden, ben Fall der Ergreifung auf frifcher That bei begangenen primiten Berbrechen ausgenommen,
- 5. 500 Die Ständen tonnen fich antremite ben nach gagenrefreigen, Meundmifes in ihrer Gerachtinge gerignice gen; oden: pom "Großherzog: besonders an fia gebrüchten Begenkinden boschäftigen, is es mat big morpo-
- 9. 51. Es besteht ein standischer Ansschuß aus bem Prafidenten zdes kistem Stung eine dies andern Mitte gliedern der erften und feche Miegliedern ber zweiten Rammer; beffen Biptfamteit auf den namentlich in dies fer Urtunge ausgedruekten fall ober auf die von bem letten Landrag mit Genehmigung des Großherzogs an ich gewiesenen Gegenstände geschrankt ist:

rdne? dod infinitelle meine vor beite Ausschliche bes Lanbr tags, auch bei feber Bertinung beffelben, in beiben Rame mern burch relative Stimmenmehrheit gemable. Bere Kuffolung bes Landrags sieht, auch die Auffolung des, wenn greich Ichon gewählten. Ausschusses nach fich.

titt 16. 52. Die Rammernadenmen, fich weber eigenmache ria berfammeln, moch nach erfolgter Auflasung ober Bers siegung beifammen, bleiben und berathichluger. 12 tod :

## Miresameett ber Stanbe

- f. 53. Ohne Zustimmung ber Stanbe tann teine Auflage ausgeschrieben und erhoben werben.
- 5. 54. Das Auflagengesch wird in der Regel für swei Jahre gegeben. Golde Auflagen jedoch, mit benen auf langere Zeit abgeschloffene Berträge in um mittelbarer Berbindung fteben, tommen von Abfauf die betreffenden Contractes nicht abgaandert werden:
- 5. 55. Mit bem Endwurf bes Auflagengefeses wird bas Staatshudget und eine detuilliete Uebersicht über die Berwendung ber verwilligent Gelder von den frühren Etassjahren übergeben.

Es darf darin kein Posten für geheime Ausgaben workommen, woster nicht sine Teinställiche, von einem Mitsglied des Schausministeriums kommasignisten Beuficheung des Größheuges beigebracht mird obaf die Guntum zum wahren Besten des Landes perwenden worden spiel verwendes werden solle:

- 5. 360 Die Standentiumen bie Bowilligung bet Strucknunicht an Bobingungen fnüpfen!
- S. 57. Ohne Zustimmung der Stande kann kein Anglehn gultig gemacht werden. Ausgenommen find die Anglehen, wodurch etatsmäßige Einnahmen zu etatsmäßigen Ausgaben nur anticipiet werden, so wie die Gelbaufnahr men der Amortisationskasse, zu denen sie vermöge ihrek Fundationsgeseiges ermächtigt ift.

Für Falle eines außerordentlichen unvorhergelehenen bringenden Staatsbedurfnisse, bessen Betrag mit den Rosten Siner außerordentlichen Berfammlung der Stände nicht im Berhaltnis sieht, und wozu das Eredit Botum der Stände nicht reicht; und wozu das Eredit Botum der Stände nicht reicht; ift die Justimmung der Mehr heit des Ausschusses hinerichend, eine Geldaufnahme Gilt tig zu machen, Dem nächsten Landing werden die gespfiggenen Verhandlungen porgelegt,

mung, de n. Ståmde we rau fert werden. Ausger neumen: find die gu- Schuldensilgungen bereits beschiefe ferien Beräuferungen, Abibsungen von Leben. Erbber ganden, Gilson, Jinsen, Freshndiensten, Wertaufe von entbehelichen Gebäuden, von Gutern und Gefällen, die in benachhauten Staaten gelegen find, und alle Verauser rungen, die aus staaten gelegen find, und alle Verauser rungen, die aus staaten gelegen find, und alle Verauser rungen, die aus staaten gelegen find, und alle Verauser rungen, die aus staaten gelegen find, und alle Verauser rungen, die aus staaten gelegen find, und alle Verauser rungen, die aus staaten gelegen find, und sich einer nachtheiligen eigenen Verwaltung gelebehen. Der Erlös muß gber zu neuen Erwertbungen perwendet oder der Schuldentilgungstasse jur Verzinsung übergeben werden.

Ausgenommen sind quch Tausche und Beräuferuns gen jum Gwed ber Beenergung eines, über Eigenthumsover Benitbarteitsverhältniffe anhängigen, Nechtsstreits feriet bie Biedervergebilig heimgefallener Thron: Ritt ferialind Rammerlehn mahrend ber Zeit ber Regierung bes Regenten, dem fie felbst heimgefallen find.

Darburg diesemund den kristreider Zweit der prage matischen Genetien üben Kransschulden und Stantst werhuben und Stantst Werthuben und vom ib. Physical 1806 ind vom ib. Physical 1808 welkfändig erreichtrikt. sa. hört die Verdichtickseit der hört die Verdichtickseit der hört die Verdichtickseit der hor die landfändische Verzschung in Wirkfamkeitigetreut sone wied.

anerkannten Grundsähret idie Domamen nach allgemeint anerkannten Grundsähren des Staats und Kupftentoches masterieiges Natrigioniakaskiganthum, die Regersm und kannen Familie sipte, pund Bip sprinklichten als Saupt der Fax milje, sprinklichten als Saupt der Fax milje, bigruit musdendscher Pflächten als Saupt der Bir dennach den Ertrag derselben aucher der darauf radicies ten Civilliste und außer andern darauf haftenden Laften felang als Wir Uns nicht durch Herrichung der Finans zen in dem Staats besinden merden, Untere Unterthanen nach Unsern innigsten Wunsche zu erleichtern, weder Bestreitung der Staatslasten ferner belassen.

Die Civillifterfann, ohna Justimmung der Stände, nicht erhabet und ohne Bewilligung des Eraf harpost, niemals gemindert werden.

- S. 60. Jober. die Findigen berreffinde Enfehænte wurfigeht zu erst ang die Fweite. Kammer, not kund nicht dann, wenn er von Reser angenommen wordelt, vor die este Kammer für Abstimming über Angendymer und Nichtannahmerim Banzen rohne alle Abdus berung gebracht werden.
- §. 61. Tritt die Michtheit bei ersten Kammer beit Geschluß der zweiten nicht bei, to werden die bes jahen den und verneinenden Stimmen beider Kammern zufammen gezählt und nach der absorfugen Diebiger fammelicher Stimmen der Erändebes schluß gezogen.
- 6. 62. Die alten auch nicht feanbigen Abgaben bareten nach Ablauk ber Aerwelligungezeit noch Seche Woringto fort erhoben werden, wenn die Standeversamming aufgelöset wird, che ein neues Budget zu Stande kommt, boer wenn sich die ftandilchen Berathungen verzögern.
- 10015. 63. Wek Mistungen zu einem Kriege und mahr tend ber Dauer eines Kriege bank der Goodhetzeg, zur schleinigen und wirkfamen Coldfung feiner Bundespflicht beit; ducht wir eingeholter Zuftluding der Grande, gübrige Staatsankeiren machen aber Relegsfleuein ausschreit ben. Für diesen Juli wied den Staatsankeiren in hiere Kinscht, und Miswietung in der Nerwolkung im der Art vingendingt.
  - Cuy) rongerder alsbann nynfammen gu berufender Mass.
    The fausty wei Weigliever and we Winiseren der Hitmaanzon unde des Wilches untweethen Rommentade gut Richetalle avondern darff dum barans zu wachen,
  - ender werden werden und about the
  - Tauffastenben Ariegen Afregebrastarionen aller Ate
    auffastenben Ariegestummission eben, so viele Britz
    glieder "abzugeben" bat; als vie Großheizog, ohne
    voc e von Burfand zu auchnen, zur Kriung wes Mirsche en un Beringungen und Linfandsvefend einemmi And
    den von sollenbergengen und Linfandsvefend einemmi And
    den von sollenbergengen und Linfandsvefend einemmi And

After einer jeden Provinzialbehörde, aus der Sahl der in den in deme Provinzbehirf wohnenten. Ständerzlier der jamei Abgeordnete beigngebonen neuer bei

5. 64. Rein Gefen, bad bir Berfaffingonrenbe er gange, erlantert ober abandert, barf ohne Suftimmung einer Melicheit von zwei Ortiel der anweifenben Stan beglieber einer jeben ber beiden Kammern gegeben werden.

5. 65, Bu affen andern bie Freihrit ber Personen boer bas Eigenthum ber Staatsangehörigen bereffenben allgemeinen neuen Landesgesetzell, ober jur Abanderung ber authentischen Erklarung der bestehenden, ist die Busstimmung der absoluten Mehrheit einer jeden der beiden

Rammern erforderlich,

3. 66. Der Großberges, weffetigt und, promulgirt die Geses, erläßt die zu deren Vollzug und Handhabung konkentlichen ihre ind bem Anffiches, und Verwalt kingerecht abstellichen und alle sür die Sicherheit bes Seaals nordigen Verfägingen, Reglemenes und all gemeinen Verordnungen. Er erläßt auch solche ihrer Natur nach zwar zur ftändischen Veranfung geeignete, aber durch das Seaatswohl dringend geborene Verordnungen, deren vorübergehender Zweef durch jede Verzdsgerung vereitelt wurde.

5. 67. Die Rammern haben bas Recht ber Bore ftellung und Beidwerde; Berordnungen, worinnen Bestimmungen eingefloffen, wodurch fie ihr Buftimmunges recht für gefrantt erachten, follen auf ihre erhobene ges grundere Beldwerde fogleich außer Birtlamteit gefett Sie fonnen den Großbergog unter Angabe der Grunde um den Borichlag eines Gefetes bitten. Sie haben das Recht, Diffbranche in Der Bermal tung, Die ju ibrer Rennenis gelangen, Det Megicrung anguzeigen. Gie baben bas Deche Mimifiagnund weites Detigfiedenol wie ahenften ens in igne Grinderet 300c grender not pet plate en de find Emfoning wodernanure am nut varfaffungs med biger Stricht enform fritte angint fagen. den tiefombetes Ge fegafest dier Fäller ver Brittiges bio GrapenbednAfftidutig Die nifteheitende: Wichouder and die Worceinen bestimmen.

Bekömerben einzelner Stäatsbürger über Renntung in ihren verfassugemäßigen Gerochtsamen ikonen von ben Kannmern niche anders als fchriftlich und nur dann angennummen ipreden, wenn der Beschwardesührer nach weifer daß ep fich verzeheng an die gerigneren Landesspellen und zulobe an das Segarspeinisterium um Abhülfe gewender hat.

Reige Porfellung, Beschwerde ober Anklage kam an den Gwöherzog gebrache werden, ohne Zustimmung der Mehrheit einer jeden der beiden Kammern.

#### V,

Erbffnung der Standischen Sipungen, Fou

5. 68. Jeder Landing mird in den für diefen hall wereinigten Kammern, vom Grofberzog im Person, ober von rinem von Ihm ernaunten Commissair eroffnet und seschlossen.

er 1856 69. (Gammilicha wir eindretende Mitglieder fiddlieben foll Erbstwung des Landtags folgenden Eit: 1866 1860

"Ich schwere Treue dem Großherzog, Gehorsam dem Gesetze, Beabachtung und Aufrechthaltung der Staats verfassing, und in der Standeversammlung nur des ganzen Landes allgemeines Wohl und Bestes ohne Rücksicht auf besondere Stände oder Classen nach meiner innern Ueberzeugung zu berathen: So wahr mir Gott helfe und sein heiliges Evangelium."

5. 70, Kein landesherrlicher Antrag tann jur Dies euffion und Abstinmung gebracht merden, bevor er nicht in besondern Commissionen erörtert und darüber Bonnes erstattet worden ift.

n 2 1gr 9Id. Dies landebherglichen Commisserierrengten: für werfäusigen Erimorung dies Entenduse mits ficklichen Konk misserier zusammen) so ofen est vonn derr einen godus auf dern Beimoste nödewendig, einem mird. "Leine, wolstle sicher Misserier, wie einem Giefehenem uns kann gerosser warbangrößen nicht, mies dem landeshentlichen Emphisarier in einem folchen gemeinschaftlichen Zufammentritt evergetert worden ift.

- 5. 72. Die Sammern können einen jum Bortrag gebrachten Entwurf nochmals an die Commissionen jus ruckweisen.
- §. 73. Ein bon der einen Rammer an die andere gebrachter Gesehesentwurf oder Borfchlag irgend einer Art, kann, wenn er nicht Finange Gegenstände bertiffe, mit Berbesserungsvorschlägen, die in einer Commission nach . 71. erbrtert worden, an die andere Kammer jurucks gegeben werden.
- 5. 74. Jeder gultige Geschluß einer Kammer erfore bert, wo nicht ausbrucklich eine Ausnahme festgeseht worden ist, absolute Stimmenmehrheit bei vollzähliger Bersammlung. Bei gleicher Stimmenzahl giebt die Stimmen des Prastdenten die Entscheidung. Tritt der Fall ein, daß in Finanzsachen die Stimmen beider Kammern zusammen gezählt werden muffen; so entscheidet bei Stimmengleichheit die Stimme des Prastdenten der zweiten Kammer.

Man ftimmt db mit lauter Stimme und den Borten: Einverstanden! oder: Richteinverständen! Mur bei der Bahl der Candidaten für die Prafidentenfelle der zweiten Rammer, — der Ausschufglieder und der Glies der der Commissionen, entscheidet relative Stimmenmehrs heit bei geheimet Stimmengebung.

Die erste Kammer wird durch die Anwesenheit von 40; die zweite durch die Anwesenheit von 35 Mitglick dern, einschließlich der Prasidenten, vollzählig. Zur guleigen Berathschlagung über die Abanderung der Berefassung wird in beiden Kammern die Anwesenheit von drei Viertel der Mitglieder erfordert.

5. 75: Die beiden Kammern können weder im Gans gen noch durch Commissionen zusammen treten; sie bes schränken sich in ihrem Verhältniß zu einander auf die gegenseitige Mittheilung ihrer Beschlusse.

Sie ftehen nur mit dem Großherzoglichen Staates minifterium in unmittelbarer Geschäfteberühung; fie tous

nen teine Berfühungen treffen aber Betanktmachungen irgend einer Art erlaffen.

Deputationen barfen fie mut, febe befonders, nach eingeholter Erlaubnif, an den Großherzog abordnen.

- S. 76. Die Minister und Mitglieder des Staatsmie nisteriums und großherzogsichen Commissarien haben jes derzeit bei öffentlicher und geheimer Sigung Zutritt in seber Kammer, und muffen bet allen Discussionen gehört werden, wenn ste es verlangen. Unr bei der Abstimmung treten sie ab, wenn sie nicht Mitglieder der Kammer sind. Nach ihrem Abrritt durfen die Discussionen nicht wieder aufgenommen werden.
- §. 77. Bur den landesherrlichen Commissarien und ben Mitgliedern der ständischen Commissionen wird get fattet, geschriebene Reden abzulesen; allen übrigen Mitsgliedern find blos mundliche Borträge gestattet.
- 9. 78. Die Sigungen beider Rammern sind biffents lich. Sie werden geheim auf das Begehren der Regiet rungs: Commissarien, bei Eröffnungen, für welche sie Geheimhaltung nothig erachten, und auf das Begehren von drei Mitgliedern, denen nach dem Abtritt der Zuhörer aber wenigstens ein Biertel der Mitglieder über die Nothwendigkeit der geheimen Berathung beitreten muß.
- S. 79. Die Reihenfolge, wornach die Abgeordneten der Grundherren und der Städte und Armter aus der Bersammlung austreten, wird auf dem ersten Landtage für die einzelnen Wahlbezirke ein für allemal durch das Loos bestimmt. Die Sälfte der grundherrlichen Abgesordneten tritt im Jahr 1823 aus, und dann alle vier Jahre wieder die Sälfte. Im Jahr 1921 tritt ein Biertel der Abgeordneten der Städte und Aemter und dann alle zwei Jahre wieder ein Biertel aus.
  - §. 80. Bei der erften Bahlhandlung erkennt über alle, wegen Gultigkeit der Bahlen entstehenden, Streit tigkeiten die landesherrliche Central. Commission, die mit der ersten Bollziehung der Constitutions. Gesetzt beaufttragt werden mirb.

1. 84. Die Beit ber Eröffnung des Erften Landtags wird sul den Erften Jebruar 1819 festgefeht.

§. 82. Der jur Zeit der Eröffnung des ersten Lands tags, wo die Confitution in Wirksamkeit tritt, bestes hende Zustand in allen Zweigen der Verwaltung und Geschsebung dauert fort, bis die erste Berabschiedung mit dem Landtage in den Gegenständen, die sich dazu eignen, getroffen senn wird.

Insbesondere wird das erfte Budget bis zur Bereins batung mit den Standen proviforisch in Bollgug gefest.

§. 83. Gegenwartige Berfaffung wird unter bie Gge rangie Des rentichen Quindes gefells.

Gegeben unter Unferer eigenhandigen Umerfchrift und bem beigebruckten geofern Staatsfiegel.

Bricebach, den 22. August 1818.

Stat I.

(L. S.)

vdt. 2. A. Bielanbt.

Auf Befehl Seiner toniglichen Soboit.

923 e i 5.

# 5) Fürftenthum Balbed.

Das Verfassungs : und Degantsationsbectet, weiches an 28. Jan. 1814 ber Farft Beorg Seinrich zu Walded und Pyrmont erließ, ist Thi 2, S. 275 ff. mitgetheilt worben. Beil in bemfelben mehrere Beftimmungen enthalten maren, welche von ber frubern Berfassung abwichen; fo folgten Beschwerden barauf, bie bis in bas hauptquartier ber verbunbeten Monars den gelangten. (Bergl. 3. Lubm. Rluber's Staates archiv bes teutschen Bundes, 68 Seft, . 244; Grlangen, 1817 8.) Gine Uebereinfunft follte ihnen Abbelf, und bem Beburfniffe entfprechen; beibe Bora aussehungen blieben aber unerfullt. Da bertef im Mars 1816 ber regterende Furft bie Stande feines Surftenthums nach Arolfen, wo am 19. April ber folgende Lanbesvertrag, als neue Berfaffung bes Lanbes, 211 Stanbe fam.

## Landesvertrag vom 19. April 1816.

Bir bon Gottes Enaben ir. Der Artitel 13 ber ju Wien am 8. Junius vorigen Jahres abgeschlossenen teutiden Bundesacte, verordnet die Sinfuhrung einer fandischen Berfassung in allen teutschen

Bundesstein: Obgleich eine solche Berfassung schon von granen Zeiten her, auch in Unferm Lande hestanden hat; so hat sie doch in mehreren Hinschen einer Abanderung bedurft, und haben Wir Uns deshalb vernalast gesehen, Unisere lieben und getreuen Lands lände von Ritterschaft und Städten, durch Unsser Regierung zu einem allgemeinen Landrage auf den 28. März dieses Jahres zusammen berufen zu lessen, und, in Einverständnis mit ihnen, der dieberigen Landrer und stündischen Verfasständischen Verfass

## 5...1.. So viel bie Einrichtung

Ii.

## ber Landesperfassung

betriffe; fo ift jur Epleichterung ber Jufig für ubthig erachter worden,

A. Unfer Burffenthum Balbed in fünf Obere Buftgamger einzutheilen, und gwar:

1) in das Ober Justizant der Diemel, welches sels nen Sit in der Stadt Rhoden haben und aus ben ehemaligen Aemtern Aboden und Gishäusen, und dem Dorfichaften Schmillinghausen, Derbseit und Hollen bestellen Unter Arollen bestellen ben foll;

2) ar sus Ober Juffgante Enelfe, besten Dauptorg Ge offen ift ind die Memaligen Temer Avolfen, Candou und Weibetburg, mit Ansschliß der unter guffen 4 bereits genanmen, und den weitern Orte schaften Strote und Meineringhaufen vollt Ame Landair umfalt:

3) in das Ober Instigant Webbel ju bestell Hauptlene bie Stade Gach fen Pielfend bestimmt ist, und die Stade Gach seingenfeit, Walbedt; Freienhagen; has ahemalige Appt Malbod wie Ansfalish der Orre Lingfiel Oringhausing, Denfurth, Kleinens und Gellershausen, dann die Dorffchaften Gwote und Britter mand.

Deineringhaufen, bes vorhinigen Amer Cantagen enthalten foll;

- 4) in das Ober Justigamt ber Eber, weiches finder Sis in ber Stadt R. Wildungen haben, und bestehen foll aus den Stadten Alt. Wildungen und Bulchen, ferner aus dem ehemaligen Amt Bubbing gen und den unter Jiffer 3 angeführten Resten bes vorhinigen Ames Waldeck.
- 5) In das Ober Juftigamt Gifen berg, welches feig nen bisherigen Gis in Corbach, und feine jest gen Beftandtheile beibehalt.
- 5. 2. Jedes Ober Juftigamt wied mis einem tofer? Juftigbeamten und einem zweiten Beamten, welcher Lettere zugleich die Stelle des Sekretars verifieht, besetzt. Eine Ausnahme hierunter macht jedes das Ober, Justigamt Eisenberg, bei welchem, wie biss bert zur Beante und ein Sekreit Bleiben.
- S. 3. Mit dem Ober Justigamt der Werbe wird, wegen seiner Rahe bet der Kestung Walded, ein alle gemeines Kriminalgericht für das gunge Land verbunden.

Aberigens foll Unfere Regievung ein Regulativ entwerfen, welche Sachen, ausschließlich ber übrigen Ober Juffjamter, jur Competenz biefes Reiminalger richts gehören sollen.

Twifte, perfet gugleich die Gelchafte des Stadts Lwifte, perfichet zugleich die Gelchafte des Stadts Lammiffarir in Mengeringhaufen, wie der des Ober Jufizanes der Eder gleiches Ame in Retoters Bildungen.

Die dadurch erspart werdenden beiden School Koms miffarinthaffalle, fallen der Ande Galarienkaffalle, in Ansehung, der Sportelnbereinnung aus beiden Städten bei der hieherigen Bestimmung, sid

gen gewesene, Doligey ber Gereintereibeamten aufgetru Doere Fuft Lameet.

- S. 6. Alle Mebenverdienste der Jufigbebor. ben, burch Deputationen, Kommissionen u. f. w., hoeren ganglich auf. In sofern das Geschaft norhwendig anber dem Gerichtsorte besorgt werden muß, 1. B. Ber sichtigungen te.; so erhält davon der Kommissatus, oder Deputatus, nach den in der Sportelordnung bestimmten Ansthen, die Pferdemiethe und Zehrungskosten u. f. w.; die übrigen Gebühren werden der Sportelkasse berechnet.
- Der von Dalwigt den Jamilie in dem Amte Liche ber von Dalwigt den Jamilie in dem Amte Liche benfeis, und bem bret beputirten Stabten Core bach, N. Bildungen und Mengeringhaufen in erster Instanz, besgleichen die Schriftsaffigteit der Ritterschaft und ihren Familien, weniger nicht ben brei beputirten Stadten, in sofern sie als corpora austreten, door belangt werden, vorbehalten.
- Corpora auftreten, oder belangt werden, vorbehalten.

  §. 8. In jedem Ober Justigamt wird ein Obers Rentexeibeamter angestellt, dessen Wirtungstreis Burch eine Gesondere Instruction genau bestummt werden foll.
- 9. 3n Anschung Unferer Regiretung und Une
- 10. in Betreff der Juftig und Renterplian Unferme Fars fenshume Pomans, bei der bieferigen Einriche

Die Repedsenration Unserer Unterganen enlangend, so wird folide

5. 11. folgendermaßen bewerkfiellige worden:

: Patrat

- A burch ble Befihrer bisheriger Landragsfähiger Ritterguter, oder bie Ritterfchaft.
- B. durch die Stadte, benen Arolfen unter ben im Receff vom 49, b. festgestellten Bestimmungen, beis gezählt werben foll, oder ben Burgerffand.

C. durch gebn Reprafentanten bes Bauerfans' bes, beren jebes Ober Buftjamt gwei gu ftellen fat.

5. 12. In ben brei beputirten Stadten, wird bas Reprafentationsrecht durch ben erften Burg germeifter und Stadtfetretar, in ben nicht ber putirten Stadten hingegen durch ben Burgermeiftet allein, in bisheriger Beife, ferner ausgeübt.

6. 13. Die Eigenschaften eines Reprafentani

ten, im Allgemeinen, find: bag er

1) ju einer ber brei driftlichen Confeffionen geboren,

2) 25 Jahre alt, und eigenen Rechtes,

8) Landesunterthan,

4) ber Militarpflicht nicht mehr unterworfen, und

5) unbefcholtenen Rufe fen, auch

6) Gefdriebenes lefen tonne, und feine Gebanten ged borig niedergufdreiben vermoge.

Insbefondere aber wird annech erfordert, bei den Reprafentanten

- a) des Burgerstandes, unverschulderen Geft von unverschulderen Gatern, die wenigstens einen Werth von 500 Riblen. haben, und
- b) des Bauerstandes, Eigenthum eines Schapunges pflickeigen: niche verschuldeten Gutes von wenigsens 30 Morgen, den Morgen zu 120 Ruthen geuch net, in dem Amtsdistrict belegen, aus weschem er als Reprasentant gewählt werden soll, wobei es gerade nicht erforderlich, daß er den Landbau selbst betreiben zups.

f. 14. Staatsbeamte, ober sonst zu Uns in Dienstpflicht stehende Personen, können an der Landbes Representation kelnen Autholf nehmen; es wäre bann, das die Landstande die Aufnahme eines solchen in Borschlag brochten.

5. 15. Die Ruhrgenoffen jur Bahl ber Reg prafentanten bes Sauerftanbes, follen auf foli genbe Belfe erfieset werden; baß jede Semeinde des Oberamts Diftrittes, unter Leitung thres Geiftlichen, ein en vonungestebenden, durch fieliches Setrigen alle gemeines Vertrauen verdienenden Mann aus ihrer Witte jum Bahler erfichet, und ihn zur Wahl der zwei Reprasentanten beauftragt. Ein solcher Wähler mus

- a) volljährig,
- b) unbescholten,
- c) Befiger eines Aders wher Rotherguts und
- d) als guter Birth befannt feyn.
- 1. 26. Die Bahl der Reprafentanten selbst geschlicht im Orte des Siges des Obere Justizamtes, unter Leitung des Landspudici und erften Instifeamten.
- 5. 17. Wenn nun auf vorstehende Art die Wähler erkieset worden sind; so sollen sie an dem bestimmten Wahltag, nach vorherzegangener deutlicher Verständigung von den Pflichten und Eigenschaften eines Landsstandes, und nach zweckmäßiger Ermahnung und Berewarnung: daß sie bei der vorzunehmenden Wahl keine Bebenzwecke berücksiegen; sondern lediglich auf den Hauptzweck, nämlich auf die Wahl eines redlichen, gotzesssuchtigen, einsichtvollen und orfahrnen, auch ardnungsliedenden Landstandes allein Bedacht nehmen, und dabei Aberall gewissenhaft zu Werke gehen wollen, in Eid und Pflicht genommen werden, darauf abereten, und hiernächst Mann für Wann, zur Abgabe über Stimme zum Protocoll, wieder vorgelassen werden.
- 5. 18. Bei diesen Bablen entscheidet die Mehrs hett der Stimmen, bei deren Gleichheit aber bas Loos.
- §. 19. Die Wahl der Reprasentanten des Bauer, standes und des Aeprasentanten aus der Stadt Arols fen geschichet auf Lebenszeit, und bei letterer durch eine freie Wahl, wie beim Bauerstand; jedoch erlösche die Reprasentation alsbann früher, wenn die Eigenschafsten, wodurch die Wahl bedingt ist, wegfallen, namentslich, wenn der Gewählte aufhört, ein guter Wirth u. s. w. zu sepn.

Auf den Tobesfall des einen oder bes andern Mitgliedes, wied an dessen Stelle, auf die oben bestimme

ee Belfe, auf fedesmaligen Antrag bes Lanbfyndiet, rin anderes ermablt.

- 5. 20. Bur Erhaltung ber Meprafentation bes
  - 1) jeder neue Rittergutseigenthumer, vom Tage des Anfalls oder Erwerds des Eutes, binnen zwei Monaten zum Auffchwaren bei dem Laudyndico fich anmelde: daß
  - 2) teine Allabificationen bergleichen Lehnsrüsergüter, ohne Zustimmung ber kanbstande, gefchehen;
  - 3) daß bei einer Berfplitterung dergleichen Guter, fo wie bei Berauferungen ganger Ritterguter, durch Unfern und der Stande gemeinsamen Beschluß ber stimmt werde, in wiesern der bisherige Eigenthur mer ferner als Landstand auftreten, oder der neue Erwerber als solcher aufgenommen werden konne.
- 5. 21. Jur Bollziehung der im folgenden Paragraph bestimmten Boschäfte, ist ein engerer Ausschuß erz nanne, welcher besteht:
  - 1) ans zwei ritterschaftlichen Deputirten, welche nach bem jedesmaligen Abgang in bisheris ger Beife, burch die Stande auf Lebenszelt ges wählt und Uns zur Bestätigung prasentier werden.
  - 2) que den bisherigen Abgeordneten der dret beputirten Stabte, die schon vermöge ihrer Aemter hierzu berufen find:
  - 3) aus einem Deputitten bes Bauerstandes, welchen die Landstande aus deffen Reprasentanten auch auf Lebonszeit mablen, und Uns ebenfalls zur Bestätigung prasentiren.
- §. 22. Jene Deputation ist wollzich ende Bei hörde ber vom corpore statuum gefaßten Beschlässe, und sie kann in der Regel ohne dasselbe nicht handeln.

Die Gemalt und die Gefchafte der Deputar

1) auf bie Ablegung ber land ichaftlichen Recht nungen ju bringen, beren Abnahme, win

faiche querk von Landfyndies und sodann von Una feter Regierung monirt sind, unter Zuzichung des Landsyndiei, beizuwohnen, so wie auch selbst als benfalfige weitere Erinnerungen dagegen aufagustellen;

2) die Landtagfabschlüffe sowohl, als auch die von sammtlichen Landstanden entschiedenen Ansgetegenheiten, in Bollziehung zu bringen;

3) ben Antrag neuerer Steuern vorläufig ju prufen, und ben gesammten Ständen jur Abe

4) ju etwaiger. Berbeffenng bewilligter Sreuern Borfchinge ju machen, und etwa eingeschlichener Weißbrauche ju ragen;

D' die Angelegenheiten, welche eine nothwendige, 2000 Athle. nicht übersteigende, Ansgabe erfore, bern, für sich, vorhehaltlich Unserer Genehmigung, zu beschließen;

oder die sonft eine eitige Entscheibung erforster, in Einverstandniß mit Und heschließen; und artennen sammeliche Landstände dergleichen Beschilfe als gultig und als von ihnen selbst ausgegangen.

Deputation ift ber jedesmalige britte Montag im Monat Junius jeden Jahres, als der zur Abnahme ber landschaftlichen Rechnungen bestimmte Termin; und wird beren außerordentliche Versammlung auf Unsern Befehl, durch Unsere Regierung, mittelst eines Schreibens an den Syndicus, oder auf Antrag der Stände, bei Unserer Regierung, nach vorhergegangener Unserer Genehmigung, zusammen berusen.

5. 24. Eine allgemeine Landtagsverfamme lung tann nur in befonders wichtigen Fallen, te Belfe, auf jedesmaligen Antrag bes Lanbfyndiet, rin anderes ermahlt.

- 5. 20. Bur Erhaltung ber Reprafentation bes
  - 1) jeder neue Rittergutseigenthumer, vom Tage bes Anfalls ober Erwerbs des Gutes, binnen zwei Monaten zum Auffcmoren bei dem Landspridico fich anmelde; daß
- 2) teine Allodificationen bergleichen Lehnsritterguter, ohne Zustimmung der Landstände, geschehen;
  - 3) daß bei einer Berfplitterung bargleichen Guter, fo wie bei Berauferungen ganger Ritterguter, burch Unfern und der Stande gemeinsamen Beschluß ber stimmt werde, in wiesern der bisherige Eigenthur mer ferner als Landstand auftreten, oder der neue Erwerber als solcher aufgenommen werden könne.
- 5. 21. Jur Bollzichung der im folgenden Paregraph bestimmten Beschäfte, ist ein engerer Ausschuß ers nannt, welcher besteht:
  - 1) ans zwei ritterfchaftlichen Deputirten, welche nach bem jedesmaligen Abgang in bisheris ger Beift, burch bie Stande auf Lebenszelt ger wählte und Uns zur Bestätigung prasentirt werben.
  - 2) que ben bisherigen Abgeordneten ber bret beputirten Stabte, die schon vermöge ihrer Aemter hierzu berufen find;
  - 3) aus einem Deputitten bes Sauerstandes, welchen die Landstande aus besten Reprafentanten auch auf Lebonszeit wählen, und Uns ebenfalls ant Bestätigung prasentiren.
- 5. 22. Jene Deputation ist vollzichende Bes hörde der vom corpore statuum gesassen Beschlässe und sie kann in der Regel ohne dasselbe niche handeln.

Die Gemalt und die Geschäfte der Deputar

1) auf die Ablegung ber land ich aftlichen Recht nungen gu bringen, beren Abnahmen win feter Regierung monirt find, unter Zuzichung des Landinniei, beizuwohnen, fo wie auch felbst ale Lenfalfige weitere Erinnerungen dagegen aufggustellen;

2) die Landtageabschluffe sowohl, als auch die von fammtlichen Landstanden entschiedenen Ansgefegenheiten, in Bollgiehung gu bringen;

3) ben Antrag neuerer Steuern vorläufig ju ponifen, und ben gesammten Standen jur Abe frummung vorzusegen;

4) ju etwaiger. Berbeffennng bewilligter Greuern Borfchinge ju machen, und etwa eingeschlichene Difbrauche ju ragen;

5) die Angelegenheiten, welche eine nothwendige, 2000 Athle, nicht übersteigende, Ausgabe erfore, bern, für sich, vorhehaltlich Unserer Genehmigung, zu beschließen;

46) Erlaggefuche ber Unterthanen ju prufen, und, in fofern foiche ble unter Ziffer 5. gedachte Summe nicht überfteigen, nach ebenfalls zuver von Uns eingeholter Benehmigung, zu bewilligen, und

oder die sonft eine eitige Entscheibung erfors fern, in Einverstandniß mit Uns beschließen; und ertennen sammeliche Landstände dergleichen Beschlisse, als gultig und als von ihnen selbst ausgegangen.

S. 23. Die gewöhntiche Zusammentunft der Weputation ist ber jedesmalige britte Montag im Montag junius jeden Jahres, als der zur Abnahme ber landschafelichen Rechnungen bestimmte Termin; und wird deren außerordengliche Versammlung auf Unsern Befehl, durch Unsere Regierung, mittelst eines Schreibens an den Syndicus, ober auf Antrag der Brande, bei Unserer Regierung, nach vorhergegangener Unserer Genehmigung, zusammen berufen.

5. 24. Eine allgemeine Landtagsver famme lung tann nur in befonders wichtigen Fallen, entweber aus Unferer Beranfaffing, ober auf Antrag ber Stanbe, nach vorherzegangener Unferer Genehmie gung, burch Unfere Regierung, jufammen berufen were den. In jenen Fallen gehören unter andern, wenn 3. B.

- 1) entweder von Beranderung der Berfaffung und der Grundgefebe, oder
- 2) von Einfahrung einer neuen Steuerordnung die Rede ift.
- fatten, fich bei Landtagsabfaffungen eines Siegels, mit bem Landeswappen und ber Um fchrift: "Bali beefiche Landkanbichaft" verfeben, ju bedienen, und thre hergebrachten landftanbifchen Rechte im Allger meinen beftätigen; fo follen folche insonderheit ferner fundirt feyn:
  - a) in dem Recht der Werwilligung und Regulirung sammtlicher, sowohl frandiger als unständiger, zur Schatzverwaltung nothwenduger Steuern. Alles was auf Abanderung bestehender, oder Einführung neuer Steuern und auf Steuerverfassung überhaupt Ber zug hat, soll nur unter Zustimmung der Lands stände vorgenommen werden;
  - b) in dem Recht, die Landestaffen, nach wie vor gu verwalten, und es dürfen die Stenern nur zu den, durch Uns und die Landftände hestimmten Zweden verwendet werden, weshalb die Vetr walter der Kaffen in Landespflichten stehen?
  - o) in dem Recht der Berathung und Einwillugung bei allen Gesehen und Anordnum gen, welche auf die Landesverfassung und deren Weränderung Beziehung haben; bei Gesehen, wodurch über das Eigenthum der Unterthanen zum Gebrauch der Landesherrschaft voor des Lane des verfägt, die personliche Freihelt der Um terthanen gegen bestehende Gesehe beschränkt, oder dadurch wohlerwordene Rechte einzeh

ben ober ganger Staffen berfelben, aufgahre ben ober befchränte werben follen.

Bet allen fibrigen Landesgefegen, mollen Bir (Anordnungen in eiligen Fallen, und molei Ges fahr im Bergug ift, ausgenommen)

d) den Rath und bas Gutachten Unferer Stande einholen, und barfen

biefelben Borfchlage zur Abanderung befter hender und zur Einfährung neuer Gesehe eins reichen, so wie Wir sie überhaupt verpflichten, ihre Aufmerksamkeit auf alles dasjenige zu eichten, was das Wohl der Unterthanen erforsbert, und diesenigen Mittel in Antrag zu bring gen, welche daffelbe befordern, oder die ihm ents gegen stehenden hindernisse aus dem Wege raus men können.

### **Gollten**

f) burch ben Bunbestag ju Frankfurt ben Landständen im Allgemeinen, hinsichtlich der Ges sese und Geschgebung, größere Rechte, ale bier angeführt sind, eingeräumt werden; so wollen Bir solche auch Unsern Landständen ju Theil werden laffen.

## Ble die Stande

g) mit darauf zu machen haben, baß von ben Juftzbehörden eine untabeihafte Juftizpflege —
worin ans dem Cabinet niemals Berfüs
gung, vorbehaltlich der Und juftehenden Oberaufficht, Statt finden follen — gehandhabt werde, und fie ihren Pflichten überhaupt nachkommen; so wird ihnen auch das Recht der Beschwerdesühr rung, insbesondere in Fällen der Malversation der Staatsdiener, und bei sich ergebenden Missbrauchen jeder Art, eingeraumt.

Staatsbiener follen daher von ben Landfidne ben, wegen verfaffungswidrigen Betragens, jedoch nut von dem ordentlichen Richter, angeliegt werden "Winden, vor welchem fie fich ju vernuswarten und Rafe' ju nehmen, verbunden find, fo wie

mit der andern Seite jedem Staatsdiener hiermit de Zusich zung geschieht, daß keiner, ohne gerechte Ursache und vorhergegangene richterliche Untersuchung und Entscheidung, seines Amts ents fest werden soll.

Die Sporteln werden, in folden Fallen, für den Betlagten bis jur Beenbigung des Prozesses aufgezeichnet.

Aud wollen Bir, der Billigfeit gemäß,

- i) bei Befegung der Bedienungen den dazu fähigen Landeskindern den Borzug vor Ausländern einraumen.
- 5. 26. Kein Landstand taun an den Bersamulungen und Berathungen der Stande eher Theil nehmen, bis er folgenden Gid:
  - "Ich gelobe und verspreche als Landstand, in allen meinen Handlungen und Rathschlägen die allges meine Wohlschurgen und Rathschlägen die allges meine Wohlschurgen guddigsten Kürsten und Herra, schuldige Treue und Shrerbietung steis zu bes obachten, in nichts zu willigen, was des Herrn ober Landesrechten oder Vortspeisen zuwisder wäre, insonderheit die Gerechtsame der Landstände getreulich zu bewähren und mit allem Fleis darauf zu achten und zu halten, daß diesels ben unter keinerlei Vormand verletzt oder vernacht läßiget werden."

## abgelliftet hat.

- 5. 27. Sei den jedesmaligen gufammentanften der Landstände, haben dieselben aus ihrer Mitte für die Dauer des Land: oder Deputationstages, einen Die rector durch Stimmenmehrheit ju wählen, welcher mit dem Syndien die Geschäfte leitet.
- 5. 28. Borfchläge und Anträge aller Art, wels de den Landständen ju machen find, follen in der ticher ablich gewesenen Form, nämlich durch Unfer Bregierung an fie; gelangen.

Die Art, wir fre barüber abstimmen wete ten, bleibt ihnen ganz überiaffen; jedoch jellen, so este ber Symbicus es für nöthig erachtet, die Grimmen durch Kugelung gesammelt werden, und fieht es jedoch Witzliede frei, zu verlangen, daß die Discufston, aber den zur Berathung vorliegenden Punet, auf den andern Lag verlegt, und ihm erlaubt werde, seine Ansicht der Bersammlung schriftlich vorzulegen.

5. 29. In den Fallen, wo die Erklarung der Stande ab lehnend ift, muffen die Grunde dazu angegeben werden, und behalten Bir Uns vor, den gemachten Borfchlag oder Antrag, unter Auseinandersehung aller dafür sprechenden Grunde, durch Unsere Regierung wies derholen zu lassen, allenfalls auch, bei beharrlicher Abs lehnung, den befragten Gegenstand zur Berathung an

Die gefammten Stanbe gelangen gn luffen.

Sollte aber auch hierdurch der Zwed nicht-erreicht werden; so soll eine Kommission, aus einem herrschafts lichen Diener und einem landschaftlichen Mitglied, nies dergefest werden, welche die Sache prüft und, wo mögs dich, eine Bereinigung zu Stande bringt. Würde aber auch dieser Versuch sehlschlagen; so werden die Verhands lingen, in sosern sie Steuern und Verwilliguns gen nicht betreffen, an eine auswärtige Juristens Facultät, oder an das Appellationsgericht eins gefandt. Die Bahl einer dieser Vehörden, bleibt den Landständen überlassen, und im Fall solche auf eine Facultät fällt, haben diese Kommissarien zu bestims men, müssen aber darunter Verschwiegenheit angeloben.

5. 30. Bei eingetretener Stimmengleichheit, giebt bas Botum bes Lanbfyndici ben Ausschlag.

5. 31. Belde Gebanten auch ein Mitglied in ben Berfammlungen geaußert, und mit welchen Granden fie baffelbe vorgetragen hat; darüber brandt folches nie bem Stadte Rede und Antwort zu geben, vorausgeset jedoch, daß er überall die, dem Regenten schuldige, Treue und Chrfurcht, so wie die dem Landesbeharden zu beweisende Achtung nicht anger Augen gesest hat; wie dann auch tein Landstand

engehalten und gezwungen werden bann, über badienige, was in den Verathschlagungen vorfällt. Aus funft zu geben, oder gar Zeugniß darüber gegen feinen Mitthaud abzulegen; vielmehr macht sich dersenige, der die ihm obliegende Verschwiezenheit verleht, daduch unfähig, ferner die Stelle eines Landstandes zu betleis den, und deffen Witsbande sind bevechtigt, auf dessen Entfernung zu dringen.

- 5. 32. Die burch die Convention vom 3. Julius 1814, 5. 2., angeordnete landschaftliche Kammer, ber Wir hierdurch den Rang eines Landescollegii gnädigt beilegen, und die Uns und den Ständen allein umen geordnet ift, soll vorläusig bestehen:
  - 4) aus einem Ditglied ber deputirten Ritterfchaft,
  - 2) aus einem ber Burgermeifter ober Setretarien bet brei beputirten Stabte,
  - 3) aus bem Landspudico,
  - 4) ans einem Raffenführer, gugfrich Setreste,
  - 5) aus einem Regiftrator, jugleich Rangeliften, und,
  - 6) aus einem Debell und einem Boten.

Nebrigens behalten Wir Uns vor, einen Rommift farinm ju ernennen, welcher, ofine Gig in ber Rammer ju haben, von Zeit ju Zeit ben Situstionsetat fich vorlegen laffen, und überhaupt Unfert Rechte mahrnehmen foll.

- 5. 33. Die Mitglieder unter den Ziffern 4 und 2 follen, auf die in der in vorstehendem S. angezogenen Convention enthaltene Beife, gewählt werben.
- 5. 34. Der Birtungstreis ber landschaftlichen Kammer umfaßt nicht die auf ber Einissunge und Accistaffe haftenben Schulden; indem beide Kaffen nicht zu ihrem Reffort gehoren, sondern nach wie vor unter ber Aufficht der bisher bestandenen Sandesschulben: Kaffen: Direction verbleiben.

Ohne Beziehung auf die landschaftlichen Schulden Guffen (Die Ginichnungs: und Accistaffe), foll diefer laud

foaftliden Rammer Befcaftigung barin bes feben :

1) den Statum exigentiae publicae für jedes Jahr ju entwerfen, und nachdem folcher ben Standen jur Prufung vorgelegt und von ihnen genehmige ift, Uns jur gleichmäßigen Genehmigung vorzulegen.

2) Die Colli Einnahme: Etats ber Landeseine fünfte anzufertigen, wonach die geitigen Oberrens tereibeamten und die ftedtischen Erbeber die Ers bebungen, und gwar, jo viel als möglich, monate lich beforgen follen;

3) in der Function der ehemaligen Rriegstoms

mission:

4) in der Beforgung des Stempeln des Papiers und deffen Buftellung an Die Rentercibeamten, jum Berechnen.

So wie ber lanbicaftlichen Rammer

3) bie Befugnif auftehr, gwedbienliche 3mange mtetel gegen fannige Erhebungebehorden ju vers

fügen; so hat sie auch

6) von Monat ju Monat die Signation detats der ihr anvertrauten Raffen, und bie baar eine gegangenen Gelder in Empfang ju nehmen, febe tere hinter brei Gatoffer in Berfchlug gu being gen, wohn jeder ber ftanbifden Mitglieder und ber Raffenführer einen Ochluffel befigen foll.

5. 35. Da bes Land, durch bie am 3. Julius 1814 Melbloffene Convention, die Galgtirung und Dens fienfrung aller wirklichen Staatsbiener und beren Bittmen, wie folde in dem, im Recen vom 19. 0. aub Lit, C. enthaltenen Erat bestimmt ift, abernommen fat, und dagegen ihm die Beziehung

a) aller Sporteln,

b) aller Strafen, und

c) afte Confidentionett.

me Unferm Barften thum Balbeck 'aberlaffen' fft: fo hat die landschaftliche Kaltimer nach jenem Erat bie Zahlungen monaella zu verfügen. Außerbem bat biefelbe

5, 36: alle fonftige, den Lande obliegenden, Auch: gaben, mit Ausschluß ber, den landschaftlichen Couls den Tilgungkaffe überwiesenen Zahlungen, ... namentlich jur Unterhaltung des Militars, nach dem ebenfalls im . Recef vom 19. d. sub Lit. D. aufgeftellten Friedens auf ben unverhoffentlichen Fall eines Rriegs, andere ju regulirenden Feldetate, fo wie die alshann eintreten tonnenden fonftigen Rriegefeiftungen ju beforgen; ju wels dem Behuf fie alle beftebende Landesrebenuen, mit Ausnahme ber in die Landesschulden Eilgungstaffe fliegenden, und ber im folgenden & 37. genannten, ju vereinnahmen bat; auch wird fie baneben autorifirt, Bei nicht ftanbigen, feine nachtheilige Bogerung leibene ben Ausgeben, bis ju der Summe von 300 Riblin. für sich ju handeln; dagegen aber ist sie verpflichtet, sobild ber's Gegenständ diefe' Summe uberfteigt, weitern Ber balt juvor einzubolen. final rich come of

S. 3% Um außerdem eine befondere Raffe gur Salarirung ber Stantediener in bilden, werben berfelben, außer ben in S. 35. bereits bestimmten Eine Coffen, auch

1) vie potfinige Land Galarientaffe und

2) ber Eutrag des Stempelpapiers

#### Aberwiesengungen auf einem in bei

S. 38. Die den Landesgläubigern versicherte Einlölungs: und Accifetaffe ift die eigentliche Landesschulden Tilgungskaffe, woraus jene Gläus biger ihre Zinszahlung und Kapitalablage erhalten. Jur Beruhigung der Landesgläubiger, und zur Aufrechte haltung des öffentlichen Kredits, foll die landschafteliche Kammer mit brefer Kaffe nicht in Beruhrung stehen. Deur allein folls sie, wie bisher, nur ter der Aufficht der Kassendinection, namlich der beisden Deputirten der Ritteuschaft, und der Sekretagien der, drei deputirtan Sedder stehen, welche zu diesem Lungsehen Jahres, Frühjahrs und Serbste, ime Zusammen funftetage haben, und befügt sind, den Kassendinectione, funftetage haben, und befügt sind, den Kassendinectione

feliff: git meterfuchen gesober untill biefes filfchift burch eines ihren. Mitglieber bewirfen gu laffen in nichtige ber

in Der Andsyndiens nehlt den drei deputirten fichtis schen Gurgermeistern und Unsere Regierung haben dars auf zu sehen, daß alle dahin einsließende Gelder zu ihr ren bestimmten Zwecken verwendet werden, und hat zu desfallsiger Ersehung der Landrentmeister von Monat zu desfallsiger Ersehung der Landrentmeister von Monat zu Bemaat den Situationsetat seiner Kasse nicht allein an die Regierung und den Syndicum einzureichen, sondern er wermaligt auch, wie dieber, diese Lasse, indem er auf teine andere Anweisung einige Zahlung verfügt, als auf ziehe gest genannten Kassendirectorii. Dem Syndicu bleiber, pides genannten Kassendirectorii. Dem Syndicus bleiber, pides genannten Kassendirectorii.

5. 39. Da übrigens die prompte Ainsablung allein den Kredit nicht zu erhalten vermag, vielmehr zu Erreichung dieses Images jand jahrliche Kapitals ablage geschehen muß; to soll aus dieser Schilbentils gungskasse neben der Zinszehlung, aus jahrlich der Betrag von wenigstens fun taufend Reichsthaslern, auf Kapitalforderungen abgetragen, und diese Summe nach Erleidnis erhöhet werden.

§. 40. Sowohl die Abnahme diefer Schuldens tilgungs: Kaffenrechnung, und der gleichfalls vom Landrentmeifter geführt werdenden Brand: Kaffenrechnung, als auch alle übrigen Landes: Kafs fenrechnungen, foll in dem, §. 23. bestimmten Ters min, vor Unserer Regierung geschehen.

5. 41. Die Landestammer ift, wegen der dem Fürstenthum Pyrmont obliegenden jährlichen, sowohl gewöhn, als außergewöhnlichen Beiträge, verpflichtet, die jegigen Deputirten gedachten Fürstenthums Pyrmont von den Verhandlungen des Ausgabeetats, und deffen Aufebringen, nicht allein gehörig zu unterrichten, sondern auch allenfallsige Erinnerungen derselben zu hören, und, wo solche gegründet, sie abzustellen.

g. 42. Wei bem America eines neuem Regens ten werben bie Stande gufammenberufen, und nach von Demfelben ausgefrellten Reverfalen jur Befolgung gegenwärtiger Conflitution, jum Bulbie gungseibe jugelaffen.

## Solieflich ift

5. 43. Stefer Landesvertrag, worin, wie Bit boffen, fich die Etunbfäge einer allgemeinen Liberalidit genugfam anssprechen; und von welchem weber Bit, noch Unsere Rantommen in der Regierung, it trgend einem Punce, bhne Bustimmung Unfer getreuen Landstände abgehen wollen und sollen, von beiden Seiten gehörig, volligogen worden, und zu dessen öffentlicher Befanntmachung Um fere Acgierung beauftragt.

Arolfen, ben 19. April Torf.

in the second of the second se

A. 44. Co. Lander de la marcia de la meraren eta del forma de la marcia de la forma de la marcia de la forma de la marcia del marcia de la marcia del marcia de la marcia del marcia del marcia de la marcia de la marcia de la marcia del mar

This it is the say of the

22.1 3,4 7,100

the end of the end of the arm that their

6) Cachfen Dilbburghaufen.

Der Perzog von Sachen-Silvburghaufen hatte (Bergl. Ih. 2. S. 367.) bereits am 15. Sept. 1816 erklart, es sep nach Wiederherstellung der tautschen Freiheit eine der ersten Sorgen neiner Regierung gemelen, die Wangel der bisherigen Berfassung, wo die Ritterlebest weisstens ein entscheenes thebergewicht über die Gradete gehabt habe, zu verbessert, und den Banerstand fin die Landschaft einzusung und den

Die Stande des herzogebume fprachen barauf ann 29. Jan. 1826 in einer (nicht officiell befaunt gewoes benen) Erklaring ihre Dinfthe gegen ben Bergog uber bie in ber tanbicaftlichen Berfaffung überhaust zu treffenden Mabificationen aus, worauf der Herzog ber ganbe bregierung aufgeb, einen gurachtlichen Entwurf einer gefehntaßigen fidnbifchen Berfaffung ibm borgullegen. Der Bergog und beffen Erbpring billige ten benfelben, worauf berfelbe ben Stanben botgelegt, von biefen gepruft und angenommen, fo-Dann ale Landesarunbgefet erflart, und - fo wie ble weimarifche Berfassung vom Sahre 1816 unter bie Garantie bes teutschen Bunbes ges Rellt marb. Denn am 1. Detober 1818 ward bie neue bilbburghaufifche Berfaffung von bem teutiden Bunbe Dritter Banb. 25

babin garantirt: "um in allen Fallen einzuschrefeten, wo entweder der Regent, ober die Stande negen biefer Berfaffung an den Bundestag fich wenden wurden."

Es gehören zwei Actenstude hieher. Das Refeript bes Bergogs an die Landschaft vom 27.
Nov. 1817, und ber Entwurf ber landstandis
schen Berfassung, ber, nach ber Annahme von ben Ständen, zum Landesgrundgeset erhoben warb.

a) Reschipt bes herzogs Friedrich von

Bir Briebrich von Gottes Gnaden it. ie., haben, anf bie von Gild in ber Eiffdrung vom 29. 3an. b. 'v. Bebres wegen Einführung bes Bauernftanbes in bierkande : Sout , sign - obfenten gegobenen, Bunfche über bie in ber Jandichaftlichen Berfaffung überhaupt ju treffenden De. Difficationen, und eingedent der bei dem Blener Rongref von Uns, gleich andern teutschen Fürften, übernommte. Men Berbfitchungen ; Unfere Lanbedregierung aufgefor. Dett. iber bie Sperftellung einer ben Forberungen ber Beit angemeffenen ftanbifden Perfaffung ihr vollftanbir ges Gutachten abjugeben. Es ift. Uns hierauf ein non berfelben in mehreren Sigungen ju Stande gebrachter gutachtlicher Entwurf vbrgelegt worben, welchen Wir, nach vorgenommener eigner Druffung, im Gangen Une fern Bunfchen und landesvarerlichen Abfichen entfpres dend finden, and aber welchen aus Unfers herrn Erbe pringen Liebden Une Ihre Buftimmung vorlaufig ju erstennen gegeben haben. Wir werden bemnach teinen tennen gegeben haben. Wir werden bemnach teinen Anftand nehmen, benfetben; fo wie Wir ihn in ber Ane lage belichliegen laffen, als formliches, für alle Relten verbindliches und einseitig nicht abzuinderndes Landes: grundgefes (ale Landesgrundvertrag) ju genehmigen, auch benfelben von Unfere herrn Erbpringen Liebben als Unferm nachsten Rachfolger in der Regierung gleich mile unterzeichnen ju laffen, fo bald 3hr Enre beifallige Ere

figung damiber werber, erfattet haben. Subem , Wir auf Diefe Beife Die Rechte Unferer getreuen Unterthat nen und Stande nitht wenig erweitern, und ihnen fo viel Ginfluß auf ben Gang ber offentlichen Bermaltung und die Erhaltung bes Gangen gestatten wollen, als nut immen mit ber Belbkftanbigfeit, and bem feften; Gung ber Regierung :und oberften Giagtogewalt vereinbar ift, geben Bir jedoch von der, auch von Unferer Regierung . filekondren Bockussegung und Kothwendigen Bedichung dies, daß fie landpide banit in ingertrennlicher Berbine Dung friendenugrofferen Wemfithmigen, inshefenbere Die ohnehin antabema Grundfagon Des heutigen Grante rechts begrundete Berbindligteit, für die Dedung ber all nothbendig limb hablich orfannten Staatsausgaben. To weit der Etras des Domainenguts dazu nicht anreicht. Corge ju tragen, micht wertennen; und gleich bei der erften Etacserrichtung für die Beburfniffe und ben Une Berhalt Des herzoglichen Bofen folche Befrimmungen eine geben werden, wie es der fürstlichen Burde und den Redfreniden gustaich ale fürftlichen Familiengut ju bes erachtenden Stagtedomainen augemeffen ift. Wir four bern Euch alfo auf, alles diefes mit dem Euch jugebens den Entwuife in genaue Erwägung gu nehmen, und Uns Eure Ertlarung und allenfallfigen, Bunfche balde maglichft vorzulegen, behalten Une aber vor, Guch auch biejenigen Bestimmungen, welche Wir wegen Bilbung Der erften ftandischen Bersammlung nach ber neuen Orde nung eintreten ju laffen fur nothig erachten. ju Girer ebenmapigen Erflarung mitzutheilen.

Hildburghausen, ben 27. Nev. 1817.

Friedtich.

v. Baumbach.

b) Lanbftanbifche Berfaffung bes But

# Erfter Titel,

Bon der Landschaft Aberhaupt und beren Rechten und Pflichten.

- g. 1. Allgemeine Bestimmung. Das ganze Land und sämmtliche Unvershauen werden in sallen Angelegenzheiten zwischen Regenten und Wolf durch verfassunger mäßige Abgeordnete (Departire) vortueten, deren Gesfammeheit die Landschafs ausmacht. So wie alle Acchte
  und Besugnisse, welche dem Askte im soiner Gesamme,
  heit im Verhältniß zur Regierung zustehen, nur auf
  diesem versassungsmäßigen Wege ausgeübt werden können; eben so sollen auch alle Anforderungen, welche von
  desken Bewilligung abhängen, nie aus einem andern gesmacht werden.
- 6. 2. Nechte der Landschaft. Der Emdschaft fleben in dieser Beziehung folgende Rechte zu:
  - a) Das Recht des Beiraths und ber Zustimmung bei Berträgen und Dispositionen, wodurch die Instegrität des Landes verlegt, besten Revenuen gesschmälert, oder die Regierungsverfassung des herszoglichen Hauses verändert wird.
    - b) Das Recht ber Berathung und Zustimmung bei Einführung neuer und bei Abanderung bestehender allgemeiner Landesgesehe, welche die Grundberfasssung des Landes, die Freiheit oder das Eigensthum der Staatsburger betreffen.
    - c) Das Recht, die Etats der Staatsbedurfnisse mit den Regenten oder der dazu beauftragten Behorde gemeinschaftlich festzuschen.
  - d) Das Recht, alle für den Staatszweck nothigen Abgaben und Leiftungen der Staatsangehörigen zu verwilligen, dergestalt, daß solche ohne diese Bes willigung nicht ausgeschrieben und gefordert werden können; ingleichen das Recht, außerordentliche

rung, duich Anlehne auf die Fonds der Steuers taffer gundelen.

Das Racht, die vermilligten Steuern, Abgaben und sonstigen zur landschaftlichen Berwaltung ger hörigen Gelder in eine eigene Kasse, unter Kons trolle der Regierung erheben und zu den bestimms ten Zwecken verwenden zu lassen.

Das Recht, bei ben Berfügungen über die Domais nen in der Art zu konkuriren, daß bei Disposistionen über die Substanz, neben dem agnatischen Konsens auch die Zustimmung der Landschaft, ers fordert werden soll.

g) Das Recht, bemerkte Mangel in der Gesehgebung, Ungleichheiten und Migbrauche in der Verwaltung dem Regenten anzuzeigen, und zu deren Abstels lung Vorschläge zu thun.

h) Das-Meift, Aber Pflichtverlegungen, Billichte, Dichtengeng ber Verfassung, von Seite ber Staats, biener Bespiwerde und Alage ju fuhren, und auf beren Untersuchung und Bestrafung anzurkagen.

- Anklung diefer Achte sind vornehmlich die Versamm-Aufghung diefer Achte sind vornehmlich die Versamm-Aufgen samutlicher Landesaugeardneten (die Landtage) bestimmt. Es steht aber auch der Landschaft das Necht au, durch einzelne aus ihrer Mitte, welchen bestimmte Geschäftszweize übertragen sind, (einen Ausschuß) forts während repeasentiet zu werden. Desgleichen ist darsels ben die besondere Besugnis zugestanden, bei der Ländess regierung und deren einzelnen Abcheilungen, mit Aussinahme des Justigkollegiums, einen ihr, wie dem Jürsten Besonders verpflichteten bevollmächtigten Beisitzer (Lands rath) zu unterhalten.
- 5. 4. Pflichten der Landschaft. Die Landschaft ist verpflichtet, diese Rechte auf das punktlichfte in Austibung zu bringen, und dabei die allgemeine Wohlsahre, die Aufrechthaltung der Verfassung und den aungehinder; ten gesemäßigen Kontgang der affentlichen Verwaltung

(infonderheit butch Aufbringung ber nothien Dittel) zum beständigen Augenmert zu nehmen. Der übrige Inhalt ihrer Pflichten wird bei den einzelnen Zweigen ihrer Ehatigkeit durch Vertrage, Gesche und die Natur der Sache bestimme.

6. 5. Berhaltniß der landschaftlichen Thatigkeit zu ben Geschlussen des Bundestags. Geschliche Anordnungen und allgemeine Beschlusse des Bundestages, wodurch dem Lande, als Bundesglied, Berbindlichkeiten aufgelegt werden, find von ber landschaftlichen Einwilligung unsabhängig. Nur bei der Ausführung hat die Landschaft mitzuwirken, insofern nehmlich über die Arr und Beise ihrer Bollziehung, oder die dazu erforderlichen Mittel noch eine Frage Statt sinder.

# Bweiter Bitel an ac gant

## Ban den Landesdeputirpen. : (

- 5. 5. Art der von denselben auszundenden Bereres tung. Jeder Deputirte verritt nicht blos seine Gewalts geber oder einen einzelnen Stand, sondern das Ganzs und alle Unterthanen. Ode wird in Mucking der diss berigen vorzugsweisen Berechtigung zur Landfundschaft, die Eintheitung der Abgeordneten nach Elastwoder Standen der Altrergutsbesische (Aittergater) und Barger (Städen noch der alle Landsewohner unrfassend Grand der Baueta (der Temter) und der gestliche Stand in die Landschaft eingeführe.
- 5. 7. Zahl, ber Deputirten. Die Zahl der Abgeords neten wird auf Achtiehn festgesetzt, nehmlich: Sechs aus den Bestigen der mit dem Recht der Landstandschaft bereits versehenen, oder kunftig damit zu beleihenden Ritterhüter; Funf alls den Bürgern der Stadte Hilds burghausen, Sisselb, Deldburg, Königsberg, Ummerskadt; Sechs aus den Eingesessen der Armter Hilds burghausen, Sisseld, Deldburg, Sommenfeld, Königsberg, Behrungen, mis Einschluß der entseunten Setz

einflere find thieriganin fiellen, mitfinnibgifflichen Gembent fich menden von ben bei beiten

- 5. 8. Art three Eentinungs Shiel Enchining ger schicht durch freie Waht toed Reprasenmenten. Jede Rinfe mahltzbig Dr zuksprangen malamonipresenzous ihr putsternigen bie Geiterschaftlich, vonziden Stadten und Armternsahen iedes Einen aus feinen Einenkellenenverzau ihr naan pundian.
- 6. 9. Aufstellung von Stellvertretern. Bugleich wers ben für die Deputirten der Rittergater gufammen zwei, und für jeden der übrigen Abgeordnesen Ein Stellver, treter ernannt, in Aufehing beren ebenfalls gilt, was in der Folge von den Deputirten gefagt, wied,
- . Dibanfelten Willem feldeftundigi lem lichnigelimen und . mad bad vonde Bullen futte wagelegen hauben fill in and . na
  - studio Leigen Gene Con en geietlichen gent geneine Gene
  - digung wieder wählbar, wenn er öhne fein Berd fichtlen derein verfallen wann er öhne fein Berd barein verfallen war, und fammtliche Schulzen ist der Vollen der und fammtliche Schulzen geweumstände, vollständig berichtiget hat. Batet und Sohn, ingleichem Brüder können nicht au gleicher Zeit Deputirtenstellen bekleiden. Ereignet undich ein solches Insammenwesten; so giebe die früg here, Wahl, und wenn diese nichts entscheidet, das höhere Altern den Borgung.
  - den Stelle eines Abgeordieren, Bur Betleibung der Stelle eines Abgeordieren der Attergutsdie der Stelle eines Abgeordieren der Brittergutsdie der Stelle eines Abgeordieren der der der der Alasse wie befoden Cimmentitulieren), Mittorguen Abgeordiebe der Befoden Cimmentitulieren), Mittorguen Abgeordiebe abs ihr

nicht liefeider unfolder, nicht gift nicht und beit ben benifftet wähfte im Lande wohne, wenn er fich nur in eis nem beutiden Sundesbande aufhalt.

- ne brokelant God2 mil 's b) Cines Adolficen Deputieten. Die Bablfabigleie rined Bepillitten bes Bargerftunden erforbert bie Erlangung bes Biregenteder und beffen mirtliche Ausübung in den Semeindeversminnlungen,
- Anfreinen ben greis tetletten. | liefent beier e) Eines Amtsbeputirten. Ein Bertreter bes Bauerns Randes nuß entweder das Dachbarreche einer Dorfs. gemeinde haben, ober Eigenthumer eines nicht ime matrifulirten Gutes, ober einer Fabrif des gir bertretenden Bezirfs, und in biefem wohnhaft
- 5. 14. Ball ibes Bufammentereffens blefer Eigenfchafe ern. Diejepigapa welche perschiedenan Brinden Jugleich angehoren, find jung in einem und gwar immer in bem. oblack Dephung pade früheren mahlbare den 1864 (o
- 9. 15. Eigenschaften des geiftlichen Deputintens Der anistible Denntineriminanimmer and dentibaben Geifte lightic genomments more captulant grantenistics
- 6. 16. Dauer der Bertretung, Erneuerung ber Babl. Die Bahl aller Deputirten gefdieht auf feche Sabre. Rach beren Ablanf, ober wenn eine frubere allgemeine Muftofung der Reprafentanten erfolgt, wird eine neue Babl' angeordnet, wobei jeboch bie Musgetretenen, wenn fie die oben bestimmten Eigenschaften nicht verloren bas ben, immer wieder gewählt werden tonnen. Erfolge ber Abgang eines Deputirten aus irgend einem Brunde por Beendigung ber Bertretungsgeit; fo tritt beffen Stelle pertreter ein, und wenn auch biefer fehlt, wird fofort ju einer Ergangungswahl gefchritten,
- 4. 17. Murbhung und Luieing ber Mahten? Anordining : allgemeiner Matten: printe som Regenten an die Candesvegierung, melden bienphedfe Bofing bers felben anftabe malle bierbet wordemmenben Geldafte

werben: fofenfrif abeforger i Ein. Wondered: Reguleste bestimmt die Art und Beife, wie fammtliche Bablen für das erstemal zu vollziehen sind, welchem, wenn die Wolfswahlen in Gang gebrache find, eine besinirte Mahle ordning folgen wird.

- 6. 18. Prufung ber Bahlen, Gobald die Bablen beendigt find, fendet' die Regierung bie eingegangenen Mahlberichte mit den Bablatten und ihrem Gutachten aber Die Gultigerit Des Start gefundenen Berfahrens, an ben Landesherrn ein. 3ft bas Berfahren unverwerfe lich : fo wird ber lanbichafeliche Quefchuß, unter Dies theilung ber Aften, bavon in Renntnig gefest." 3m Ger gentheil aber erfolgt fofort die Berfugung einer, andern Wahl. Finder der Musichuf bei den Wahlen ein Bes benfen; lo bat er bicfes mit vollftandiger Darlegung feiner Grunde dem Regenten ungelaumt anguzeigen, und auf Angednung einer nochmaligen Wahl angutragen. Ungultig ift jebe Bahl, bei welcher bie gefehlichen Fore men, ober bie Borfchriften uber bie Eigenschaften ber Deputirten nicht beobachtet worden find, oder welche burd Beftedung, Berfprechungen ober Drohung ju Stanbe gefommen ift. Sim lettern galle finder, neben der Richterklärung ber Werhandfung, noch eine Beftras fang del babet vorgefommenen Berbreibens burch die This is with a course such . Austizbehorde . Staft. โลยเลี้ยา (การเกิดหนึ่ง การสาดเล่นตัด ขาวการก่อง อิวเค
- 5. 19. Berbaltnif ber-Deputinten au ibren Gemalte gebern. Die Deputirten find bei ihren Berrichtungen won trifer Sinftruction Three Commitsenten abhangig, fonbern erfratten ibre Erklarungen nach den Geleben and cimer freier und gewiffenbafter Uebergeugung. find jedocht berechtigt, und vernflichtet. besondene Bitten. Borftellungen ober Belchwerben ihres Standes ober Bes girte nut felbft von Eingetnen aus benfelben annehmen. and Cuinheschader Moter einenen Melbung und Ifbitime minng) 'an die Landedverfammlung ju brinden. Gie find derbunden, i ihre Babler von den landschaftlichen Berhandlittigen und ichen Befinden ider erfolgton Bes schluffe auf angemeffene Att. att unternichten: es bleibt

- 6. 20. Konfulenten der Deputirten. Die Deputire ten der Städte und Aemter sind berechtigt, sich in den zu ihrer Abstimmung kommenden Gegenständen von Konsulenten herachen zu lassen, die aber weder eine eigene Summe haben under wenn sie nicht erwa zugleich ger wählte Stellyzetreter sind). Deputirtenstämmen ausüben können, Bei, den landschafelichen Bersammlungen wird ent, Seite der Lemtgedeputigten überhaupe nur Ein Loua sulent zugesassen. Auch muß dellen Bahl dem Ausschusse sulent zugesassen, Luch muß dellen Bahl dem Ausschusse
- §. 21. Kreiheit ber Deputiten in ihren Teuferungen. Die Deputirten find in Anschung ihrer Acuferungen, bei ben landständischen Berhandlungen nicht verante wortlich. Es versteht sich, daß diese mit dem nörhigen Angand, ohne Berunglimpfung der höchsten Berson des Landesberrn und ohne Beleidigung der Regierung, des Landesberrn und der einzelnen Deputirten vorgetragen were den mussen,
- indficindiffen Bersammlungen. Boi Landtagen und Konvemdn find die lasibschaftlichen Deputiten und Beamiten für ihre Person unverleglich. Nur im Falle, sines Berbrechens oder sehr dringender Umstände, kann eine Berhaftung gegen Einzelne Statt finden.
- 1966. 23. Entschäbigung ber Deputitren und Konsulens ten. Die Abgeordneten beziehen für die Zeit ihres Anfr enthalts bei Andragen und Konvonten die hertsmulichen Dicken und Meiselschsten aus der Landschaftstasse. Die Konsulentensber verschiedenen Seinde werden nicht aus der Landusbusse stemmserirt. Die des Bürgerstandes err halten ihre Taggelder aus den stedischen Aeretien, und der Konsulent der Amtseingesessenwird aus sämmelir hen Dorfsgotteindetassen und vom den wahlberechtigten Gütern 160 10. nach einem Dausgemitteinden Wormalies kielseine Andelein und Semistungen vergitet.

## Bargal Ist. of a **Defeterlangert** is a as all build.

Bon landichaftlichen Beamten, ben Ausichuße

- §. 24. Allgemeine Bestimmung über die Anstellung berfelben. Die Landschaft bedarf zur Leitung und uns mittelbaren Besorgung ihrer Geschäfte gewisser Beamstep; theils ift ihr (§. 3.) gestattet, einzelne Geschäftszweige und gewisse Rechte durch besondere Bevollmächtigte wahrnehmen zu lassen. Zu den Ersteren gehören der Landschaftsbirector, der Landschaftssindicus, der Landschaftskasser, mit den landschaftlichen Untereutnehmern und Subalternen, zu den Lestern der landschaftliche Ausschaft und der Landrath. Alle hierzu gehörige Perstonen werden (bis auf den im Ausschusse Plas nehmens den geistlichen Deputivten) von sämmtlichen Landesbeputirten durch absolute Stimmenmehrheit gewählt, und vom Landesberrn bestätigt.
- ing 9. . 25: 10 Epmenming : bes : Lanbichaftedirectord. Landlithaftebieceich wird nus ben Afredudnoten ber Rite and chafe leveling out of lemes while some states it into the same in the same Anne em in: deen Bahl ber Deputiften, bleibt, immer wied bet mibibir. Birtliche Ctaater. und Softiener. obet friche | welchendud: einer landesfürftlichen Raffe Beleft dente wher Penfich therichen, bonnen bus Amt eines Lande fibafedikectote minbranhalden as mine benn, bag oin fole cher in Folge eines gang besondern Butramens gewährte und die Bahl vom Regenten bestätigt murbe. Baht aufdicht nach erfolgtem Ablauf ber fechsichrigen Beit, obet nach bem Abgange bes borigen Directors, aleith bom erften Zusammenttitt "ber Abgebroneten in elliem Bandtage, und wird dem Fürften inichele Befichts Beftatigung vorgetragen. Bei elitem Bechfel in Direntorium muß der abgehender Ditectois die fanofchafts Italen Gefcafte noch fo funge-leften, bis die fandes, fürstliche Beltattaung des Rengewählten erfolgt ift. Die Imoesherrlice Entfoliegung foll gevoch immer noch vot Dem wirtlichen Unfang ber Arbeiten ibes Canbrags etfok gen. 3m Balle der Landschaftsdirector an der Austhbuig

feines Amtes verhindere ift, oder in der Zwischeneit von einem Landtage zum andern ganz abgeht, vertritt der etterschaftliche Beputirte bes Ausschuffes deffen Stelle. Ift aber, im lehtem Falle, der verkaffungsmäßige Landtag noch entfernt; so ist eine außerordentliche Bersammlung zur Wahl eines Landschaftsdirectors nothwendig und möglichst zu beschleunigen.

6. 26. Obliegenheiten bes lanbfchaftebirectors. Der Director leitet alle Gefchafte in und außer ben lanbe ichafelichen Berfammlungen. Durch ihn ergeben alle Mittheilungen an bie Landesbemitirten, und alle im Dar men ber Landichaft ergebenden Ausfereigungen werben bon ihm unterzeichnet. Er macht Ther bie Erhaltung ber Ordnung in ben landfrandiften Angelegenheiten, fo wie aber bie genaue Beobachtung ber Dienftobliegenhet ten ber übrigen Beamten und Untergebenen. Er barf ben Sang ber Staatsvermaltung nie aus' bem Muge ber: lieren, und hat befonders fich baraber mit bem fande fcffflichen Beiffber ber Regierung in Banvore in ften, und biefenigen Gegenstände, welche fiche bie Landlicat von befendernt Ambereffe find, an dem Unsfehnig star ben Lambeng zu bringen. In allen Dingen, wowin: bem Annie Schaftebirector außerhalb bes Landtmatebie Reitige bet Gefchafte gufteht, tann er nicht allein handolus fandern wur im Einverftandnis mit ben iben beteedebenen And fcufbaputiten, wolde auch bie Condente ber Ansfettl. gungen geichnen. E. it. it. it is der bonde be bie mit aber

s; 27. Unstellung pes Syndique. Der Landschafts syndicus wied auf Lehenszeit gewählt und von der Landschafts desengierung, in Segenwart eines oder einiger landschaft lichen Abgeardnesen, verpflichtet, Er darf kein unmit gelbar pam Landscheren befoldeter Diener seyn, und muß in der Peisdenzskadt wohnen. Er kann bles auf dw Grund des verlornen Vertrauens, wenn zwei Drittel sämmtlicher Landesbeputirten dafür stimmen, spatiassen werden. Seine Besoldung aber kann ihm, gleich an dern Staatsbienern, nur durch Urtel und Necht entzu gen merden

- 6. 28. Obliegenbeiten bes Sondicus, Der Sondie vus ift bem Dirretor gur Erhaftung ber Debnung und Korberung ber lanbichafelichen Beichafte beigegeben. Et bereitet bei Landtagen und Conventen Die Gefchafte jum Bortrage vor, hat in allen landschaftlichen Angelegeitiel ren ein berathenbes Gutachten, welches er auch Unauf gefoebert erftattet, und contrafigniet alle Ausfertigungen. Er ift jugleich ber orbentliche Expedient und Drotocoll Wilhrer der Landschaft, der Archiver und Ruhrer ber Mes giftranbe. Es tonnen jeboch die Sabrung des Processes und die Expeditionen auch andern Mitgliedern der flane bifden Versammlungen oder deren Confulenten übertras gen werben.
- 6. 29. Ernennung ber Ausschußbeputirten. Ausschuß bilden, nebft dem Landschaftedirector und Syne Dicus
  - a) ein Deputirter nom Stande ber Rittergutsbefiger,
  - b) zwei Stadtedeputirte,
- c), ein Amesdeputirter,
  - d) der Deputirte bes geiftlichen Standes.
- Bhee Eunctionen bauern fo fange, ale ihre Weile nahme an der Landesreprafentation, natulich & Jahre, und fie find ebenfalle mieder midblare Beim Gintrite einer neuen Deputirtenmahl bleiben fie fo lange in Thas eigfeit, bis ein anderer Ausschuß gewählt wird.
- 6. 30. Gefchaftetreis des Ausschuffes. Die Bere richtungen des Ausschusses besteben
  - 1) in votlaufiger Berathung und Bearbeitung tet auf dem Landfag jum Borting tommenden Gefchaftefo weit fie namlid fcon vor deffen Eröffnung bee kannt maren, 3. B. die vorläufige Prufung ber Etats, die Berathutig über zu erhebende Befdmete ben u. f. w., ohne daß beffen Mitglieder in threit, Abstimmungen bei tem Bortrag der Sache im Pleno der Landschaft an das Gntachten des Aus: fcuffes gebunden find;

2) in forewahrender Bertretung der Stanbe außer bem Landeage.

Der Ausschuß kann jedoch weder Steuern und aine Belastungen der Staatsburger bewilligen, noch sich kesinitin über Gefesedvorschläge oder andere zur nummtele baren Cognition der Landschaft geeignete Gegenstände, err klären, sondern er ist verbunden derzleichen Gegenstände, melche nicht bis zum nächten Landsage nusgelest were den können, mit den über seine vorläufige Bergthung westigten Protocollen, auf dem, Wegg schriftlicher Eirseslation an fammeliche Kandesbeputiver zur Abstimmung zu beingen. Zu seiner vollen Competenz hingegen gehöre

bie einstweilige Befatung ber lanbichaftlichen Ber amtenstellen, welche bis jum nächsten Landrag niche erledigt bleiben konnen;

b) die fortwährende Controlle über bie Aufrechthale tung der Berfassung und Bollziehung der von dem Landesherrn und dem Landeage gemeinschaftlich gestallte und festgesen Erars;

c) die Befugnis in dringerven Källen Anzelze an den Landesherrn zu erstatten, oder Werkellungen und Beschweisen ungebringen;

d) der Antrag auf Bufammenberufung außereidentlis her Landinge unter Anfahrung feiner Erunde;

e) Die Unterzeichnung ber landschaftlichen Schulovers fchreibungen;

f) die Mitaufficht über bie Bermaltung der Landes,

5, 34. Landschaftliche Kasseneyratel. Die unmittels bare Leitung der Kassengeschafte wird nicht von schmmte lichen Ausschriftengeschafte wird nicht von schmmte lichen Ausschriftenge, welche, mit einem aus der Witte der Landesregierung zu deputirenden Rasse und dem sedesmeligen Landrathe, einen abgesonderten Kassens vorstand bilden. Dieser Borstand ist der Landesregies rung und der gesammten Landschaft in der Art unterz geordnet, daß jene, wie diese, die von ihr ausgehenden Zahlungsperkigungen zunächst an denselben erläst. Uns ter ihm steht der landschaftliche Hauptschiffer.

- 4. 32. Erhemitusynuntti guhusian isis Middhafestafe fiers. Det landichaftliche Raffier wirt auf Lebenszeit ernannt und von ber Randestrigietung in: Gegenibare mer miaftens Edros fandschaftlithen. Abgeordneten, verbflicheet. Er maß eine angemaffone Rausen ftellen , und tann aus benfelben Grunden entlaffen werden, wie jeben unbebe Rechnungsbeamte. Demfelben liegt die Bermaltung der Landessteuerkasse und thie Betredunng aller Einnahmen und Ausgaben nach einer besondern Instruction ob.
- 4. 33. Bestimmung, Des Landrathes Der Landrath, walden nach dem landesberglichen Soiet pom 28. April 1810 Sie und Stimme in dor Landesvogierung bat. ift als folder tein Mitglied Der Landschafte fonbern
  - ta) die Mirrelsperfon Twiffiren berfeiben und bet Lane destegierung jur Erleichterung der Kommunication und Erzielung großerer Bleichformigteit beiber Be horden , wild
    - b) mirkliches Mitslies ber Stogierung, um burch feine Theilmahme und Wiewirtung in den Geschäften, bas Intereffe und pie Rechte der gandingft ber ståndig, wahrzunehmen.

Er folgt bei Abgebimg friner Stinfine in Megierunge fachen feiner eigenen Habergengungs binne an besondere Sinftructionen bon ber Landichaft gebunden ju fenn, ift aber beufelben für bas, mag auf feine Ditberathung vorgenammen Mird, bajandere bermetwordlicht. Geine Dienstobliegenheiten werdent im giner: Infritotion inaber bestimmt. جه څخه کا ۱۹۰۰ یا درې کا ۱۶

fre g: 342 Ertienming best Sanbluthellen Der Landruch wird von bret gui drei Jakren gewähft, ift abet inittier wieder wahlbar. Dach Betlauf bet erften brei Jahre fanh Derfelbet auch "nuf Bebensgeit- ernannt werden. muß bie in dem beregten Coice borgefiftelbeiten Gigents Fchafeth befiben, brauche aber weber ein landsthafelecher Deputirter, noch ein tanbfchafelicher Beamfer gu fenr. Er with bei ber Lantesreffering- in Gegenware bes Lante Schaftsbirectors, verpflichtet.

5. 38. Erstebung und Mannnevation des obiged Derfonate. Den Landschaftsbirector; der Landrath; der Syndieus und der Kassier beziehen sie Beseldungen aus der Landestalle, die Ausschußdeputirten aber erhalten bloge Ausschlieng bei den Versammlungen, und Diaten bei den Connenten.

## Bierter Litel.

## Bon Land, und Ansfcuftagen.

- wird jedesmal von dem Landesfürsten angeordier und wird jedesmal von dem Landesfürsten angeordier und von dem Landschirferen einderusen. Alle drei Jahre, und zwar sedesmal zu Anfang des Jahre wird in der Regel ein Landtag gehalten, außerdem aber so oft, als es der Negent, auf Antrag des Ausschilses oder aus eigener Bewegung, für nottig hall. Die Bestimmung des Ortes, wo der Landtag zu halten ist, hangt vom Kürsten ab, doch muß derselbe im Lande gelegen sehn. In der Regel ist die Restocht der Versammlungsver. Jeder Abgeordnete hat, sobald er zim Landtage eintrift, sich beim Director anzumelden.
- 5. 37. Eröffnung des Lanbtage. Sind an dem bes kimmten Tage alle Landesbeputirte, ober doch wenigsftens zwei Brittel berfelben eingetroffen; fo erfolgt auf die von dem Director bei der hochen Behörde zu maschende Anzeige, die Eröffnung des Landtage in folenner Form, entweder vom Landesfürften selbft, voer durch eis nen fürfilichen Kommissaries.
- 5. 38. Ordnung des Sißes der Deputirrett. Unsgeachter die Bolksvertreter nach 5,6. in diefer Sigens schaft alle gleich sittd; so beobachten sie doch auf Lapdstagen folgende Sisverdnung: Detrerften Plats nimme der Landschaftsdirector ein; dunn folgen zu beiden Seiten der Deputirve des geistlichen Standes, die Abgeardeneten der Ritterschaft, die Abgeordveren der Städte und die der Aemter. Die Peputirven der einzelnen Stände unter sich, nehmen ihre Plate, und der Ordnung des nathrlichen Alters.

- 6. 39. Leitung ber Gefchafte. Die Leitung aller Beschäfte und Berhandlungen bes Landtags tommt dem Directoriu. Er lagt die Sigungen anfagen, eröffnet und folieft fie, und hat in ihnelt den Bortrag. Doch tann er biefen bei einzelnen Gefchaftegegenstanden auch einem andern Mitgliede ber Berfammlung übertragen. dafür zu forgen, daß die landesherrlichen Propositionen und bie wichtigern Angelegenheiten immer guerft vorge nommen werden. Bei ben Debatten bat er feine Aufe mertfamteit darauf ju richten, daß ber Begenftand ber Berhandlung immer festgehalten werde, und jeden, welt der fich davon entfernt, oder die Regel des Anftandes berlett, jut Ordnung ju rufen, guch nothigenfalls mes den Ergreifung geeigneter Daagregeln gegen folche, mel the ber gefehlichen Ordnung miderftreben follten, Berfammlung gu Abgebung ihrer Meinung zu veranlafe fen. Bunfcht ein Mitglied über einen nicht schon in ber Reihe ber Berhandlungen liegenden Begenstand einen Bortrag ju thun; fo hat, es der Berfammlung folches anguzeigen, und von dem Director die Bestimmung ber Beit bagu gu gemartigen.
- 9. 40. Discussion ber zu verhandelnden Gegenstände. Die Discussionen in der Bersammlung erfolgen munde lich. Es ist aber keinem" Mitgliede verwehrt, seine Meistung schriftlich zu übergeben, wenn nur der Gang der Geschäfte dadurch nicht aufgehalten wird. Wichtigere Gegenstände, wie Geschentwurfe, neue Verwilligungen, Beschwerdesührungen, werden in der Negel nicht sofort in der Sthung discutirt, in welcher sie zur Proposition kommen, sondern erst in einer folgenden Sigung. Sollte es zweichnäßig scheinen, derzleichen Gegenstände, ehr sie zur Erdrerung in allgemeiner Bersammlung kommen, west besonders prüfen oder bearbeiten zu lassen; so siehe es der Verfammlung frei, hiezu einen Ausschuß niederz zusehandlung zu bestämmen.
- §. 41. Abstimmung. Erst dann, wenn eine Frage vollständig erörtert ift, wird zur Abstimmung geschritten, wobel ber Gegenstand immer in möglichst einkacht Fras

26

gen aufzuldfen ift, fo daß jeder Abstimmende fich mit Ja oder Rein darüber erklaren kann. Bu Kaffung cie nes gultigen Beschlusses ist die Anwesenheit von wenige ftens zwei Dritteln fammtlicher Landesdeputirten erfore Jeder Deputirte muß feine Stimme felbft abe derlich. geben, und es findet bier feine andere Stellvertretung Statt, als durch die G. 9. bezeichneten Bertreter. Abstimmung erfolgt von oben nach unten, der Director aber suspendirt fein Botum bis julest. Alle Beschlusse werden durch abfolute Stimmenmehrheit gefaßt. Kalle der Stimmengleichheit wird die Sache bei einet gur Abstimmung andern Sigung nochmals Bleiben auch bann die Stimmen gleich; fo giebt die des Directors den Musichlag. In dem Prototoll über bie Abstimmung wird nur die Bahl, nicht aber ber Dame ber für bas Eine ober bas Andere Stimmenden angeges ben. Uebrigens fteht es jedem Mitglicde frei, auf ein Scrutinium angutragen. Dem Befchluffe der Dehrheit muß fich die Minderheit unterwerfen, fo daß bie Bes Schluffaffung in teinem Falle durch Protostationen aufges halten werden tann. Es bleibt aber denienigen, welche für die Unterlassung einer beschlossenen Daagregel gestimmt haben, nachgelaffen, die Grunde ihrer abweichens ben Meinung ichriftlich ju ben Acten ju geben, und barauf angutragen, daß fie ber bochften Beborde mit angezeigt werden.

5. 42. Form der Mittheilungen zwischen den Regies rungsbehörden und der Landschaft. Alle landesherrlichen Postulate und Antrage, so wie die landesherrlichen Entsschließungen auf die Eingaben der Landschaft ergehen in Reseripten nach der in der Organisation des geheimen Rathscollegiums vom 21. April 1810 bezeichneten Form, unter Contrassatur des vortragenden geheimen Rathscollegiums vom 21. April 1810 bezeichneten Form, unter Contrassatur des vortragenden geheimen Rathscollegiums die Landschaft ebenfalls der Reseriptsform. Derhen bei Gesesborschlägen oder andern wichtigen Gegenstäusden mundliche Erläuterungen für Iwecke dienlich erachstet; so wird der Regent ein Mitglied oder einige Glies der des geheimen Rathscollegiums oder der Regierung

zu ben Steungen bes Landtags abordnen, welche bie Cache nach ihren Beweggrunden entwickeln, jedoch ber landståndifchen Abstimmung und Beschlußfassung nicht beimobnen. Die Landichaft erstattet Bertette, Ertlarans gen, Borftellungen u. f. m., wobei fie fich berfelben Que riglien bedient, wie nachgesette landesherrliche Bebore ben bei Berichtserstattungen. 3m Salle abfälliger Ers Harungen aber landesfarftliche Propositionen bat fie bie Grande jedesmal vollständig anzugeben, worauf der Res gent entweder von dem Untrage absteht, oder im Salle er bie Sache noch nicht erschöpft findet, denselben une ter weiterer Anführung ber dafür fprechenden Grunde erneuert.

- 6. 43. Solug und Auflofung bes Landtags. Berhandlungen Schlieft ein Landtageabschied, mit welt dem bie Berfammlung entlaffen wird. Durch benfelben tonn der Landesberr die Berfammlung vertagen, ober gangtich auflosen. Im lettern Falle verlieren fammes liche Abgeordnete, den Director ausgenommen, ihre Stellen, und es muß langftens binnen brei Monaten au einer neuen Bahl grichritten werden. Bis biefe vollendet ift, und der neue gandtag einberufen wird. bleibt jedoch der alte Ausschuß in Thatigfeit. Erfolge die Anordnung gur neuen Babl in der bestimmten Beit nicht : fo ift die vorige Reprasentation wieder hergestellt.
- 6. 44. Ausschußtage (Convente). Der Ausschuß perfammele fich ju Beforgung ber ihm obliegenden Ger fcafte, fo oft es die vorliegenden Arbeiten nothwendia machen, auf die Ginladung des Directots, ohne basu einer besondern Erlaubnig ju bedürfen. Bei den Bere Sandlungen deffelben gelten die namlichen Bestimmungen. welche S. 38. bis 42. für den Landtag festgesett worr Den find. Die über die Berathungen des Musichuffes au fibrenden Protocolle find fo ju faffen, daß die ubeie gen Landesbeputirten ben Gang der Werhandlungen und Die Grande, welche einen Sefchluß ober ein Gutachten motivire baben, baraus erschen tonnen. . Sin bringenben und bei minder wichtigen Angelegenheiten tonnen die Deinungen ber Ansichusbemitiren auch aufer ber Bert

fammlung schriftlich eingeholt werden. Die Berichte und Expeditionen des Ausschusses ergehen nicht im Ramen der gefammten Landschaft, fondern unter seiner eiger nen Unterschrift, und Resolutionen darauf werben all ihn gerichtet.

5. 45. Berbot unförmlicher Versammlungen und eins seitiger Berichte der Deputirten. Alle Versammlungen landständischer Deputirten außer den Land: und Austschußtagen zur Berathung über landschaftliche Angeles genheiten, ohne besondere Erlaubniß, sind verboten, und die darin gefaßten Beschlusse ungaltig. Eben so sind einseitige Eingaben und Vorstellungen einzelner Vollse vertreter bei dem Regenten unerlaubt.

## Fünfter Titel.

Mabere Bestimmungen über die Ausabung ber landichaftlichen Rechte.

**§. 46.** 

a) In Anschung ber Integritat bes Landes und ber Regierungsverfassung.

Verträge und andere Bestimmungen, welche den Umfang der gegenwärtigen Landestheile, die Landesrevenlen oder die Regierungsverfassung des herzoglichen Haufes betreffen, sollen den Landständen entweder vor der Einigehung oder doch noch vor ihrer Ratissication zur Ertheis lung ihres Rathes und ihrer Zustimmung mitgetheilt werden. Sollte dieses jemals unterbleiben und eine solche Disposition gegen das Interesse des Landes vollzwen werden; so wurde der Landschaft, außer dem Rechte der Rlage gegen diesenigen Rathe, welche die zeitige Mittheilung unterlassen, die Befugnis zustehen, bei dem Bundestage auf Rescission des Vertrages ober der Setz fügung anzutragen.

9. 47.

b) In der Gefengebung.

Das Recht des Beiraths in der Gefeggebung be greift zugleich in fich das Nicht der Bitte und bes Nort.

folage wegen ju ertheilender ober abzuandernder Gefete. Berfagt der Landesherr einem folden Borfclage die Sanction; fo fann der Landtag ihn noch bei zwei ans bern Berfammlungen wiederholen. Alle jur Bollftredung porhandener Gefete nothwendigen ober aus der Matur Des Betwaltungs: und Auffichterechts fliegenben Bers webnungen find von der landschaftlichen Buftimmung uns abhangig. Eben so die Regulirung der kirchlichen Ans gelegenheiten, so weit sie nicht das Eigenthum oder das Werhaltniß der Kirche jum Stagt betrifft. Sollte bars aber, ob eine vom Landesberen ohne landschaftlichen Beirath, erlassene Vorordnung der landschaftlichen Zus frimmung unterworfen fen, Zweifel entstehen; fo bleibt fie fo lange in verbindlicher Rraft, bis die Regierung Diefelbe guf ben Biderfpruch ber Canbichaft jurudnimmt.

§. 48.

e) Bei Regulirung ber Staatsausgaben und Ging nahmen.

Die Stats, welche nach Borfchrift bes landesherte lichen Edicts vom 28. April 1810, von der Finangbet borbe unter Concurrent ber gefammten Landesregierung au fertigen und hinführo immer auf drei Jahre einzuriche ten find, werden aus dem Geheimenrathe dem landichafte lichen Ausschnf mitgetheilt, welcher fie pruft und unt feinem Butachten an die Landschaft abgiebt. In biefer Deziehung find ben Standen von ben landesherflichen Behörben die erforderlichen Rechnungen, Nachweifungen und Aufschluffe auf Berlangen mitzutheilen, und ihnen sowohl von der Mothwendigkeit der gemachten Anfordes rungen, als von ber zweckmäßigen Bermenbung ber frus bern Bewilligungen die vollständigfte Ueberzeugung ju verschaffen. Der Landtag erstattet sowohl über die Uns nahme der Etats, als über die ju beren Dedung erfor: Derlichen Berwilligungen eine Erklarung, worauf entweber die fofortige landesberrliche Genehmigung und die Ausschreibung der Abgaben mittelft Patents erfolgt, ober weitere Verhandlungen eingeleitet werben. Treten in der Zwischenzeit von einem Landtag jum andern une

umgångliche Staatsbedürfniffe ein, auf welche bei bet Etatserrichtung nicht gerechnet war; so wird entweder der §. 30. Nro. 2. bezeichnete Beg eingeschlagen, oder eine außerordentliche Versammlung ber Deputiren versanstatet.

#### §. 49.

## d) Bei Feststellung anderer Leistungen.

Ein gleiches Berfahren findet Statt, wenn Leiftungen der Unterthanen, welche nicht in Abgaben besiehen, gefordert oder sonft Maaßregeln genommen werden, well de fur die Landschaft ein Interesse haben konnen.

#### §. 50.

## e) In Anschung des landschaftlichen Kaffentechts.

Ueber die Berhaltniffe der landschaftlichen Kaffe und bie ihr in überweifenden Fonds, fo wie Die Errichtung other Schuldentilgungefaffe, wird eine befondere Uebers einfunfe getroffen werben, und ein Raffen ; Regulativ bas Mothige über das Raffen , und Rechnungsmefen feft Die von dem Landschaftetaffier wier Bochen nach bem Schluß bes Rechnungejahres bei bem Must foul ju übergebende Sauptrechnung wird von diefem in materieller Dinficht gepruft, und mit beffen Bemertung gen ber Landesregierung übergeben, welche fie von ber Rechnungefammer revidiren laft, und fodann in Gegens wart bes Landichaftedurettors, eines Ausschugmitgliedes, bes Synditus und des Raffiers gewöhnlichermaßen jufte ficirt. Die abgehörten Rechnungen werden dem Lands tage bei der nachstfolgenden Zusammenkunft vorgelegt. Der Kaffenvorstand ift der gesammten Landschaft bafür verantwortlich, daß die Etats nicht überfchritten und feine unjuftifieirlichen Ausgaben auf die Raffe angewier fen werben.

#### g. 51.

## f) In Ansehung der Domainenverwaltung.

Diefenigen Diener, welchen die Domainen : Abmle nistration obliegt, find dafür verantwertlich, daß den Richten der Landschaft, so wie ben Berpflichtungen gegen die Agnaten Genüge geleistet werde. Sollten denfelben und dem Interesse des Landes entgegen, Dispoftionen über das Domainenvermögen getroffen werden; so sollten diese auf blose Einsprache ber Landschaft als von Rechtswegen ungultig und selbst für den Landes, herrn unverbindlich erkannt werden.

#### §. 52.

g) In Anfehung bes Rechts ber Beschwerbeführung.

Beschwerden über die Verwaltung überhaupt und die Sandlungsweise der Staatsdiener mussen (mit Ausnahme des §. 30. 2, c. bestimmten Falles vor ihrer Andrin; gung, auf dem Landtage in Berathung und zur Abstimmung gebracht worden seyn. Den einzelnen Staatsbur; gern ist es gestattet, hemerkte Gehrechen oder Misbraus che, deren Abstellung das allgemeine Beste zu erfordern scheint, der Landschaft oder dem Landschaftsdirector zur Anzeige zu bringen.

#### 5. 58.

h) In Anschung des Rechts der Beschwerde und Klage gegen Staatsbiener insbesondere.

Das Recht der Beschwerde und Klage gegen Staatsa diener wird vorzüglich dadurch gefichert, daß alle Berfus gungen des Regenten von denjenigen, welche ihn dabet berathen haben, nach Magfigabe bes Edicts über die Organisation des geheimen Rathscollegiums, contrasige nirt werden muffen, und jeder Diener fur die auf feis nen Bortrag gefaßten Befchluffe dem Regenten und dem Lande verantwortlich ift. Das Recht formlicher Rlage von Seite der Landschaft findet nur gegen bobere Staates biener in dem Falle Statt, wenn die beschwerende Sand, lung ein Bergeben in fich enthalt, welches die Entscheie bung eines Gerichtshofes erfordert. In allen andern . Ballen tritt blos Beschwerde beim Landesherrn ein, mos bei es von den Umständen abhänge, ob eine Unterfuhung oder ein blos verantwortliches Verfahren Plas In fedem Falle wird ber Landiag von dem Ers

folg seiner Geschwerde in Kenntniß gefest werben. Die förmliche Alage wird ebenfalls bei dem Landesherrn übers geben, soll aber, vorausgesetzt, daß sie hinlanglich bes gründet und durch die Angabe der Beweismittel gehörig unterstügt ist, an das gemeinschaftliche Ober, Appellationsgericht in Jena zur Einleitung des geeigneten Bewschrens und rechtlicher Entscheidung abgegeben merben, Der Landesherr beglebt sich für dergleichen Fälle des Abolitionsrechts, des Begnadigungsrechts aber nur in safern, daß ein Diener, auf dessen Remotion rechtlich erkannt ist, nicht im Staatsbienste gelassen werden kann.

## Sechfter Titel.

## Bemabr ber Berfaffung.

- 5. 54. Unabanderlichteit der landschaftlichen Berfaffung. Gegenwärtiges Grundgeset tann nur durch Uebers einstimmung des Regenten und des Landtags abgeandert werden.
- 9. 55. Verpflichtung der Staatsdiener auf dieselbe. Alle Staatsdiener sind auf den Inhalt und die gengue Probachtung dieses Verfassungsgesehes zu verpflichten. Absichtliche Verlehungen desselben werden als Verbreschen bestraft.
- 5. 56. Fürstlicher Revers bei Reglerungsveränderung gen. Sei Regierungsveränderungen erfolgt die Huldigung des Landes erst dann, wenn der neue Regent die Beobachtung, Aufrechthaltung und Handhabung der lande schaftlichen Verfassung, wie sie durch gegenwärtige Urstunde bestimmt worden, bei seinen fürstlichen Worten und Chren schriftlich zugesichert hat. Zu welchem Ende in einem solchen Falle immer ein angerordentlicher Landstag zu berufen ist. Ist der Regent noch unmundig; so ertheile der Obervormund und Landesregent diese Verssicherung für die Zeit seiner Werwaltung.
- §. 57. Garantie durch den teutschen Bund. Ends lich soll diese Verfassung unter die besondere Garantie best teutschen Bundes gestellt, und zu dem Ende bei dem Bundestage übergeben werden.

#### Siebenter Titel ::

Auflösung ber bisherigen landschaftlichen Berfasung.

- 5. 58. Bestimmung, wie weit die Auflösung geschicht. Die altere landschaftliche Verfassung wird, soweit sie mit ben Brundsähen und dem Geifte der gegenwärtigen nicht mehr vereindar ift, aufgehoben. Sie behalt aber, wo jene keine Auskunft geben, subsidiarische Galtigkeit.
- §. 59, Zeit der Auflösung. Die disherige landschafte liche Berbindung ist nicht oher als aufgelöst zu betrachsten, die die neue durch Eröffnung eines allgemeinen Landsags in Wirksamkeit treten wird.

## 7) lippe= Schaumburg.

Das kleine Fürstenthum Schaumburg exhielt, mit Be giehung auf die Berhandlungen auf bem Wiener Congreffe und auf bie teutsche Bunbesacte, burch Rescript bes Fürften Georg Wilhelm vom 15. Jan. 1816 eine landständische Berfassung wenigstens nach ben allgemeinsten Umriffen; benn im Gangen ift biefe fürftliche Berordnung nur bie Stigge gu ben wich tigen Bestimmungen, welche in ein ganbesgrundgefet gehoren. Doch mar es zeitgemäß, bag ber Bauernfand burch biefes Refcript gur Vertretung aus feiner Mitte gelangte, und bag ben Stanben, außer bem Rechte, bie verlangten Steuern ju bewilligen, auch bas Recht ertheilt warb, über zu erlaffenbe allgemeine Lans besgefete Gutachten zu geben; von ber Bermenbung ber ganbesfteuern Renntnig ju nehmen; über Gegens ftanbe ber allgemeinen Boblfahrt Borfchlage thun gu burfen, und Befchwerbe gu fuhren uber Difbrauche ober Unregelmäßigfeiten in ber Berwaltung.

## Verordnung vom 15. Januar 1816.

Bon Gottes Gnaden Wir Georg Wilhelm ic. Machdem Wir, in volltommener Ueberzeugung des Rutziens und der Wortheile, welche aus einer landftändischen

Berfassing für Unser Fürstenthum erwachen werden, bereits burch Unsern bevollmächtigten Gesandten am Consgresse in Wien, gemeinschaftlich mit andern verbundeten teutschen Fürsten, durch eine Note vom 16. November 1814 Unsere Absicht haben-erklären lassen, da, wo eine landständische Berfassung nicht bereits bestehe, solche eins treten lassen zu wollen, auch demnächst in dem unterm 8. Junius v. J. abgeschlossenen teutschen Bundesverstrage den Grundsab aufgestellt und angenommen haben, das landständische Berfassungen in allen Hundesstenes Statt sinden sollen; so verordnen Wir wie folgt:

- 5. 1. Bur Beforderung der allgemeinen Bohlfahre Unfrer schaumburgischen Lande, zur Berathung uber die, zu biesem Zwecke diensamsten Mittel und zur Ausübung der landständischen Gerechtsame sollen in Zukunft in folgenden Berhälenissen, Landskände in Unsern schaumburgischen Landen bestehen.
- 5. 2. Die Landstände Unserer schaumburgischen Lande sollen folgende Rechte auszuüben haben:
  - 1) Das Riecht, die jur Staatsverwaltung nothwens digen Ausgaben nach den ihnen vorzulegenden Bestrechnungen zu prüfen, mit Uns über das Maak und die Art der Besteuerung sich zu vereinigen und die darnach erforderlichen Steuern zu verwils gen, in welcher hinsicht Wir den kandesvergleich vom. 3. Dec. 1792 hierdurch ausdrücklich bestätigen, und wollen, daß derselbe jederzeit befolgt und in Anwendung gebracht werden soll.
  - 2) Das Recht, über die zu erlassenden allgemeinen Landesgesetz ihr Gutachten zu geben und, wenn sie auf die Landesverfassung einen wesentlichen Einfluß haben, ihre Einwilligung zu densels ben zu ertheilen.
  - 3) Das Recht, von der Verwendung der Landessteuern zu den Landesbedürfnissen Kenntniß zu nehmen; und Und ihre Bemerkungen vorzulegen, zu wels chem Ende ihnen die Rechnungen der Landessteuers kaffe jährlich mitgetheilt werden follen.

- Das Recht, über Gegenstände der allgeniehen Wohlfahrt Uns Vorschläge zu machen und ihre Seschwerden über etwaige Mischräuche oder Unres gelmäßigkeiten im öffentlichen Dlenfte, mit den erforderlichen Beweisen belegt, bei Uns anzubringen, wie denn solches auch bisher Jedem Unserer lieben und getreuen Unterthanen verstattet gewessen ist.
- 5. 3. Wir behalten Uns vor, über die Art und Beise der Ausübung dieser Rechte eine aussuhrlichere Anweisung zu ertheilen und solche den versammelten Landständen demnächst zugehen zu lassen.
- 1. 4. Alle Unsere lieben und getreuen Unterthanen Unserer schaumburgischen Lande, sind ju der Landstands Schaft berechtiget, dergestalt, daß:
  - a) die wirflichen Besither adelicher Guter,
- b) Deputirte ber Stadte und fleden,
- c) Deputirte der Amte Unterthanen, auf dem Landtage ju erscheinen befugt fenn follen.
- 5. Die Landstande von der Ritterschaft missen in dem wirklichen Besitse eines adelich freien Gutes sich besinden. Bereinzelte adelich freie Grundstücke oder ader lich freie Wohnhauser, berechtigen nicht zur Landstandsschaft. Iedem Landstande von der Ritterschaft, selbst auch demjenigen, welcher sich in dem Besitze mehrerer adelich freten Guter besindet, stehet auf dem Landsage nur eine Stimme zu. Sie konnen nur zugelassen werden, wenn sie das 25ste Jahr ihres Alters zurückzelegt. haben. Sie sind gehalten, in Person zu erscheinen, wondei ihnen zwar erlaubt ist, durch einen Bevollmächtigzen ihres Standes sich vertreten zu lassen; sedoch soll ein Landstand von der Nitterschaft die Wollmacht nur von Einem seiner Wiltstände zu übernehmen, besugt seyn.
- 5. 6. Die Stadte Buckeburg und Stadthagen, ims gleichen die Fleden Steinhude und Dagenburg, follen, jeder Ort einen Deputirten jum Landtage fchiden.

Es wied dem Magiftrate der Stadte und der fleden nachgelaffen, den Landtagedeputirten aus ihrer Mitte ster ans der Bargerschaft ju bestellen.

6. 7. Unfere Memter follen jum Landtage Deputirte

in folgender Bahl ichicen :

Budeburg zwei, Stadthagen zwei, hagenburg einen, und Arensburg einen.

Sie follen aus den wirflichen Besihern von Bauerns

gåtern gewählt werden.

5. 8. Keiner Unferer Unterthanen vom Gauernstande tann jum Landtagsdeputirten gewählt werden, wenn er nicht das dreißigste Jahr juruckgelegt, der Militarpflicht Benüge gethan und allezeit einen unbescholtenen Lebense wandel geführt hat.

6. S. Die Bahl der Deputirten ift unter der Leie

tung ber ordentlichen Obrigfeit vorgunchmen.

In dem Amte Buckeburg follen 17, ig dem Amte Stadthagen 19, in dem Amte Hagenburg 11, in dem Amte Arensburg 5 Wahlmanner ernannt, und von dies fen die Deputirten jum Landtage aus ihrer Mitte ers wähle werden.

Die Stimmen für die Wahlmanner find zu Protocoll zu geben, die Stimmen für die Deputirten sollen van den Wahlmannern auf Zettel geschrichen, verschlossen übere geben, von der Obrigkeit in Beiseyn aller Bahlmanner eröffnet, und die Wahlen nach der Mehrheit der Stims men gusgesprochen und bekannt gemacht werden.

5. 10. Bur folde Amtsunterthanen, welche Grunde eigenthum besigen, follen befugt fepn, an der Bahl ber

Deputirten Theil ju nehmen.

S. 11. Es foll jahrlich ein Landtag gehalten, and bon Unferer Regierung ausgeschrieben werden.

Gegeben Buckeburg den 15. Januar 1816.

Georg Wilhelm.

(L. S.)

ve Spring.

Langerfeldt.

## 8) lippe-Detmold.

Das Kürstenthum Lippe-Detmold, bas ber pormunde ichaftlichen Regierung ber Furftin Pauline bereits fo viel verbantte, follte aus ben Banben biefer ausgezeich= neten Aurftin auch noch, vor ber Rieberlegung bet vormunbfchaftlichen Regierung, eine neue lanbftanbifche Berfaffung erhalten. Rach einem über biefe Berfaffung ausgesprochenen offentlichen fehr gegrundes tem Urtheile in ber Salleschen &. 3. 1820 Nro. 40. ift fie aus ber geber ber gurftin felbft gefioffon; ichon beshalb wurde fie allgemeine Aufmerkfant-Beit verbienen. Allein noch mehr wird biefe burch ben trefflichen Beift erregt, ber in biefer Urfunde berricht. In ihr bewahrt fich ein milber Ginn, welcher bas Recht und bie Boblfahrt aller Staatsburger bezweckt, und eine weife Berudfichtigung ber Beitverhaltniffe und Beitheburfniffe, ohne boch bie neue Berfaffung gant bon ben vormaligen landftanbifchen Berhaltniffen im Fürstentheme Lippe zu trennen, und fie, nach ber Runfis fprache, ohne hiftorische Bafis aufzuführen. Befonbere Auszeichnung verbient es, daß biefe Berfaffung baburch ber trefflichen Beimarifthen fich nabert, bag fie bie gefammten Landftanbe in Gine Rammer vereinigt, was - abgefeben von Allem, was fich fur und wie

Der bie Errichtung zweier Kammern fagen laßt — wenigstens für kleine Staaten ein Gegenstand bes Bedürfnisses und ber Klugheit ift.

Demungeachtet ift biefe treffliche Berfassung noch nicht ins wirkliche Leben getreten.

Denn es ist erfolgt, was man kaum besurchten konnete; es erklarten sich gegen diese Berfassung theils die alt en Landstande von Ritterschaft und Städten, theils (ben 2. Aug. 1819) der Lippesche Agnat, der Fürst von Schaumburg-Lippe, bei der Bundesversammlung zu Frankfurt, worauf aber die Fürstin-Bormünderin zu Frankfurt die Erklarung thun ließ: "daß der Fürst von Schaumburg-Lippe weder aus seinen agnatischen Verhältnissen, noch aus dem bestehenden Interimistiseum, ein Linwilligungs- oder Widerspruchsrecht ableis ten könne."

Der Fremde kann freilich diesen seltsamen Widers spruch sich nicht erklaren, weil ihm die innern Bene haltnisse zwischen den beiden fürstlichen Sausern Lippe anbekannt sind; allein von der Weisheit der Bundess versammlung sieht zu erwarten, duß sie Wohlthat einer solchen Versassung dem sippeschen Staate bald zuerkennen, und dieses Grundgeset ins Leben treten lassen werde. Selbst aber, wenn dies nicht geschehen sollte; so verdient doch die treffliche Versassung selbst, als ein geschichtliches Denkmal, einen ehrenvollen Platz in der Reihe der vielen Versassungsurkunden, welche theils als schon wieder erloschene, theils als noch bestehende, theils als blos entworsene und nicht zur Vestätigung gesommene, in dieser Sammlung für die Zukunft ausbewahrt werden.

b) Landständische Werfassungeurkunde des Fürstenthums Lippe vom 8. Juny 1819.

Bon Gottes Gnaden Pauline Christine Bil belmine ic. Wir wurden bisher auf mehr als eine Weise an der Erfullung des breizehnten Artifels der Leutschen Bundesacte gehindert, geben aber nunmehr, mit voller Beiftunmung bes funftigen regierenden Rues ften, Unfere Beren Sohne Paul Alexander Leo. pold Liebden, dem Fürstenthum Lippe nachstehende lande fandische Berfaffungeurkunde. Doge fie dem geliebten Lande, dem fiebengehn Jahre Unfte treue, mutterliche Rurforge gewidmet mar, bei dem naben Ende Unfrer vormundschaftlichen Regierung ein theures Bermachmiß und die Grundlage ungeftorter Ginigkeit gwifden Saupt und Gliedern merben. Es bedarf feiner neuen Landes. constitution: es war unubthig, Rechte zu versichern, die au entziehen nie Unfre Abficht mar, Pflichten einzuschar, fen, die fich von. felbft verfteben. Bir wollten nur die Bauptzuge ber landständischen Berhaltniffe nach ben Berburfniffen bes Uns anvertraueten Landes bezeichnen, und Aberlaffen es gern ber Butunft, im fegensreichen Ginverftandniß der funftigen Regenten und der funftigen Stande, die Landeseinrichtungen, fortichreitend mit ben Bedürfniffen der Zeit, ju vervolltominnen und auszubile ben. Es ift bas ichone Borrecht hober Menichenmurde, niemals ftill ju fteben, nie am Biele fich ju glauben: benn was die Bater begluckte, past nicht mehr gang für Die Bohne, mas biefe bedurfen, murde schwerlich mehr ben Enteln genugen; aber bagegen ftcht es unerschutter lich fest, daß wo es dent allgemeinen Wohle gift, bem perfonlichen Bortheil, den hergebrachten Gewohnheiten. entfagt werden muß, und das Glud der Gefammtbeit allein Richtschnur feyn und bleiben barf.

Die Bablen follen ohne Aufenthalt angefest, und sobald fie vollendet find, die Abgeordneten zum Landtage berufen werden. Diese Veroronung wird abgedruck.

Sandft. Werfaffungeurf. v. 8. Jun. 1819. 417.

vertheilt, angeschlagen und vone die Berfaffpingsurfuhde von den Kanzein verlefen.

Daulina.

' b. gunt. Belwing. Petet, b. Deich.

## Berfaffungsurfunbe.

### Erfter Titel.

Bestimmung ber Landstande, ber Angahl ihrer Abgeordneten, und beren Rechte und Pflichten.

5. 1. Die bisherigen Stande von Ritterschaft und Staten im Fürstenthum Lippe werden aufgehoben und burch eine Bertretung aller Landeseinwohner ersete.

§. 2. Diese Boltsvertretung ruhet auf Grundeigen, thum und bildet sich aus den drei Klaffen der ichriftisis, figen Gutsbesiger, des Burgerstandes und des Bauernskandes.

5. 3. Jede diefer drei Klaffen mahlt and ihrer Mittefleben Abgeordnete, die sich auf Ausschreiben der Lane betregierung versammeln und dann den Landtag bilden.

3. 4. Diese ein und zwanzig Abgeordneten vertreten? bie Gesammtheit bes lippeschen Landes, nicht. bios die strechte habende Riasie; das Juccesse des ganzen Baterlandes ist ihre heilige Pflicht.

5. Die Bahl bestimmt jedem Abgebroneren einen Gtellvertreter für den Fall, wenn der Cod, der Bere' luft der exforderlichen Eigenschaften, oder die mit land besherrlicher Genehmigung erfolgte Miederlegung seiner Stelle sein Berhalenig auflöset.

ig. 6. Die Abgeordierten und ihre Szellvertreter ge; loben vermöge towerlichen Eides: bein Lanbesherrn und berbruchliche Treut, den Gefehen Gehorfam, der Berrifffung Aufrechthaltung, dem Gemeinwöhl des Water; landes unabläßige Aufmerklamkeit und Kurforge.

Dritter Bente

5. 7. Bei Einführung nener ober Abauberung frie herer Landesgeseige sollen die Landesabgevolneten mitwirk ken, ihr Gutachten geben, und wird, wenn jene Bers ordnungen auf die Landesverfassung wesentlichen Einfluß haben, ihre Zustimmung erforberlich sapn.

5. 8. Ohne vorhergegangene Berathung und aust brudliche Beistimmung der Landesabgeordneten kann keine neue Steuer, sie habe auch Namen welchen sie wolle, sep direct oder indirect, ausgesegt, keine Anleihe auf den Kredit landschaftlicher Kassen gemacht werden. Bei höchst dringenden Fallen und unausschiehten Eile sollen jedesmal die Deputiren des ständischen Ausschnsfes zur Ueberlegung und Repartition zugezogen werden. Bon Nebenbedingungen bei Steuerbewilligung darf niemals Rede sen, nur von richtiger und alleiniger Verwendung zu den angegebenen Zweien.

5. 9. Die bisherigen langft bestehenden Steuern, welche im Verhaltnis andrer, durch Krieg und Regenstenwechsel habter betroffenen, Staaten weder vielfach woch brudent find, bleiben vorerft noch in gewohnter

Art.

5. 10. Die Regierung legt, wie bisher auf jedem Landtage, einen Stat der nothig erachteten Bewilligungen bis zum nächsten vor, den genau zu prüfen und was ver Landes Wohlfahrt fordert, dabet zu erinnern, der Landesabgeordnesen besondre Pflicht ist.

5. 11. And, steht den Bertretern des Landes bas Recht des Borfchlags, der Angeige, der Erinnerung bei Gegenständen zu, welche die Wohlfahrt des Landes, Berst volltommnung, der Gesegehung, Misbrauche der Bertragtung, Berberchen ginzelnen Staatsdiener umfassen.

6. 12. Außer dem Landengsbivecter, welcher nur während des Landsags fein Amt verwaltet, und einem Landsphidieus, der im Lande wohnt und wohl im Senied ift, seinen Vernflichtungen zu genügen; wählt-noch jeder Stand, zu leichterer und schnellerer Besorgung der landistidnbischen Angelegenheiten auch außer dem Landeage, einen dautenden Deputirten. Diese drei bilden den Ausschaff.

## landst. Verfassungennt. v. 8. Jun. 1819. 419

9. 18. Alle diefe Bahlen bedürfen der Beftatigung des Landesheren.

## Smeiter Eitel.

Rabere Angabe ber ju jedem Stund geborte

5. 14. Der erste Stand oder der Stand der Gutef bestier im Fürstruchum Lippe bestieht aus den Stistern Eappel und Lemgo, aus allen Sigenthumern schriftstissiger, weder der stadtischen Contribution noch der Grundssteuer des platten Landes unterworfenen Giter. Diese Büter mögen in einer Stadt oder auf dem Lande liegen; bisher dem ritterschaftstichen Kätäster einverleist gewesen sein oder nicht, der Eigenthumer mag adlichen oder burd gerlichen Standes seyn, sehlt ihm nur teme der Eigensschaften zur Ausübung des Stümmrechts; so stoht ihm bei der Wahl der sieden Abgeordneten des ersten Standes eine Grimme zu. Bersplitterse Grundstücke ohne Wohnhaus berechtigen hierzu nicht.

§. 15. Den zweiten ober ben Burgerstand vertreten bie Abgeordneten der Stadte Lippstadt, Lemgo, Horn, Blomberg, Galzufeln, Petmold, Barntrup und des Fleckens Lage. Die feche erften Stadte wichlen jeder einen Abgeordneten; Barntrup und Lage ben fiebenten

gemein daftlich.

§. 16. Den beitern ober ben Bauernstand bilden alle erbliche Giterbesitzer bes platten Landes, welche unter der erffen Instanz der Aemter stehen, sie mögen der Contribution oder Grundsteuer unterworfen sewi oder nicht, öhne Ruckstat auf die Größe ihrer Bestigungen; die Fleden Schwalenberg, Alverdissen, Bofingfeld, Battenfolz, und sammtliche Erbkötter ohne Unterschied ber Exemtion.

## Dritter Titel.

### Bon ben Bablen.

5. 17. Die Regierung schreibt die von bein Laubest, herrn verordneten Bahlen aus, die nach ihrer Bollgiet hung bestern Genehmignug bedurfen:

27 \*

5. 18. Die Behörden, denen die Leinnig der Bahl anvertrauet wird, enthalten sich aller Borichläge, jeden Einmischung, sorgen für Ordnung, Ruhe; verständigen die Erschienenen mit großer Gorgfalt und ermahnen sie, gewissenhaft und rücksichtstos ihre Stimme nur Mässenen von bekannter Einsicht und Nechtschaffenheit zu geben.

§, 19. Die Bahlen der Landesabgeordneten des ersften Standes geschehen in einer und derfelben Sands lung unmittelbar, die Bahlen der Abgeordneten des zweifen find des britten Standes mittelbar durch die

dazu bestimmten Bahlmanner.

§. 20. Ber ju Lippftadt, Lemgo, horn, Blomberg, Salzufeln, Detmold oder in Barntrup und Lage ein Bohnhaus, in den Armtern und Bogteien ein der Arntes gerichtsbarteit unterworfenes Gut, Bohnhaus oder Statte wirklich besigt, und der nacher anzusührenden Eigens schaften dieser Rlassen nicht ermangelt, ift ein Bahler des zweiten oder britten Standes.

5. 21. Für funfzig burgerliche Bohnhaufer in ben Stabten und bem Blecken Lage, und für funfzig amost fäßige Guter, Colonate ober Statten auf bem Lande

wird immer ein Wahlmann ertobren.

- f. 22. Wer als Wähler Theil nehmen will, muß sein Vermögen selbst verwalten, weder in Concurs noch Stocation stehen, im Lande wohnen und 25 Jahre zur rückgelegt haben. Wer sich eine entehrende Strafe zu zog, ist von jeder Wahl ausgeschlossen.
- 5. 23. Der Wahlmann bedarf, außer denen vom Wähler begehrten Eigenschaften, ein dreißigjähriges Aleter, Befenntuiß der christlichen Religion, untadelhaften Wandel, den Ruf eines verständigen rechtschaftenen Mannes und ein Grundvermögen von 1000 Thalern, um, mahlbar zu seyn.
- 5. 24. Ein Landesabgeordneter muß die Eigenschaften des Wählers und Wahlmanns befiben, seine Gerbanten schriftlich verständlich auszudrucken vermögen, und ein Grundvermögen von 2000 Thalern haben. Die

nehmilichen Borgage muß der Stellvertreter eines Abs geordneten vereinigen.

- §. 25. Riemand kann in mehr als einem Stande wählen, mehr als eine Stimme führen; boch hängt es von einem jeden ab, der in mehr als einer Klasse Grundz eigenthum besitt, das Sut zu bestimmen, von dem er seine Rechte ausüben will.
- 5. 26. Die Stifter Cappel und Lemgo werben jedes burch seinen Sondicus vertreten. Andre Wahlstimmen maffen personlich erscheinen und ruhen demnach, wahrrend eine Frau sie besitht, ein Vormund oder Cupator sie verwaltet.
- 4. 27. Großväter, Bater, Brüber tonnen nicht mit ihren Enteln, Sohnen und Geschwistern zugleich Bahle manner, noch weniger Landesabgeordnete sepn. Werben sie demnach gleichzeitig gewählt; so tritt der jungere an Jahren jurud und sein Stellvertreter ein.
- §. 28. Die Mitglieder der Regierung, der Rentsfammer, des Konsistariums, der obern Justighose, dies senigen, welche Hoschargen oder Willtairdienste betleis den, können keine Landesabgeordnete seyn. Andre tagu gewählte herrschaftliche Diener muffen erst die Erlaubs nis des Regenten zur Annahme nachsuchen,
- 5. 29. Wer an einer Bahl Theil nehmen darf, hat auch die Pflicht, bem an ihn ergehenden ehrenvollen Auf zu folgen, wenn nicht Krankheit, Abwesenheit und maufschiehliche Geschäfte ihn entschuldigen.
- 5, 30. Die Gegenwart van drei Biertheilen der Bestrechtigten ist bei jeder Wahl nothwendig; erscheinen fie nicht zahlreich genug, muß deshalb ein neuer Termin angesetzt werden; so geschieht es auf Koften derer, die ohne gesehliche Ursache ausblieben.
- 5. 31. Bei jeder Bahl, wo Stimmengleichheit eine tritt, und nicht einer der Gewählten freiwillig entfagt, entscheidet bas Loos,
- 5. 32. Wer die Bahl ablehnen will, muß es for gleich ju Protocoll erklaren, oder binnen brei Tagen der Regierung jureichende Grande anzeigen,

- 5. 33. Wenn bei den Wahlen die vorgefchidenen Kormen nicht beachtet wurden, oder den Gewählten die gesehlichen Eigenschaften sehlen, Rante, Einflößungen, Berabredungen oder Rabalen eintraten; so find se uns gultig und nichtig; die vergehlichen Kosten fallen dem zur Last, der diese Mangel verschuldete, und es kann ihn nach Besinden auch Strafe tressen.
- §. 34. Die mit ber Leitung der Bahl beauftragten Behörden berichten die Bollzichung, mit Beifügung eie nes Sutachtens aber die Gultigkeit, der Regierung, welche dann die Entschließung des Landesherrn bekannt macht.
- §. 35. Sobald eine Bahl die landesherrliche Genehe migung erhalten hat, ibsen sich alle Verhaltnisse der Bahlmanner auf, und sie durfen sich nicht weiter eigene machtig versammeln.
- §. 36. Die Landesabgeordneten, die drei Deputirten des Ausschusses und der Landsyndicus werden auf sechs Jahre gewählt, können es aber auch nach diesem Zeiteraum bleiben, wenn ihre Wahl sich erneuert.
- §, 37. Geht während des sechsichtrigen Zeitraums ein für einen Landesabgeordneten eingetretener Stellverftreter ab; so wird die Regierung eine neue Wahl des Abgeordneten und des Stellvertreters veransassen.
- 5. 38. Die diefer Berfassungeurtunde beigeschloffene Bahlvorschrift bestimmt das Betragen eines jeden Stant beg bei ber ihm obliegenden Bahl,

### Bierter Titel,

#### **Bon ben Landtagen.**

9. 39, Eine landesherrliche Berordnung im Intellis genzblatt heruft den Landtag der Regel nach in die Ressidenz Betwold. Eigenmächtige landständische Bersammstungen sind geseswidrig und nichtig; doch kann sich jeder Stand, hat er die landesherrliche Erlaubnis dazu erheiten, in seinen Angelegenheiten vereinigen.

- S. 40. Alle zwei Jahre foll ein Landtag gehalten werden; doch kann, wenn es der Landesherr fruher not thig erachtet, die Zusammenberufung der Stande auch nach turgerem Zeitraum geschehen.
  - 5. 41. Nach des Regenten Ableben werden binnen brei Bochen die Landesabgeordneten einberufen, um die Hulbigung zu leiften, oder im Fall eine Bormundschaft anzuordnen ift, dazu mitzuwirken.
  - 5. 42. So oft eine neue Bahl von Landesabgeords neten eingetreten ist, begiebt sich eine fürstliche Commission noch vor Eröffnung des Landtags in die Versammslung und beeidigt die Gewählten.
  - §. 43. Dann mablen sammeliche Landesabgeordnete ben Birector des Landtags, den aus drei Deputirten bes stehenden Ausschuß, und den Landsyndicus, zeigen den Erfolg der fürstlichen Kommission an, welche die landese herrliche Genehmigung einholt, die Bekanntmachung der Bahlen beforgt, den Landtagsdirector und den Ausschuß auf die schon geseisteten Gelobungen verweiset, und den Landsyndicus beeitigt.
  - 5. 44. Menn die Standeversammlung auf diese Beise ihre innere Einrichtung erhalten hat; so erfolgt ihre feierliche Eröffnung auf dem Residenzschloß in auch sonst gewohnter Beise.
  - 9. 45. Die Landesabgeardneten berathschlagen in riener Rammer und erhalten eine weitere Geschäfteordnung.
  - 5. 46. Die Berathschlagungen des Landtags geschesten biffentlich; doch kann die Kammer das Abtreten der Zuhörer in dazu geeigneten Källen verlangen. Die Restutate des Landtags sollen in paplicher Form und Kurze den Oruck bekannt gemacht werden.
  - 5. 47. Bu einem gultigen Beschluß bedarf es ber Anwesenheit von wenigstens zwei Dritheilen der Landbesädgeordneten. Der Landtagsdirector, welcher jeden Gegenstand zur Berathung vorträgt, sucht benselben in vollständiger Klarheit darzulegen und nach Möglichkeit auf einfacke Fragen zurückzubringen. Im Fall entschiesbener Stimmenmehrheit ist der Beschluß gefaßt; Grinz

mengleichheit veransaft die Bieberholung bes Gegenfanbes in einer zweiten Sigung; und dauert fie auch bann noch fort, die Eutscheidung des Landesherrn.

- S. 48, Alle Abgeordneten haben gleiche Rechte und gleiche Verpflichtungen, sie vertreten alle Landesbewohrner und sind daher an keine Instruction ihrer Bahlber horden gehunden. Sie muffen diese in Kopf und herz, in bester Einsicht und Ueberzeugung sinden. Protestatios nen gegen die Beschüffe des Landeags sind gesehwirigt doch sieht es sedem Abgeordneten frei, seine abweichende Meinung in einem besondern Aufsah zur Kennenis des Regenten zu bringen.
- 5, 49. Die Landesabgeordneten sind wegen ihret Aeußerungen in der Ständeversammlung nicht verants wortlich. Verlehungen des allgemeinen Anstandes, Vetrunglimpfungen, Schmähungen sind ihnen nicht zuzu trauen; der Landtagsdirector könnte sonst, da ihm die Erhaltung der Ruhe und Schieklichkeit in den Versammlungen obliegt, zur Ordnung rusen, und gesche es vergebens, Entsernung und Ahndung durch Anzeige ber fördern. Jeder Abgeordnete ist während der Dauer des Landtags für seine Verson unverlehlich; nur die Beger hung eines Verbrechens könnte Verhaft ihm zuziehen.
- §. 50. Wenn es wegen der landesherrlichen Propor fitionen und Regierungsantrage mandlicher Entwidelung gen und ausführlicher Nachweisungen bedarf; so ernennt der Landesherr eine Kommission, die den einzelnen Sizzungen, welche diesen Gegenständen bestimmt sind, beit zuwohnen hat.
- §. 51. Der Landtag muß auf die landesherrlichen Propositionen ein auf alle Puncte gerichtetes, nach Mogelichkeit erschöpfendes, wohlerwogenes Gutachten erstatten, worauf dann weitere Entschließung erfolgt. In Unschung unerfüllter Bunsche und nicht genehmigter Borschläge der Abgeordneten sieht es denselben frei, sam nächsten Landtag zu wiederholen.
- 5. 52. Der Landtagsschluß gefchieht mit gleichen Förmlichkeiten, als die Eröffnung.

- 6. 53. Die gewöhnliche Dauer bes Landrags ift dret Bochen; der Landesherr hat die Befugniß der Werlangerung oder Abkürzung, auch in außerordentlichen hofe fentlich nie eintretenden Fällen, der Auflösung ohne förmlichen Landragsschluß. Dann werden binnen dret Wonaten neue Wahlen ausgeschrieben, oder geschiehet es nicht; so ist es stillschweigende Auerkennung der forts daurenden Galtigkeit der alten Wahl.
- 5. 54. Nach geschloffenem oder aufgehobenem Land, sag ift jede weitere formliche Berathschlagung oder Sand, lung ber Landesabgeordneten gesetwideig und daher nichtig.
- §. 55. Alle Abgeordneten erhalten täglich drei Athle. Didten mit Ginschluß des Tages ihrer Ankunft und Abreise, der Landtagsdirector das Doppelte aus einer von den drei Ständen gemeinschaftlich zu bildenden Kasse.

## Fanfter Titel

- Befcaftetreis bes Landtagsbirectors, bes Quefcuffes und bes Landfyndicus.
- 5. 56. Der Landtagsdirector, jedesmal nur für die Dauer des Landtags gewählt, mit dem seine Amtsfährtung beginnt, dauert und endigt, läßt sich mit dem Die rettor jedes höhern Collegii vergleichen. Ihm werden die landesherrlichen Erlasse behändigt, er legt sie dem Landtag zur Berathung und Beantwortung vor, und unterzeichnet mit den drei Ausschrigbeputirten alle Ausssertigungen des Landtags. An ihn sind alle Eingaben überschrieben, er wacht darüber, daß nichts vorfalle, was dem Landtag die allgemeine Achtung entziehen könnte, und seine Stelle ist in jedem Betracht ein Ehrenamt.
  - 5. 57. Die drei Ausschußdeputirten vertreten die Gesammtheit der Landesabgeordneten überall, wo diese selbst nicht wirksam seyn können. In eiligen die Rechte der Stände betreffenden Fällen, wenn dem Lande Gessahren drohen, wo jeder Berzug, jede Bekanntwerdung schacen würde, sind sie es, mit denen die Regierung Rath pflegen wird. Sie konnen indessen keine bleibende

Berbindlichkeiten für das gand eingehen, und find denen Landesabgeordneten verantwortlich.

- 5. 58. Die brei Ausschussbeputirten bilden unter dem Directorio des jedesmaligen Regierungschefs das Landstaffen Administrations Collegium. Dieser Behörde liegt es ob. schrick alle landschaftlichen Kassenrechnungen, wozu auch die Militär Kassenrechnung gehört, durchzusschen und abzunehmen. Die Ausschusbeputirten, welche dem Landtag Rechenschaft von dem Zustand der Kassen, mit ihren Borschlägen und Bemerkungen ablegen, erhalt ten Abschrift der Rechnungen und des Abnahmes Ptortocolls.
- §. 59. Der Syndicus führt, als Sekretär des kandt tags, über alle eingehende Sachen und darauf gefaßte Beschüffe ein vollständiges tabellarisches Nerzeichnis und in den Versammlungen das Protocoll. Er versetztigt die Gutachten und alle gndre Aussache in ständischen Angelegenheiten, ohne selbst daben ein Vorum zu har ben, er muß die Negistratur wohl verwahren und zur schnellen Ausfindung der benöthigten Acten in größester Ordnung erhalten.
  - 5.60. Ueber den zu bestimmenden Schalt und die Emolumente der Ausschußdeputirten und des Landsundir eus aus der zu bildenden allgemeinen Rasse werden die Landesabgeordneten Vorschläge zur landesherrlichen St. nehmigung zu eröffnen haben.
  - b) Bahlvorschrift für bas Fürstenthum Lippe.

### Erfter Titel,

Von der Wahl der Abgeordneten des erstett Standes.

§. 1. Die Regierung wird einen Termin bestimmen und eine Kommission ernennen. Lettere ladet die Gil terbesitzer ein, perfonlich und auf ihre Koften in Lemps

an erfebeinen, wenn es ihnen fein gefehliches Sinbernif merbictet.

- 6. 2: Ueber bas Ericheinen diefer Babler bes erften Standes wird von der Rommiffion, nach namentlichem Aufruf derfelben, ein Protocoll abgefaßt, und einem jer den folgender Wählereid gigenommen;
  - "3ch fowore ju Gott, daß ich meine Stimme aus mabrer innerer Ueberzeugung, ohne fremden Eins fluß und Mebenrucksichten, nur fo abgeben will, wie ich es dem allgemeinen Besten am juträgliche ften balte."

Die Versamminng ernennt zwei Babler aus ihrer Mitte jum Beiftand ber Rommiffion.

- 6. 3. Jeder Babler empfangt einen im Woraus ges fertigten, in Briefform jufammengelegten, mit fortigus fenden Rummern bezeichneten Bahlzettel, auf ben er Die Mamen der ficben Gutebefiber feines Standes fcreibt (mogen fie gegenwärtig fenn ober nicht), die er ju Lans desabgeordneten ernannt municht.
- 9. 4. Wenn die Zettel von den Schreibenden wieder gefaltet und in das bagu bestimmte Gefäß geworfen find; fo werden fie nun gezählt, nach ber Reibe geöffnet und laut verlefen. Ift ein Mifrerftandniß burch Undeutliche Beit ber Sandichrift entstanden; fo tann bie Berichtis aung geräuschlos und ohne Storung befordert werben.
- 6. 5. Auf einen in fieben Columnen abgetheilten Bogen wird ber Inhalt jedes einzelnen Bahlgettels mit des lettern Rummer geschrieben, der Erfolg der Bable versammlung befannt gemacht, und, mit Beilegung ber Bahlzettel und Bahlbogen, ju Protocoll genommen.
- 6. 6. Ber von ben fieben Gemablten zwei Drittheile ber Stimmen der Unwesenden erhielt, bedarf nur noch ber landesherrlichen Genehmigung, um Abgeordneter feis nes Standes ju fenn.
- 6. 7. Wenn bei ber erften Bahl nicht fur ficben Buterhefiger entschiedene Stimmenmehrheit vorhanden

- ift; so wied für die noch Fehlenden der Act wiederfall, und giebt das dritte Mal die Mehrheit der far jenn Einzelnen abgegebenen Stimme, den Ausschlag.
- 5. 8. Die sieben Gnesbesther, die nach den gewählt ten fieben Abgeordneten die meisten Stimmen erhalten, werden dadurch Stellvertreter, und bestimmt das Loos, wer es jedem Abgeordneten ift.
- 6. 9. Das beendigte vollständige Protocoll der Bahl unterzeichnen die Kommission und die beiden Gehülfen, und erstere entläßt die Bahlversammlung. Sobald der Landesherr die Bahl bestätigt hat, wird sie im Intelliggenzblatt bekannt gemacht, und sedem Abgeordneten und sedem Stellvertreter ein Bahlattest zugefertigt.

### 3meiter Sitel.

Bon ber Bahl ber Abgeordneten bes zweiten Standes.

- §. 10. Die Regierung sett den Termin fest, wann in den Stadten Lippstadt, Lemgo, Sorn, Blomberg, Salzuseln, Detmold, Barntrup und im Flecken Lage die Wahlmanner des Burgerstandes bestimmt werden sollen. Das Wahlprotocoll führen die Magistrate, wozu sich in Detmold der Neustadter Kommissarius gesellt.
- 5. 11. Die Jahl der Bahlmanner bestimmt das Bere haltniß der bürgerlichen Saufer nach Borfchrift der lands Kandlichen Berfassungsurfunde.
- 5. 12. Die leichteste und bequemfte Art, ihre Bitrgerschaft zu versammeln und abstimmen zu lassen, wird der Neberlegung und dem Gutsinden der Magisträte aberlassen, wenn nur eine ruhige Wahl und leichte Uebersicht dadurch befördert wird.
- S. 13. Nur stimmfähige Sinwohner werden zum Termin eingeladen. Der Magistrat unterrichtet durch eine kurze Anrede die Wahlversammlung von dem Zwed der Handlung mit Vorlesung der nothigen Paragraphen aus der landständischen Versassungenehmen der Bahlvorschrift; er beruft dann jeden Wahler eine

aufen um ihn die Mamen berjenigen feiner Withurger an Protocoll angeben ju laffen, die er ju Babimannern an epnenmen municht.

- . 6. 14. Sobald Die Stimmen fammelicher erfchienes nen Babler ju Protovoll genommen find, und bas Res fultat des Abstimmungen gezogen ift, ernennt die Bers fommlung vier mit bem Magiftrat in teiner Beriebuna Achende Manner, benen beides vorzulegen ift.
- 5. 15. Die Seimmenmehrheit bezeichnet die Bable manner: find deren eine großere Babl vorgefchlagen, als ber Stadt Jufteht; fo bestimmt das Loos die Burddires maben.
- 6. 16. Der Erfolg wird der Bablversammlung bes Sanne gemacht, bas Protocoll geschloffen, von fammtlie den gegenwärtig gewesenen Dagiftratsaliebern und ben vier gewichten Behalfen (Siebe 6. 14.) unterzeichnet, und das Wahlprotocoll mit Berichtserstättung ber Res girring eingereicht.
  - 6. 17. Sobald den Magistraten die landesherrliche Genehmigung ber Bahlmanner jugetommen ift, geben actione Biefen eine Logitimationsurfunde.
  - 6. 18. Mun bergumt die Regierung einen weitern Ettuin gut Babl ber Abgeordneten bes Burgerftanbes an, wobei ein fürftlicher Rommiffarius den Botfis führt, ber Magistrat die nabere Anordnung und das Protocoll beforgt.
- 4. 10. Die Bablinduner fchworen ben 8. D. portes foriebenen Bablereid. Benn einer berfelben fehlt; fo ruft der Magiftrat benjenigen Burger jur Stellvertres tung auf, der nach beim Rehlenden die meiften Stime men jahlt.
- 5. 20. Die Babl ber ftabtifchen Abgeordneten ift. volltommen frei, auf teine Beife an die Glieder des Magiftrats gebunden, oder auf tiefe beschräuft. Ber fiben fie die gefehlichen Eigenschaften; fo tann die Babl Be eben sowohl treffen, als vorübergeben.
- 6. 21. Jeder Bablmann erhalt einen Bablzettel (wie oben bei der Babl des erften Standes) und fareibt

darauf Mamen und Standesbezeichnung des Mitburgeitz den er nach seinem Gewissen ihr den pablichten Lauk desabgrordneten halt. Sobald alle Zettel wieder gefalt zer, in das Gefäß gelegt, durch einender hemenge, dann gezählt, godfinet und verlesen fund; so werden ist inach ihrer Rummersolge in das Protocoll verzeichnet.

- . §. 22. Die Regel verlangt für den Abgedebneten einer Stadt zwei Drittheile der Wahlstimmen; vereinigt fich biese Mehrhelt weder in der zweiten noch dritten Wahl für alle Erkohrnen; so find es diesenigen benusch; welche die Mehrheit für sich haben, und die ihnen in derselben unmittelbar folgenden werden ihre Stellnetze treter.
- 16. 23. Der Erfolg wisd der Bersammlung bekannt gewacht, das vom Kommissaries, dem Magistrat und zwei Wahlmannern unterzeichnete Protocoll mit Bericht eingesendet, und nach erhaltener landesherrlicher Gernehmigung die Versicherungsurfunde dem Gamählten ertheilt.
- einen Abgeordneten vertreten werden: so läst die Res gierung beider Orte Gewählten vorfordern, damit das Loos eintscheide, welcher Abgeordneter und welcher Stelle vertreter wird.

# Dritter Titet. .

# Bon ber Bahl ber Abgennhmeren beschristen

- 5. 25. Die Tabellen über die Sintheilung des Lans des in Wahlbiftricte und die Fahl der bon diefen, dem Acmtern und Vogteien zu ernennenden Wahltminnter, empfangen die Temter auf das balbisffe.
- S. 26. Die Regierung schreibt die Wahlen aus, und wird die erfte handlung zur Ernenfung der Buhlman ner von den Wählern des Benernständes einzem vollzogen. Der Wohnsib des Justigbeamten ist dazu bestimmt, und führt dieser, mit Belhalfe des übelgen Imtspersonale, die Direction.

- in Bie Pr. Die Burger ber Meckon Schwalenberg, Ale verbiffen , Bbfingfeld und Nacenholg unter dem Bortrite ihrer Bargermeifter, die Gingefeffenen ber Bauerfchafe ten mit Bauerrichtern und Morftebern begeben fich den vorgeschriebenen Morgen an das Umt, mie ihnen die in ihrem Umfreife wohnenden der Contribution nicht uns temprfenen amtsfäßigen Gutsbesiger und bie fammelie den Erbtotter.
- ri Si 28. Die Ftedenbiligermeifter, Banerrichter und Borfteber forgen bafür, bag nut diejenigen, die nach ber landfanbifchen Berfaffungeurkunde eine Bahlftimme! baben, fich ian bas Amr begeben.
- \$ 29. Der Juftigbeamte fucht bas fchicklichfte Local ane Bereinigung ber Wahlverfammlung aus, eröffnet biefe burch Boriefen der nothigen Paragraphen ans der landftandifchen Berfaffungeurfunde und biefer Bablvors fdrift imb durch eine zweckgemaße Unrede. Dann ber mubet er fich, Die Bereinbarung ber einzelnen Fleden: und Bauerschaften jur gemeinschaftlichen Abgabe ihrer Stimmen für fo viele Bahlmanner, als das 2mt aber bie Bogten zu ernennen bat, nach Möglichkeit ju beif anlassen.
- 5. 30. Die Bleden und Bauerichaften geben ihre Stimmen mundlich ju Protocott, auch jeder Einzelne, wenn es nicht gelungen ift, eine gemeinschaftliche Bahl gu Stande ju bringen. Die Gemmen werden aufge: abli, der Erfolg der Babl ber Berfammlung befannt gemache, und bet Buftigbedinte fendet das von ihm, ben Fleckenburgermeistern, Bauerrichtern und Borftebern uns tetzeichnete Protocoll ber Regierung ein.
  - S. 31. Das Umt ertheilt, nach erfolgter landesberre licher Genehmigung, den Babimannern eine Urfunde ihrer bestätigten Babl.
  - 6. 32. Mun folgt von Seiten der Regierung Ung febung eines Termins jur Diftrictswahl der Abgeordnes ten bes Bauernstandes.
- §. 33. Sammeliche Justigbeamte des Diftricts bereit nigen fich am Bablort und berufen die Bablmannen

und nothigenfalls auch ihre Stellvertreter. Der in Dienstjahren altefte Beamte führt bas Directorium und inftruirt mit Sulfe ber übrigen das Bahlprotocoff.

- f. 34. Die Wahlmanner zeigen ihre Bescheinigungen vor, legen den Wählereid ab, und geben der Reihe nach jeder einzeln seine Wahlstimme zu Protocoll, im ersten und zweiten Wahldistrict für zwei, in den übrigen für einen Abgeordneten.
- 9. 35. Zwei Drittheile der anwesenden Stimmen entscheiden die Bahl eines Abgeordneren des Bauernsstandes; ist aber eine zweite und dritte Bahl nöthig; so wird es eben so gehalten, wie 4. 22. für die Bahlen des Bürgerstandes vorgeschrieben ist.
- 5. 36. Der Erfolg wird der Bahlversammlung bet kannt gemacht, das Protocoll von sammlichen Beamten unterschrieben, zur landesherrlichen Bestätigung eingersendet, und ist diese erfolgt, den Abgeordneten die Bertscherung der auf sie gefallenen Bahl ertheilt.

Gegeben in Unferer Refidengstadt Dermold ben & Bung 1819.

Daulina.

(L. S.)

Bollommen beiftimmenb Leopold Erbpring gur Lippa

v. gunt. Gelwing. Petri. v. Deten.

Claufing.

## 20 2 29) & Fürftenthum Liechtenftein.

Denn es gleich an sich zu den politischen Fragen gesboren durste, ob für einen kleinen Staat von ungersahr 3 Quadratmeilen, mit 5400 Einwohnern, eine besondere Berfassungsurfunde Bedürsniß sep, und wemt gleich ihrem Inhalte nach die nachstehende, dem Bunzdestuge vorgelegte, Berfassung des Fürstenthums Licchstenstein manche Bemerkungen, dei ihrer Bergleichung mit andern neuen teutschen Berfassungen, zuließ; so darf sie doch, schon ihrer Eigenthumlichkeit wegen, nicht in der Welhe der neuen Berfassungen im Staatstenspsteme des teutschen Bundes sehlen.

Wir Johann Sofeph, von Gottes Enaden four Verifiner gurft und Regierer bes Saufes von und gu Bechecuftein von Retoleburg te., erfallen den 13ten Arr; tiet ber teutschen Bundesacre folgendermaßen;

A.1. Nachdem Wir, seit Auflösung des teutschen Beideverbandes, die östreichischen burgerlichen und peine lichen Selege und Gesichtsordnung in Unseren souveraisnen Kurstenthume Liechtenstein eingeführt, und Uns bei Constitutrung einer dritten und oberften Gerichtsstelle.

Drifter Banb.

an die diekfallige bitreichische Gesegebung auch für die Zukunft angeschlossen haben; so nehmen Bir nun gleicht falls die in den t. t. ditreichischen teutschen Staaten bet stehende landständische Verfassung in ihrer Beseuheit zum Muster für gedacht Unser Fürstenthum an.

- §. 2. Die Landstande follen bestehen:
- a) aus der Geiftlichfeit,
- b) aus der gandmannschaft.
- 6. 3. Under . Det Geistittifels werben alle Befiger geiftlicher Beneficien, und alle geiftliche Communitaten begriffen. Dieselben ermablen burch absolute Dichefift bet Stimmen aus ihrem Mittel auf Lebenszeit drei Deputirte, und gwar zwei far bie Geiftiche beit der Graffchafe Babut, und einen für jene ber Graficaft Scheffenbengarund fellen fie Um ferm fürftlichen Obenamte gu Badug gur Beftatigung vor. Rebit diefen hat ein jeder Besiger einer geiftlie den Pfrunde; ber wenigftens ein liegenbes, ober bet Wettenerung unterworfenes Bermbgen von ft. 2500, nach ber: gegenwartigen Steuerfchagung angenbinmen belibt, oder van einem felden Rapitalbitrage gu ben alle gemeinen Landesbedürfniffen beitragt 3 gin Recht auf bie Landstandschaft. ruk nochitani er t
- 5. 4. Die Landmannschaft wird durch die zeitlichen Borsteher oder Richter, und durch die Altgeschwornen oder Schelmeister singer jeden Benneuter wergendelle. Die Richt der Landstandschaft haben und gerichte durch alle Unsere übrigen Untertstänen, die für ihre Person an liegenden Gründen einen Steuersat von A. 2000 nach dermaliv gem Steuermansstade ausweisen, 30 Jahre, alt, nom umbescholtenen und uneigennühzigen Ruse, und narrechte ich er Gemuthvart sind.
- 5. 5. Bei Unserem fürstlichen Oberamte ju Baduj foll ein landftandisches Karafter errichtet, und in baffelbe die in 69. 3 und 4. bezeichneren Landstande nach gehbtrigem Ausweife unentgeldlich eingerragen werden.
- 5. 6. Binber Unfer fürfliches Oberamt für gut, eir nom ber vorgefthingenen; oder fich ausweisenden Lande

fantschaftsberachtigten die verlangte Inkaraftrirung ju hemmeigen i fi hat es seines Grande bazu Uns unterehanigst narhulegen, und Unsere höchste Entschließung ju gewärtigen.

- in blan abielichen findereiten geistlichen Landständen sin blan abielichen Anreden das Prädicat Herr gegeben, und im Falle der person lichen Suschingen den Landesbehörden die Auszeichen wung eines zu Thell werden.
- 5. 8. Dithtuntertfänige Gfterbeffger, ober eigenelich beren Reprafentanten, wentt fie nach vorheriger Intatafteining den ftandifchen Buffammungen beiwohnen wollen, haben auf die bem geiftlichen Stande guertauner Auszeichnung Anfpruch und mit diefem gleichen Rang.
- 5. 9. Zur ordentlichen Verfaminlung der Standt werden Wir vos dem Sulliger ein de jeden Jahres einiger Landusfür Jahres Jehren Jahres Linfer zenlicher Landusg in Babily sall western landusfürzilicher Commisse in Babily sall western Landusfürzilicher Commissen, den Bong in sall ver Leitung der Geschäfter zu schlichen die Stands der Verfamig der Geschäfter und zu schlichen Liesschreit wer und ger fandung weiner sie bertanten; und Wir gedacht weisern Commissen in bertanten; und der Lanfe des Jahre, wenn es nöthig sein sollte, Unstern gerpannt Stande zur geschenklichen Personn Linfere gerpannt Stande zur geschenklichen Personn ling zur sein der Landskand 14 Tage porfige schriftlich einzuladen,
- offi 10. Jene eigennichteige Arfammung ber Stande whie vorheigegangene Einfadung, fo wie febe eigenmächinges Beildigesting ver Siging wied, außer der Ungale tigtete der Beschläfte, wie Arlinft der Landstandschaft, und nach Ungfigden noch Freigen, so wie tumultuarisches und achtungemibriges Beringen nach Borschrift der bestehenden Gesche besthaft werden.

v. 5...14...Unferen auf dem:Lanbtage versame Metran genecken Seanden werden wir durch Paftulace ben Bekanf jedesmalworlegen, und, die Wir davon miches für Und behalten, sone dern febiglich jeme Ansgaben barunter begeeft fen merben, welche jurinnern Bermaltang und endfichtlich der aufern Berhaleniffe ter forderlich find; fo haben Unfere getreuen Stanbe fich nur gber bie Cimeringlichteit ber pofiulirten Gummen au bernthichigen, und bafür au forgens

- 6. 12. Da es Unfer fefter Bille ffe !! bag alle ftet gende Befigungen ohne Unterfefieb bes Eigefiehuniers nach einem gleichen Dagfftabe in die Steuer ger apgen werben follen, mithin eine vollfommene Gleicht beit in Tragung bar, allgemeinen, Laften, einen jeben eine seinen Unterthan vor Uebenhaltung fichere; fo foll auch die Aufrechthaltung diefer Gleichheit; ein Gegenftand der landitandilden Obforge fenn.
- 6. 13. Mur bas gligemeine Baffe bes Lanbes barf bas Augenmert ber Stande fenn, jebe Marteilichkeit ober Beganftigung einzelner Dorfmun ober Claffen ift ju wer Daber Mir jedegn Andftande: Die Befugnif meiden. einraumen, auf bem Londasge Antichlage gumai den, Die auf bas allgemeine Abobi abriefen: Aber beite darüber erfolgenden Sandtagofchiufighehalten Bir Und febod bas Reche ber Genehmigung under Berwerfung bor.
- 6. 14. Diefe Borichlage burfen aber folde Graen Ranbe nicht betreffen, die entweder, gemaß Urbarien, ober althergebrachter Mebuitg, Unfere eigentlichen Dominicals Gefalle, oder Unfere Privatrenten hetreffen, weil fie, wenn fie gleich ben Mamen won Landestregalien führete gleichwohl unjer Drivengigenthum find, bas außer den Wirfungetreife frandifcher Befugniffe tjegt.
- 6. 15. Dagegen geben Bir aber Unferen getreuen Unterthanen Unfere gnadigfte Berficherung, daß Bir bei Einführung nener allgemeiner Abgaben, in wie weit fie nur aus der Landeshohelt gerechtfertiget werden tonnen, benfelben alfo tein Dominical's Eitel jum Grunde liegt, die Mandifiche Berachung vore ausgeben laffen, und ihnen in gerechten und

billigen gatten Unfere bochfte Senehmigung nicht verfagen werben.

- §. 16. Borfchlage im bargerlichen, politie ichen und peinlichen Zache tonnen Bir aus bem im §. 1. schon vorgetommenen Grunde, und Borfchlage, die außern Staatsverhaltniffe betreffend, barfen Bir, wegen dem nothigen Miteinverstandenis mit andern machtigern teutschen Staaten, Unseren getreuen Standen nicht erlauben.
- S. 17. Die absolute Bedrische der Seimmen ber am Landrage gegenwärtigen Stånde bildet einen Landragsbes schuse, welcher Sescheraft erhält, sobald Wir ihm Una sere höchste Senehmigung werden ertheilt haben. Zu biesem Behufe has Unsere kandesfürzlicher Commissar, und vorheriger dentsicher Erflärung des zu berathendem Segenstandes, die Umfrage durch abwechselndes Aufrussen eines geistlichen und eines weltlichen Standes, det jentm anfangend, zu thun, jede einzelne Aeußerung, nebst den anzugebenden Bewegginnden, durch den Amessscheiber zu Protocol nehmen, das Resulem demselben kurz beifägen zu lessen, und die so Resulem Landragsschieblissen zu lessen, und die so ünstrukten Landragsschieblissen au lass zu befördern.

Gegeben ju Ciegrub, am 9. Nov. 4818.

Johann Joseph,

Sieft und Regierer des Saufes von und zu Liechtenftein.

(L. 3.)

Theobald v. Balberg,

200 an Ben Dofinth bekonegienenben Geren Fürsten

Johann Mibert Ritter v. Ofiheim, fürftlicher hofrath.

Nach Se, hochfürstlichen Durchlaucht Söchsteigenem Befehle!

## 10) Die übrigen tentichen Graaten

Noch gehören biejenigen teutschen Stagsen hieher, in welchen entweder Beranderungen in der bestehen ben alteren Bersassung erfosst, wer noue Bersassungen angefündigt und verfprochen, wen wirklich eingeführt worden sind, boch ohne bas die Urtunde derselben bereits affentlich erschienen ware.

In hinsicht ber ftanbifchen Berfassung in ben bei ben Staaten ber Erofbergoge von Medlenburgs Schwerin und von Medlenburg = Strelig mart eine Modification berfelben officiell burch folgende

Pekannemachung bes Großherzogs non Medlen burg - Schwerin vom 23. Nov. 1817.

angefünbigt,

"Friedrich Frung, von Bottes Onnbine Grofibers
jog von Mecklentingiste. Bir find in Udereinstimmung
mit Unsen herrn Nerters, ibts : engierenden Grofibersogs
von Mc elenburg, Strelig fonigl, hoheit und liebt
den, nach Unfrer seit der Aufläsung der vormaligen
teutschen Reichsversasung stets gehegten Absche, des
landesväterlichen Entschusses gemorden, schon jeht, und
bis duhin, daß von Seiten best teutschen Bunbesversammlung sucherhalb allgemein gali
tige Einrichtungen vereinbart und getroffen

werben momten; Unfern getreuen Landftan: ben befriedigende Mittel und Bege ju eroffe nen, um bei freitigen gallen in Angelegen: beiten, welche bie Landesverfasfung betref: fen, jur rechtlichen Enticheibung ju gelangen. Machdem Wir nun ju foldem Ende durch Unfer Ministerium mit bem auf Unsern Befehl abgeordneten Deputirten Unferer getreuen Ritter : und Landichaft ge: puglame Unterbandlungen pflegen laffen, ertheilen Bir Darüber folgende endliche Bestimmungen:

1817 Sollte zwifchen Uns und Unfern getreifen Lande ftanben, fen es bie gefammte Ritters und Lands Icaft, ober mit einer von beiden allein, entweder ammittelbar, oder bei einer ihnen landesverfaffungs: maßig auftehenden Bertretung, über Landesverfaf: fung, Landesgrundgefete, fonftige offentliche Beri. trage, Die Austegung und Anwendung derfelben, fo wie aberhaupt bei ber Ausabung der landess 1. : berelichen Gewalt, eine Berfchiedenheit der Uns fichten entsteben und ein streitiger Fall fich erge: ben; fo foll zwar, nach wie vor, ber Beg ber Befeitigung burch unmittelbare gutliche Unterhande Jungen aufrichtig, redlich und ernithaft versucht, im Engfehungsfalle aber, und fobald Unfre -Landstände barauf antragen werden, ber Begenstand auf compromissarischem Bege gur rechtlichen Enticeidung gebracht werben. me

(4) Die compromffarifche Beharbet foll feyn :

. . .

a) entweder in den gallen, wo Bir mit Unfern Stan: ben über bie Babl biefer Gattung von Compro: miß und bes Gerichts Uns vereinigen, ein eine heimisches ober auswärtiges Gericht, welches Boricht alsbann die Sache nicht in gewohnlicher Drozefform, fonbern nach In: Leitung der unten folgenden Bestimmungen ju vers handeln hat, jedoch mit Beobachtung des bei Par ritat ber Stimmen gewöhnlichen geleblichen Bers fabrens:

## 440 Die übrigen teutschen Staaten.

- b) ober in dem Falle, wo Wir mit unfern Stinden Uns lieber über die Bahl der folgenden Compromifigatung vereinigen, zwei teutsche Bund des fürsten respective von Uns und Unsern Land find nan erwählt; an welche Wir dem nächst den Antrag richten wollen, ihren Hundest tagsgesandten, oder zwei der Rechte und Staatssfachen kundige Manner, zur Nerhandlung und rechtlichen Entscheidung der Sache zu bestellen zoder endlich
- o) jedesmal dann, wenn eine Vereinigung gur Bahl der einen oder andern vorerwähnen Gattung von Compromissen nicht zu erreichen sehlt, nordwenzig ein Zusammentritt van zwei oder vier einheimischen aber auswärtigen Mänern, ohne alle Beschräntung durch Standessoder Dienstwerhältnisse derselben, von jedem Theile zur Hälfte gewählt, so, daß es von Uns nicht nur, sondern auch von Unsern Landsänden in sedem besondern Falle abhängt, die gebere Anzahl zu fordern, ja auch auf der Benennung der doppelten Anzahl, zur Answahl aus ben gegens seitig benannten, zu bestehen.
- 3) Die Compromissocherde soll stets binnen zwei Mor naten nach dem Dato des darauf gericketen Ans trages erwählt und angeordnet seyn, und die Aufe rechthaltung dieser Bestimmung soll, wie es im Entstehungsfalle erforderlich werden möchte, auf desfalsigen Antrag dem seutschen Bundestage ans vertraut werden.

Wenn der eine oder der andere Theil dem schieder richterlichen Ausspruche mider alle Erwartung nicht Volge leisten möge; so soll von Scite Unsere Landstände, zur Manutenenz desselben, der Recurs an den Bundest tag frei bleiben, welcher Recurs aber durch die Schieder richter daselbst angebracht werden muß. Wir Unster Seits bringen, Kraft landesherrlicher Macht, das Urtheil zur Nollziehung, wie Wir Uns denn überhaupt an Unsern sonstigen fürstlichen und landesherrlichen Reche

ten, auch insonderheit der im 6. 527. des Landesvery Bleiches Uns ausdrucklich vorbehaltenem Bugeftanbniff. durch vorstehende Erflarung durchaus nichts vergeben haben wollen. Gollte indeffen die von Une landesherrs lich angeordnet werdende Bollstreckung, wegen Diffdeus tung ober Dunkelheit bes Erkenntniffes, von Unfern Landftanden für ju meitgreifenb erachtet merben! to foll thnen vorbehalten bleiben, bei eben der Ber borde, die bas Urtheil gefprochen hat, Der claration oder Remedur nachinfuchen. unn fammtliche vorstehende Bestimmungen in Betreff bell ju besbachtenben Compromisverfahrens fo lange iff ren Berth und ihre Birtung behalten follen, als nicht, in Bezug auf die Aufrechthaltung der Landesverfaffuns gen, allgemein gultige Bestimmungen auf dem teutschen Bundestage vereinbart und getroffen fenn werden; fo wollen wir Unfre Erflarung und Anordnung bei bem Bundestage burch Unfern acceeditirten Gefantten eins teiden, und durch benfelben barauf antragen laffen, baß ber teutiche Bund burch bie Bundesverfammi lung ben Inhalt diefer Unfrer Ertlarung bar bin garantire, baß er alle Bestimmungen berfelben, in welchen auf den Bundestag Bezug genommen wort den, allezeit aufrecht erhalten wolle."

Gegeben Schwerin, den 23. Dop. 1817.

Rach bffentlichen Rachrichten (Allgem. Zeit. 1819, Nr. 141) fall auch Dibenburg eine landstandische Berfassung erhalten.

Daffelbe versprach bis zum Mai 1820 ber Große herzog von Seffen Darmftabt in folgendem Paztente vom 18. Febr. 1819, welches ber bamalige Staatsminister, Freiherr von Lichtenberg, contrasignirt batte:

"Ludwig, von Gottes Enaden, Großherzog von heffen und bei Rhein ie. thun tund und zu wiffen; Die besonderen Berhaltniffe Unfere Großherzogthums

und seiner einzelnen Theile haben es bieber nicht ere laubt, jur Erfüllung des 13ten Artifels der teutiden Bundesacte, Unfern Bunfden gemäß, vorzufdreiten. Auch jeht find mehrere Anordnungen moch nicht gehörig vorbereitet, welche, nach Unfrer reiflichen Draffung, jum allgemeinen Boble, theils vor einer landfidndiffen Bere faffung, theils gleichzeitig eintreten muffen, und welche pon Une jum Gegenstande befondper Morarbeiten bereits semacht wurden. Indeffen find biefe Borbeveitungen fo weit gediehen, um, in Uebereinstimmung mit ihnen, num mehr ununterbrochene Berathungen fiber das Bange und Einzelne der tunftigen Berfaffung anguordnen, welches Mir Unfern getreuen Untembanen landesväterlich zu vert leihen gnadigst Willens find, Wir haben demnach en Unfer Staatsministerium die nothigen Befehle beute em faffen, indem Bir jugleich verordnet haben, baf bie erfte Standeversammlung im Maimonate bes tommenden Sabres 1820 in Unferer Refibent einberufen werbe, und baß eine umfaffende Confitutionsurfunde vor diefem Beitpuncte befannt gemacht werben foll ic."

Daffelbe warb, bei bem im Großherzogthume im mer lauter gewordenen Berlangen nach einer Berfafe fungeurfunde, in einer officiellen Bekanntmachung bes Staatsministeriums vom 17. Sept. 1819 (S. Allg. Beit. 1819, Nr. 274 G. 1095 f.) mit ben Worten wieberhoblt:

"Daß Se. Königi. Soheit- Ihr farftliches Wort amar nicht vor bem von Allerhachftbenfelben feft gelebten Beitpunete, bann aber unfehlbar ju lofen miffen murden, und daß die Bekanntma dung ber Berfassugsurfunde, durch welche Ge. tonigl. Soheit bas Band ber Liebe und bes Bertrauens amifchen Ihnen und Ihren getreuen Unterthanen auf ewige Beiten noch fefter ju tnupfen hofften, eine ans gemeffene Zeit vorher, und febald ce nur Ihr Berhaltniffe ju dem teutschen Bunde erlaubten, erfole aen werde."

Bagegen ward, im Murnberger Correspondenten 1819, Nr. 81, in hinsicht der Besitzungen des (seit dem am 21. Jan. 1820 verstorbenen) Land grafen Briedrich Ludwig Wilhelm Christian von hessens homburg, die Rachricht gegeben, "der Landgraf habe, weil es noch Niemanden eingefallen ware, Landsstände nachzusuchen, der Einführung derselben, noch zur Zeit Anstand gegeben, bis die benachbarten Länder porangingen." Die Bedollerung seiner Besstäungen, welche durch den Wiener Congress vergrößent wurden, umschließt 17,200 Einwohner.

Das Bergogthum Braunfdweig-Bolfenbuttel, in welchem ber bamalige Pring-Regent von Groß-Britannien (nun Konig Grorg 4.), als Dbervormund bes minberjahrigen Bergogs, jum 12. October 1819 bie Stanbe zufammenrief, bat, nach offentlichen Mache tichten, am 19. Januar 1820 eine neue Berfaf-Tung erhalten, bie aber vor ihrer Bekanntmachung nach Conbon geben und bort ratificirt werben mußte. (Sie wird, nach ihrem Erscheinen, in biefe Samm= King aufgenommen werben.) Den Entwurf ber neuen Berfaffung hatte ber Graf von Munfter ben verfammelfen Standen vorgelegt. Diefe' erbaten fich eine Frift gur Berathichlagung, und ernannten 18 Ditglies ber gur Prufung bes Entwurfes und gur Unterband: fung mit ber Regierung wegen zu machenber Abanbes rungen und Infabe. ' Die Arbeiten bauerten bis guin 23. Der 1819; bie Unterzeichnung ber neuen Arkunde geschah am 19. Jan. 1820. Bekannt ift von berfelben worben, baß fortan ber bienft = und meier= freie gandmann 19 Deputirte gur Stanbeversammlung mablen und fenben werbe.

## 11) Königreich Galligien.

Nach ber ersten Theilung bes Konigreiches Palen im Jahre 1772 war ber bamals an Destreich gekommene Theil unter dem Namen; Königreich Gallizien und Lobomerien in der östreichischen Staatsgeographie ausgeführt worden. In der britten Theilung Polens vom Jahre 1795 erward zwar Destreich noch Westgallizien; allein dieses ward im Wiener Krieden vom Jahre 1809 an das damalige Herzogthum Warschau abgetreten, und kam, als Bestandtheil dies serzogthums, nach den Entscheidungen des Wiesner Congresses im Jahre 1815, an Russland, welches dem Herzogthume Warschau den Namen: Königreich Polen beilegte, und diesem am 27. Nov. 1845 eine neue Versassung gab, welche sich Ich. 2. S. 48 K. besindet.

Dem zu dem Umfange ber östreichischen Monarcie gehörenden Königreiche Gallizien und Lodomes rien, gab der Kaiser Franz 1. am 13. Apr. 1817 eine neue ständische Verfassung, worüber zwar keine besondere förmliche Urkunde, aber in der Lembers ger Zeitung ein Actenstück mit kaiserlicher Unterschrist erschien, nach welchem "bei der neuen Organistrung vet Schnbischen Berfuffung in ben Abnigerichen Sallis jien und Lobomerien ber Borfig und die Leitung ber Geschäfte sowohl in den Bersammlungen der Stande, als in dem Landesausschusse dem geheimen Rathe und Prafidenten des Guberniums in beiden Landen, dem Freihertn von hauen, übertragen" ward. In deut Laiserlichen Restripte an denselbeit heift es:

,, Racidem. Bir Und hulbreichft bewogen gefinden haben, in Unfern Ronigreithen Galltgien und Bodomes tien eine Randifde Werlaffung gufolge besjente den, was von Dr. Dajeftet bem Raifer Jofeph 2. im Jahre 1782 bewilligt worden At/ mit ben fich nun als nothwendig barfiellenden Abanderungen in die Birtfamtelt treten ju laffen; fo haben Wie bie fen Unfern allergnädigften Entschluß und die nabern Bestimmungen ber ftanbifden Berfaffung Unfern getreuen Standen mittelft eines eigenen Referipts eröffnet, und Darin unter Underm feftgefett, bing eine Berfamme Jung der Stande in Diefen Ronigreichen in der Regel jahrlich einmal, oder, nach Erforders miß ber Umftande, auch ofters gehalten, bann baf får bie currenten ftanbifchen Befcafte ein aus Mitgliedern aller vier Stande beftehens der Landesausschuß errichtet werden foll."

Das zweite, barüber bekannt gewordene, Actensftud erschien im Namen des Prasidenten des Guberniums, Lemberg am 5. Mai 1817, und enthielt folgende Bestimmungen:

"Bei dem bevorstehenden Landtage werden von den verfammelten Stånden die Deputirten des Landausschussses gewählt, und wird auch das Amt eines Sekretairs und eines Archivars bei jenem Ausschusse vergeben werden. Aus jedem der dreit ersten Stånde, nämlich dem geistlichen, dem Herren; und Ritterstande werden zwei Deputirte, aus dem Stande der Städta

ober ein Deputieter gewählt werben. Aben, jeben bet amei Deputirten ber drei erften. Stanbe wird ber eine auf feche, der andere auf drei Sabre, der Deputire Det Stadte abet auf feche Jahre gewähfte werben. Diefe Beputitten werden folgende Gehalte genießen: Bebet bes zwei geiftlichen Deputitten 1000 fl. jahrlich. ben Deputirten gus bem Beren : und: Ritterftande 2000 ff. jahrlich. Der ftabtifche Deputinte 900 f. tahrlich. 36 ben Deputirten ber brei etften Stande tonnen nur fole de gewähle werben, welche ju einem diefer brei Stande gehören, Die Canbibaten um diefe ehrenvollen Blate haben bis 10. Jun. b. 3. beshall eigene Gefuche en Gr. Excelleng, bett Befrn Driffbenten bes Buberniums und der Stande, eingereithen. Achtlich bes Concurfes um die Rechte bes Deputiten ber Stabte wird bas Erforderliche beformers erlaffen merben." :

្នាក់ ប្រជាជា ស្រុក ប្រជាជា ប

\* . . .

and the state of t

A CONTROL OF THE STATE OF THE S

The second of th

## 12) A duigreich Polen.

Welche Beranderungen Polen seit vem Jahre 1794 etfuhr, wo dieses Reich, von welchem die erste Theis lung im Jahre 1772 bereits beträchtliche Lander ges tekkt haere, vertitittelst der neuten Verfassung vom 3. Mai zu einem verjüngten politischen Daseyn sich erst seben woster, des ist, mit Aufnahme der drei Constitutionen dom 3. Mei 1791, vom 22. Jul. 1807 und dom 27. Nov. 1815. Th. 2. S. 1 st. gezeigt worden

In Beziehung auf die neueste, dem Konigreiche Polen am 27. Row, 4945, nach dessen Einverleibung in Russand vom Kaiser Akunnder gegebene, Constitustion, besief berselde zum 17 Febr. 1817 den erstent dollnischen Reich brug zusammien. Es ist für die Beschichte ver neuen Constitutionen wichtig, einige einzzelne Stellen auch dem Schneiben ides Kaisers zun Jusammenberusung der polnisten Stünde, und aus seiner Rede bei Eröffning des Reichstages unfzusahehmen.

In bem Bufammenberufungofchreiben beißt es

"Indem Bir Unfern Unrerthanen des Ronigreiche Polen bie Conftitution ertheilten, war es Unfre bauptablicht, ihnen die Bohlthat einge Dagtionalreprafentation ju fichern; jest ift es ber

erste Bunsch Untere herzens, ihnen den Genuß der Freiheiten zufommen zu lassen, die diese Bergasstieren zufommen zu lassen, die diese Bergasstiere! Langwieriges Unglud lastete auf Polen; schreckliche Niederlagen haben euer Vaterland verheert; aber eure Bereinigung, mit einem brüderlichen Bolte; eine Bereinigung, die für die Zutunft Bürge eurer Erickenz ist, hat das Gewebe dieses widrigen Schieklals bereits zerrissen, und eine durch aus nationale Constitution, wohlthätige Gesche, eine glücklich gemäßigte Breiheit, werden endlich die Spinen vieser dur zu lans gen Stürme vertilgen. Euch, der Beisheit eurer Rathsschläge, vertraut die Constitutionsurfunde dieses votere fiche Bert un; in euern Schoos legt sie biese äust richtende Kraft nieder 20."

In ber Rebe, wamit ber Raffer am 27. Apr. 1817 ben Reichstag ber Polen eröffnete, beiff es;

E. Beprafeusanten bes Konigreiche Dofent! Ehre Boffe pungen und Meine Manfche werben erfallt. Des Rolt, au deffen Reprasentation ihr berufen, fepd, . cra freut fich endlich" einer nationalen Erifteng, verburgt burch Inftitutionen, welche die Beit telfte und fanctiog stere. - Durch die in euerm Cande vorher befratie dene Organisation ist estambalich geworden, imministibat Diefenige einzuführen; die ich euch gegeben babe, tine bem ich die Grundsage jener liberalen Inftis tutionen in Birtfamtett feste, melde mir anablagig am Bergen gelegen haben, und ber ben beilfamen Ginflug ich, mit bem Beiftande Bottes, über alle Lanber, welche bie Borfebung Meiner Sorgfalt anvertraute, ju parpreisen hoffe. Soldergestalt habt ihr Mir die Mits tel dargelegt, Meinem Baterlande gu geigen, was 3d ibm felt langer Beit bereitemand was es erhalten wird, sobald die Elemente eines so wichs tigen Wertes die nothige Entwickelung erreicht haben werden. - - Die constitutionelle Regierunges form wird nach und nuch auf alle Theile ber

Bermaltung angewendet. Die Berichteverfaffung wird organifirt werden. Gesehentwurfe im Rache ber Civile fomohl, als Kriminalgesetzgebung werden ju eurer Renneniß gebracht werben. Ich bege bas Bertranen, daß ihr fie mit anhaltender Aufmerksamkeit prufen, und Gefebe ichaffen werdet, bestimmt, die toftbarften Gatet m verburgen: bie Sicherheit eurer Derfonen, die eures Eigenthums, und die Freiheit eurer Meinungen. - Reprafentanten bes Konigreichs Polen! Erhebt euch ju der Sche eurer Bestimmung. Ihr fepd berufen, Europa, das feine Blicke auf euch heftet, ein großes Beifpiel ju geben. Beweifet cuern Beitgenoffen, baß bie liberalen Inftrutionen, deren auf immer geheiligte Grundfage man mit ben umftargenden gehren, die in unfern Tagen bie gesellschaftliche Ordnung mit eil. ner fürchterlichen Rataftrophe bedtohten, 30 betweckfeln drobe, tein gefährliches Blende wert find, fondern daß fie, mit Redlichteis ins Bert gefest und por allem mit reiner Abficht nach einem erhaltenden und für die Menfcheit nublichen Biele geleitet, Tich Bollfommen mit ber Ordnung vertragen, und in Gemeinschaft mit biefer die mabre Boble fahrt ber Mationen bewirten."

## 13). Italien.

Rack Teutschland ersuhr kein Land in Europa seit den lesten dreißig Jahren eine so vollige Umbildung seines ganzen alteren politischen Systems, als Ita-lien, das überhaupt, nach der Menge seiner einzelmen größern und kleinern Staaten, seit den Zeiten des Rittesalters viel Tehnlichkeit mit Teutschland hatte.

Der Hauptsturm, welcher Italiens vormalige politische Gestaltung traf, begann mit Bonaparte's siegreischem Feldzuge im Sahre 1796. Mehrere italienische Fürsten mußten ihre Opposition gegen Frankreich mit beträchtlichen Opfern erkaufen; so ber König von Sarbinien und ber Papst. Andere Fürsten verloren ihre gesammten italischen Länder; so die Häuser Este in Modena, Bourbott in Parma und Habsburg Lothringen in Tossana. Der teutsche Kaiser verzichtete auf Mailand und Mantua; die Republik Venedig verschwand auf immer aus dem europäischen Staatensussen; die Republiken Genva und Lucca wurden vielsach umgesstaltet; der Kirchenstaat und selbst das Königreich Reappel wurden eine Zeitlang republikanisiert.

Allein nirgends in Europa wechselten bie innern und außern politischen Berhaltniffe, so wie bie Farben ber verschiedenartigen politischen Systeme, mehr, als in Malen seit dem Jahre 1796. Darauf wielte theils der Wechsel des politischen Systems in dem, über Italien meichtig gebietenden, Frankreich, theils der mehunals in und über Italien erneuerte Kamps, des sonders aber seit dem Jahre 1844 die Bernichtung der Weltherrschaft Mapoleons dedentend ein. Denn seit dieser Jeit kehrten nicht nur die von ihm vertriebenen Fürsten zu ihren Stammbestantzen zurück; es wurden auch, bei vielen wichtigen geographischen Westennungen in hinsicht Kraitens auf dem Weiner Songresse, durche, gehends die seit dem Jahre 1797 in Italien eingestiche sen und mehrmals veränderten, neuen Constitutios ven völlig wieder abgeschäft.

In die Stelle berfelben traten nur in einigen itablienischen Staaten andere neue politische Formen; in den meisten Staaten der halbinfel ward durchgehends das alte, vor dem Jahre 1796 bestehende, System im Smiern hergestellt.

Demungeachtet haben bie in Staliens einzelnen Staaten eine langere ober kirzere Beit hindurch bestes henden neuen Berfaffungen, als Denkinater bet Seschichte und ber Politik, ein zu hobes Interesse, als daß sie in einer vollstächtigen Sammlung ber neueuropäischen Constitutionen fehlen burften.

# 1) Savogen, Piemont, Sarbinten.

Der König von Sandinien, Bittor Anstdeuts 3, mußte (15. Mai 1796) im Frieden mit Frankreich Sand ven und Nigga an die Republik Frankreich wetreten, und fein Sobit, Katl Emankel 4. (9. Dec. 4798) fogar auf Piemvert eine Betzlätleistungsum kande anstellen, moring ihm blot die Institut Sand

nien verblieb. Et legte am 4. Jun. 1802 die königliche Würde nieber, welche auf seinen Bruber, Bicter Emanuel; überging, der im Jahre 1814 von Sadinien zurückehrte, und nicht nur von den Ländern seines Pauses in Oberitalien wieder Besitz nahm, sonbern auch, nach den Beschlussen des Wiener Congresses, den Freistaat Genua mit denselben verband.

Su Savoyen, Piemont und Rizza galten, mach beren Einverleibung in Frankreich selbst, die für Frankreich gelben. Die für Frankreich gegebenen Conflitutionen bis zum Jahre 1814. — Nach der Rückehr des Königs Bictor Emanuel nach Turin, ward aber die französische Berfassung ausgehoben, und der König regiert seit die ser Zeit ohne repräsentative Staatsformen.

### 2) Benua.

Die Republik Genua hatte bis zum Jahre 1798 thre axistokratische Staatssorm behauptet. Als aber der zwischen Buonaparte und Destreich zu Leobes (16. Apr. 1797) abgeschlossener Wassenstüllstand bereits über das Schickal der von Buonaparte in Oberitalien praclamirten neuen cisalpinischen Republik entschieden hatte; da brach auch in Genua (21. Mai 1797) die Sährung der demokratischen Parthei gegen die aristokratische aus. Der sranzösische Gesandte Fappoult erklärte sich für die Ansprüche der Demokraten, und der Doge sah sich genöthigt, eine Deputation in des Hauptquartier des Generals Buonaparte zu senden.

So tam am 6. Juny 1797 zu Montebello bii Mailand eine Convention zu Stande, einerseits von Buonaparte und Faypoult, andrerseits von den genuesischen Deputirsen Cambinso, Carkonara und

Seren abgeschloffen, in welcher bie ariftofratifche Form bes Freistaats in eine bemofratische umgewandelt, und die Grundlage ber kunftigen Berfassung deffelben festgefest, so wie gleichzeitig von Buonaparte bem Doge ein Bergeichnis von 22 Genuesern juges fandt marb, welche bie proviforifche Regierung von Genua bilben follten.

D'Grundzüge ber Convention von Montebello bom 6. Juny 1797.

- 5. 1. Die Regierung ber Republik Benua ertidet, aller Burger des genueflichen Gebictes betuht.
- 5. 2. Die gefeggebende Gewalt foll zweien reprasentiren ben Rathen anvertraut werden, wos bin einer aus 300, der andere aus 150 Mitgliebern befiehen mird. Die wollziehende Gewalt foll eis min Genate von 12 Mitgliederng guten, bem Borfige gines Doge, guitchen. Der Dege-und bie Senatoren follen von den zwei Rathen ernannt werden.
- 5. 3. Bete Gemeinde foll eine Municipalitat, und jeder Diftrict eine Bermaltung haben.
- 1. 6. 4. Die Bablacten gu allen obrigteitlichen Stell in die Macheilung bes Landes im Difticte, der jeder Amesstelle anguvergenuende Antheil von Staatsgewalt, die Organisation der richterlichen Gemalt und ber bewaffe neten Dacht, follen von einer gefengebenden Rome urtifion bestimmt werden, welche den Auftrag erhals ten foll, die Constitution und alle Gefete, die jur Arganistrum bet Megierung gehören, ju entwerfen, wes het sie dafür zu forzen hat, baß nichts gegen bie tatholische Religion verfügt, daß die von dem Staate verburgten Coulden gefichert, ber Freihas fen der Gradt Genna und die St. Georgsbant er folden, und Maasrkgeln getroffen werben, um, so weit

es die Mittel welftatten, für den Unterhalt der bemme, ten vorhandenen, armen Soffente zu forgen. Diefe Komunission soll ihre Arbeit innerhalb eines Monats von dem Tage ihrer erften Sigung an endigen.

- 5. 5. Da das Bolt fich wieder in seine Rechte eine geset befindet; so ift jede Art von Privilegium und von besonder Einrichtung, welche ble Einheit det Staates unterbricht, hiermit nothwendig pernichtet.
  - 5. 6. Die einstweilige Regierung soll einer Regierungefommission pan 22 Mitgliedent, unter den Vorlige bes gegenwartigen Doge, anwertraut und ben 14. Jun. eingesetzt werden.

Die übrigen Artikel bestimmten ben Wirkungskreis biefer einstweiligen Regierungskommission, womit in eilsten und letzten Artikel das Versprechen verdunden ward, das die frankliche Republik der Republik Genua ihren Schutz, und selbst den Beistand ihrer Armen bewilligen werde, um, salls es mothrændig senn sollte, wie Bollziehung-vieler Artikel zu erleitztern, und bas Geblet der Republik Genum in seiner Jutegrität zu erhalten.

Ob nun gleich hie eingesette Regierungskommission sich mit Barsicht und Festigkeit betrug, die Abgabent uetwinderte, den Imungszwang und die drückenden Monopole mit Lebenschitteln aufhob; so erhielt sie boch eine bedeutende aristofratische Parthei, zu welcher bes sonders die Geistlichkeit, gehörte.

Am 14. Sept. sallts ber Entivurf ber weuen Conflitution bem Bolle vorgelegt werben. Db es nun
gleich barin ausbrucklich hieß, bas ber Staat die bifentliche Ausübung der katholischen Religion in seinen
Schutz nehme; so verbreiteten boch die Gegner, des

bie neue Conftibution bib Religiott zu Gunbe richte, und ließen beshalb einen verfalfchten Entwurf berfelben bruden, worin es unter andern hieß: bie tatholische Meligion wied in ber tigunischen Republik abgeschafft. 19 Dies bewiefe (4. und 5. Gept.) einen Aufftanb beb 26 - 17000 bewaffneten Landlenten, bie vor Setna stifften's bie Befinngswerte befetten; und Anfangs bies Die Lathplifthe-Religion, bann bie Biebertehr Des aus godanborten Abeld; und zulegenbie Bieberherftellung bergatten Regierungsberfuffung berlangten. Diese Mas fen wurden abet vom General Daphot mis ben Mas tionulgaeben und 1800 Mann Linfentruppen, nach eis tiem Blutigen Gefechte, gerfprengts allein bie neue Betfaffung warb erft am 2. Dec 1797 ben Bille vorgelegt und bon biefeil angegoninen: Det Staat erhielt batin ben Ramen : tigurifte Repui blit, welcher Frankreich die innerhalb ihres Gebietes gelegenen fafferlichen Geben Aberlief. Log at 2 with 5

(Diese auf die Bostimmungen der Contention uon Momitie tehesio gegnändrese Gerfassungen qual Deci 1797 ist noch nicht in Extenso ausguminteln gewesen. Sie wird nach geliefert werden.

Mit desenders das Gebiet der Meiges im Jahre 1799 fitt abesonders das Gebiet der Migurischen Republikern hier behauptete stäusder Mest des von den Aussen und Destreichern aus gent Oberitalien verdningten fraid sofischen Heeres, ind Massen übergab erst am 4. Juny 1800 das ausgehungerte Genua an die Destreicher. Di nun gleich die Schlast von Marengo (14. Inny 1800) von neuem über Italiens Schiafal entschiedz so wogte boch der Partheienkamps machtig in der ligus

rifden Republit; welche im Limeviller, Anleben (9. Febit 4801) von neuem anertannt werb.

Im September 1904 ward der Republik provisorische ein neuer Constitutionsentwurf von Paris aus mitgertheilt, der aber nicht ins Leben trat. Vielmehr gingen ligurische Deputintz im Ignuar 1802 noch Lyon, wader damalige erste Consul Frankreichs, Buonaparty die Consulta der, eisalpinischen Republik sprach, und derselben am 26. Fan. 1802 eine neue Verspssung geb, in welchen er als Prassbant diese Freiskaates erschien. Die ligurischen Deputirten donnten nicht den ersten Sonsul sprechen; pur der Minisker Talleyrand verhand beite mit ihnen. Wahrscheinlich wollten sie nicht in die ihnen vorgeschlagne Vereinigung ihres Staates mit der cikalpinischen Republik einwilligen.

Darauf überreichte am 26. Jupy 1802 ber franzeistsche Gesandte Salicetti zu Genua eine neue Comstitutian, welche Budmapatte und Aalleprand ünterzeichnet hatten, und welche sich der der cisalpinischen Republik vonnischen 1802 fehr näherte. Ob gleich im Moniteur jene Unterschriften sehlten, und es darin hieß, Ligurien habe sich selbst die neue Verfassung geschen; so scheieb voch in Genua die Regierungskoms mission an das Volk: "Dem, der Europa den Friesden gab, kam es zu; auch unserer Republik eine neue Gestalt zu geden." Doch nahm der vom ersten Constul zum Doge der Ligurischen Republik bestimmte Catstaneo (ligurischen Gesandte zu Mailand) diese Würde kicht an, an dessen Stelle Girplatur Durazze trut.

# .: b) Confitution van 26. July 1802.

d. mis mis bi di Erfter Titel.

## Grundgefebe.

- 1. Freiheit, Gleichheit und Nationalreprafentation find die drei großen Grundlagen der Constitution der lie amitichen Republif.
- 2. Die Conflitution bestimmt die Organisation der verschiedenen Gewalten, und die Prinsipien der organischen Gesehe.

Die organischen Gesetze können nicht verändere wers den, als funf Jahre, nachdem sie gegeben murden. Die Modificationen derselben, welche man alsdann in Pors schlag bringt, mussen, nach den bei der Geschgebung ger brauchlichen Formen erfolgen,

- 3. Die Befeterbestimmen die Gegenstande, welche sich auf die Civils Kriminals und handelsgesehhichen beziehen, die Abgaben, den Verkauf der Rationalguter, die Aushebung der Lands und Marinetruppen, und die Prägung der Münzen; sie werden von dem Senate der Bestätigung des Polites unterworfen, welches repräsengirt wird durch die Nationaleunsulta.
- 4. Die allgemeinen, auf die Befehe gegenndeten und die Bollzichung derfeiben bezwedenden, Anordnungen, werden durch Degrete des Sonats erlaffen.
- In dringenden und nicht vorhergefehenen Fallen, ber sonders wenn die diffentliche Auhe in Gefahr ift, kann der Benat, durchtzuei Drittheile der Stimmen, provissorisch die Gesesvorschläge in Vollziehung bringen. Die Auslagen sind allejn von dieser Perfügung ausgesnommen.
- 5. Die Anordnungen und Befehte in Angemessen, wie ju den Gesehen und Decreten, die Oberaussicht über die Agenten, die Leitung der bewassneten Macht, werden pon einer höchsten Magistratur beseht, welche der Senat aus seiner Mitte ernannt.

E Die Ammendimg bes Gefiges anf Die Werfichen gegen ben Staat, fo wie auf die Streitigkeiten der Bur ger unter einander, voor bes Burgers mit bem Staate, gehoren fur die gerichtlichen Behorben.

## 3weiter Titel,

Bon den Corporationen, welche bei des Ens merfung und Bolfgiehung der Gefehe com curriren.

7. Der Senat besteht aus 30 Mitgliedern, die wer i nigftens ein Ulter von 30 Jahren erreicht haben.

Den Berfit im Genate fichet ein Doge, der wenige

Er theilt sich in funf Gectionen: die Regierung (14 magistrature supreme); die der Justig und Gesetzer bung; die des Juneen; die des Kriogen und der Massich, die der Finanzen.

Die Prafidenten ber vier befondern Settionen vers' eteren zugleich die Functionen ber Minifter!

Die Regierung besteht aus neun Mittgliebern, mit Inbegriff bes Doge, welcher prasslier, und ben Prass benten der vier andern Sectionen. Unter ben vier Wilgen Mitgliebern gibt is wentigfens zwei Depptirte

Der Senat erneinte die Prafidenten und die Mits Meden jeder Section. Er kann fie auf den Aurrag des Boge verändern.

Die Daner der Functionen eines Boge ift feche Inhred

Der Senat erneuert fich aller zwei Jaffer zum brite ten Theile.

Der Gehalt ves Doge ift 50,000 genuchliche Lire, wer der Mitglieder der Regierung 9000 Lire, und bet ber Krigen Semmoren 6000 Lire.

Biefer Artitel bient jur Grundlage für das organis iche Gefet in Betreff ber Regierung.

- 8. Es find if der Republit brei große Collegia:
- a) das Collegium der Grundbesiger, bessen Mick glieder wenigstens an liegenden, in dem Kataster verzeichneten, Grunden 120,000 Live besthen muss fen. Der vierte Shell bieser Summe kann in Inscriptionen bei der Georgenbant bestehen;
- b) das Collegium ber Raufleute;
- c) das Collegium der Gelehrten, gemahlt aus den Rechtegelehrten und aus denen, welche fich mit den Wiffenschaffen und freien Kunften beschäftigen. Die beiden ersten Collegia bester hen jedes aus 200, das Collegium der Gelehrten nur aus 100 Mitgliedern. Die Mitglieder dieser Collegia muffen wenigstens 30 Jahre alt seyn. Gesehlich treten sie aller zwei Jahre aufammen; doch können sie auch von dem Senate außerordents lich zusammensteufen werden.

Ihre Sigungen durfen nicht über zehn Tage dauern, und die Orte, wo'ffe fich verfammeln, muffen wenigstens wei Lieues von einander liegen.

Sie wahlen die Senatoren, Sie prafentiren bret Candidaten, atis melden der Senat den Doge ernennt. Die Mitglieder des Collegiums find es nuf Lebenszeit. Aller sechs Jahre werden diesenigen ersest, welche gestare ben, oder als Unwurdige ausgeschlossen worden sind.

Ein organisches Gefen ardnet bie Art ber Bahl, und die Eigenschaften, welche jem Bahlfahigteit enfam bert werben.

9. In jedem Gerichtsbezirke ernannen die Bargen affer duei Jahre eine Confulta, bie höchtent aus Ges Mitgliedern bestehen kann.

Um wahlfahig ju fein, muß man entweder ein Grund, eigenthum, oder ein burgerliches Gewerbe bestigen, das wenigstens 1000 Lice einträgt, oder ein Amt mis 1000 Lice Einkunften, oder man muß fünf Jahre lang Schiffse kapitain gemesen senn, ohne sich eines Bergehens schulz dig gemacht zu haben.

Diese Confulten entwerfen ein Bergeichnis über ben Etat ihrer Gerichtsbarkeit, und übergeben ihn ber Regierung.

Sie werden, nach einem festgefesten Berhaltniffe, Deputirte gur Nationalgoufulta, welche wenigstens 3000 Lire Eintanfte haben.

Diese Consulta soll bestehen aus 60 bis 72 Mitglies bern; sie wird vom Senate jusammenberufen und verstagt. Sie muß sich jahrlich wenigstens einmal versammeln, um das Budget anzunehmen, und die ihr vorges legten Gestehesentwürfe zu prüfen. Diese Entwürse werden von neun Procuratoren discutirt, welche die Consulta aus, ihrer Mitte ernennt. Den Borsts führt ein Sprecher, welchen man für die gange Dauer der Sigung wählt.

Die Mitglieder befommen feinen Gehalt,

Diefer Artitel ift die Grundlege des organischen Gesches über die Consulten.

10. Die Collegia erneunen aller zwei Jahre ein Synchicat aus 7 Mitgliebern, welche 40 Jahre alt seun, und wenigstens 10,000 Lire Einkunfte haben muffen.

Dieses Syndicat kann aus wichtigen Grunden die Censur verhängen über zwei Mitglieder des Senats, swei Mitglieder des Senats, swei Mitglieder der Nationaleonsulta, zwei Mitglieder seer mit der Gerichtsbarkeit beauftragten Consulta, und aber zwei Mitglieder jeder einzelnen Gerichtsstelle.

Die Sigung tann nicht über gehn Lage bauern. Das Protocoll ifrer Berhandtungen wird gebruckt.

Die Consulta kann im Nothfalle verordnen, daß aus Fetorbentliche Symdisate sich mit ber Rechtspflege ber Schlftigen. Das Protosoll ihrer Berhandlungen wird gebruckt.

Das Urtheil der Cenfur kann nur einstimmig ausgesprochen werden. Wird sie blos von der Mehrheit der Stimmen beschlossen; so ist dieses Urtheil; was diehöhzen Behörden betrifft, der Nationalconsulta, was die niedern anlangt, den mit der Nachtspflege beauftrags sen Consulten unterworfen. Sefer Artifel ift die Grundlage des prganifchen Gefebes über die Cenfur.

11. Das Territorium ift eingetheilt in feche Ge-

Es gibt in jedem Gerichtsbezirke einen Proveditor, Oproveditenen welcher von der Regierung ernannt wird, and eine Berwaltungsjunta.

Dieser Artikel dient jur Grundlage für das organis

12. Die Richter werben auf Lebenszeit ernannt.

Es gibt für die ganze Republik einen höchken Bei richtshof, welcher in letter Instanz über alle Appellas tionen der Revissonstribungle entscheidet.

Diefes Tribunal nimmt alle Caffationsgefuche an.

Es gibt drei Revisionstribungle und feche Berichtes tribunale, und Cantonprichter für die erfte Infigng.

Es gibt Sandelsgerichte, welche summarifc verfahren.

Es gibt ein Spesialenibunal jur Epischeibung ber Prozesse, bei welchen die Nation ursprunglich und bireck interessität ift

Es gibt Specialtribunale für militarische Bergehungen,

Das Geset kennt keine andern Tribunale an, att

Diefer Artitel bient jum organischen Gefete aber

#### Dritter Titel.

#### Allgemeine Bestimmungen.

13. Die tatholische apostolisch eromische Religion if

Die Guter, welche gegenwärtig Erzbischoffe, Bischoffe, Dideesancapitel, Seminarien, Pfarreten und Riegrien besigen, burfen nicht veräußert werden.

14. Das ligurische Bolk chrt und schaft den Sana bel. Es foll ju Genua eine Schiffswerfte fenn, und bie Republik wird eine Marine unterhalten, welche wer

pioftens aus 2 Schiffen von 74 Kanonen, 2 Fregetten und 4 Corvetten besteht. Drei Millionen find jahrlich für die Unterhaltung der Marine bestimmt.

Es wird eine allgemeine Rlaffification der Seclense

gemacht werden.

45. Die Republik deckt ihre Ansgaben durch directe und indirecte Steuern, festgesetst und vertheilt durch das Gefes. Der reine Ertrag aller Ausgaben muß 9 Milk. Lire betragen.

Eine Rechnungstommission, gemablt aus ber Natio, halconsulta, verificirt in jedem Jahre die Rechnung der

Einnahmen und Ausgaben des Staates.

Die Regierung wird, sobald als möglich, die Ause gahlung der Interessen der consoliduren Nationalschuld sicher stellen, mit Einschluß der Inseriptionen bei der St. Georgenbank. Sie legt der Consulta einen Plan zur Deckung des noch nicht liquidirten Theils der öffenes lichen Schuld vor.

16. Die Constitution gerantire die burgerliche Bratheit. Ein organisches Geset wird die Form berstimmen, wie man sich der Burger versichen und sie den Gerichten übergeben kann, weiche sich eines Berbres dens perdächtig gemacht haben.

47. Es gibt ein Nationalinstitut. Ein organischen Gefet bestimmt seine Bildung und seine Wirksamkeit.

- 18. Die Constitution garantirt benen, welche Mutibe nalguter erworben haben, ben Besit ber Guter, die an fle verlauft worden find.
- 19. Die organischen Gesete, welche durch gegenwars tige Constitution festgesett worden find, entwirft der Sesnat, und werden binnen Jahresfrift befannt gemacht.

Allein auch biese Conftitution warb bereits am 1. Dec. 1802 von neuem verandert, und zwar mit Bestimmungen, burch welche sie sich der alten Verfassung noch mehr, als die vom 26. Juny naherte. Nach bere

feiben pedfibirte ein auf 6 Inher vermählter Doge in bem regierenben Genate von 30 Verfonen.

(Auch diese Conftitution vom 1. Der. 1802 foll nache geliefert werden.)

Was schon längst Buonapartes Absicht gewesen war, ward endlich im Mai 1805 ausgesührt, wo er zu Railand sich befand, um sich die italienische Königskrone auszusesen. Bei dieser Feierlichkeit erschien auch der Doye Durazzo mit einer ligurischen Deputation. Allein noch vor der Krönung reisete wit drei Senatoren nach Genua zurück, worauf der sigurische Senat (25. Mai 1805) die Einverleisdung des ligurischen Staates in Frankreich decretirte, und Rapoleon am 4. Juny dieses Decret wit der Erklärung bestätigte, das Ligurien einen im tegrivenden Theil Frankreich bilden sollte. Es ward in drei Departements (Genua, Montebesso und der Apenninen) getheilt.

In dieser Aerbindung mit Frankreich blieb Ligueien bis nach Napoleons Berzichtleistung auf den franzosisschen Thron im April 1814. Da arschien der Lord Bentinck auf 19. Apr. 1814 in dem von den Franzsesen verlassenen Genua, stellte im Næmen Große britanniens deselbst die frühere erepublikanische Berzissung, wie vor dem Jahre 1797, her, und ere vannte zwei Drittheile des großen und kieinen Kathes. Allein, während die Genueser, gesticht auf dieses Lieus hrechen, der Anerkennung ihrer Wiederherstellung ente gen sahen, wurde, nach den Beschlüssen des Wiener Congresses, der Freistaat Genua, unter dem Namen eines Herzogthums, so wie die vormaligen kaisere lichen Leben in damselben und die Insel Caprase,

bem Könige van Sarbinien zugetheilt. Dech werd biese Einverleibung burch gewisse, ber Evngresate an gehängte, "Bebingungen" gemilberte, "welche als Basis ber Vereinigung der Staaten von Senua mit benen von Sarbinien bienen sollen."— Mit bieser Vereinigung erlosch, wie im gamzen sarbinischen Reiche, anch in Genua bie repräsentwitve Staatsform.

3) Cisalpinische Republik (1797); Italienische Republik (1802); Königreich Stalien (1805); tombarbisch venetianisches Königreich (1815).

Die Berzogthumer Mailand und Mantua we ren, als Beftandtheile ber fpanischen Erbichaft, am Ende bes franischen Erbfolgefrieges an Deftreich ges fommen, und blieben in beffen Sanben, bis Buonas parte, nach seinen Siegen in Oberitalien im Jahre. 1796, am 20. Dai 1796 bie Freiheit ber Loms barbei aussprach, und Anfangs aus ber Lombarbei Die transpabanische, und and ben vom Papfte etoberten Legationen, Bologna und Ferrara, bis etsalpinifche Republit bilbete, ju welcher legten et nach Aufbebung bes Baffenftillftanbes mit bem Bers joge von Mobena (8. Oct, 1796), Dobena und Reggio folug. Der Papft mußte, im Frieben gu Tolentino (10. Febr. 1797) bie brei Legationen, Bo logna, Ferrara und Romagna, an die neue Republik in ber Lombarbei abtreten, und ber Raifer Frang, ertanute in ben Praliminarien zu Leoben (16. Upr. 1797) bieselbe als transpadanische, und - nachdem sie am 29. Juno 1797 von Buonaparte ihre erfte Berfaf

sung erhalten hatte — im Frieden zu Campo Formio (17. Oct. 1797) als cisalpinische Republik an. Diese Republik ward aus den Provinzen Malland; Mantua, Modena, Reggio, Massa, Carrara, Bolognaz-Ferrara, Romagua, Bergamo, Brescia, Crema, Belte iln, Cleven und Bormio gebildet. Die erste Constitution derselben \*) war ein Nachbild der französstessischen vom Jahre 1797, und in derselben das demoskratische Prinzip, wie in jener, vorherrschend. Inder Spise derselben stand die Erklärung der Rechtes und Pflichten des Menschen und Bürgers.

Es warb für bie vollziehende Gewalt ein Direcs: tarium von funf Mitgliebern, und für bie gefenges bende Gewalt ein Rath ber Alten von 40 bis 60. und ein großer Rath von 80 bis 120 Mitgliebern eingefest. - Alleint taum war bet Stifter biefes Freie ftaates nach Megopten abgegangen, als ber frangofist fche Gefandte Troubé am 30. Aug. 1798 wefentliche Berenberungen in ber Verfaffung beffelben vornahm, und einen neuen Constitutionsentwiref vorlegte. erklarte in feinem Schreiben an beibe Rathe Gibatple niens (Bergl. Poffeits allgem. Beit. 1798, bie' Rummer vom 19. Sept.): "Gine Conflitution, bie get oft verlet warb, um noch einige Rraft zu behanpten, und um bie Rechte ber Burger ju ficheret eine Regies. rung ohne Mittel; gleich ohnmachtig bas: Gute authun, und bas Bofe ju verhindern; eine verbetblichen und übel verftandene Berwaltung; ein für nichts gui rechnender und außerft koftspieliger Militarfand; bie Kinangen in einem ichauberhaften Berfalle; teine repus blitantichen Sayungen, fein offentlicher Unterricht, fein Bufammenbang, teine Ginformigfeit in ben Civilgee

<sup>\*)</sup> foll nachgestefert werben. Dritter Banb.

setzen; allerwarts Mangel an Suberdination, Sorglesigkeit, unbestrafte Vergeubungen: kurz, die vollskandigste und entsetlichste Anarchie." So schilberte Arouvé den Zustand Cisalpiniens. Frankreich, sagte er, habe dies mit Schrecken gesehen, dabei aber geswünscht, daß die gesetzgebenden Rathe Cisalpiniens selbst die Mittel der Nettung anwenden mochten. Desshalb habe er (Arouvé) diese bei sich versammelt, und sich begnügt, ihnen Rath zu ertheilen. Weil sie aber sich nicht hinlänglich bevollmächtigt geglaubt, und die Shre, ihr Vaterland zu retten, von sich gewiesen hätzten; so wolle er nun mit der cisalpinischen Constitution, Regierung, Gesetzgebung und Verwaltung Versänderung en vornehmen.

Diese bestanden in der Berminderung ber Deputits ten und ber Departemente, in ber Organisirung und innern Polizei ber gefengebenben Rathe, in ber Drgast nifirung ber Gerichtshofe, in ber Bablung einer Beis fleuer als Bebingung bes Burgerrechts, in frengeren Bedingungen bei Ertheilung bes Burgerrechts an Auslander, in weniger baufigen Bahlen, und in ber Beforantung ber Boltsgefellschaften und ber Tagesblate ter. Er erklarte, bie bisherige Conftitution (vom 29. Jun. 1797) fen nur eine Art von militarifcher Anordnung, und von ber Ration auf feine Beife, weber burch unmittelbare Annahme, noch burch Ernens: nung gu ben offentlichen Aemtern, fanctionirt gewes fen. - Der Rath ber Jungern ju Mailand machte: baber, in einem Schreiben an ben Rath ber Alten, biefe Beranderungen befannt und erflarte bie neue Constitution fur bas Grundgeset ber Republit. (S. bie allgem, Beit. am ang. Orte.)

Allein nach wenigen Bochen veranberte ber fram gofifche Obergeneral ber italienischen Armee, Brune, am 19. Oct. 1798 bon neuem bie Einrichtungen bes Ervuve, indem er verschiebene Mitglieber ber gefenges benben Rathe und bes Bollgiehungebirectoriums abfebte, und andere an beren Stelle ernannte. Doch biefen Schritt Brune's befavourte bas frangofifche Directos rium officiell, mit bes Directors Ereilbarb Unterfdrift. (Bergl. Allg. Beit. 1798, vom 26. Dec.) Der frangofische Regierungetommiffait Rivaud erließ beshalb (G. ebenbafelbft) eine Proclamation an bas tisalpinifche Bolt, in welcher es heißt: "bag bie frang. sofifche Regierung zwar bie Mangel ber erften cibalpis nischen Conftitution eingesehen und gewünscht babe, baff biefe Rangel ohne Erschutterungen und Unruhen bate ten abgeanbert werben mogen; baß fie aber bie Bes rechnungen einiger Manner nicht billige, welche mit weniger Gifer nach ber Bervolltommnung ber eibalpis nischen Regierung, als barnach, felbft gu regieren, getrachtet, und bie Gewalt ber Kriegemacht babei ges migbraucht hatten." Darauf fuhr'er fort: "Ihr follt unabhangig und frei fenn; bas 'ift ber Bunfc ber Matur; bas ift ber Bumfch bes frangofischen Boltes. Ihr foft in Rudficht auf bie Grundgefete eurer Res publit bas Recht ausüben, welches euch eure Souverainetat ertheilt."

Die neue Gestaltung Cisalpiniekt ward aber durch ben im Frühjahre 1799 zwischen Destreich und Frankteich beginnenden Krieg verhindert. Die cisalpinische " Republik ward bei den Siegen der Bestreicher und Russen in Oberitalten dis zum Siege Buonaparte's dei Marengo (14. Jun. 1800) aufgehoben. Nach diesem Siege gab der damalige erste Consul Frankreichs ber erneuerten Republik (18. Jun.) eine proviforische Regierung. Sie warb (9. Febr. 1801) im Luneviller Frieden von neuem anerkannt von Destreich,
und ber Thalweg ber Etsch ihre Grenze gegen bie
Grenzen Destreichs in Italien.

Darauf verfammelte ber erfte Conful eine Staats consulta berfelben von 450 Perfonen (29 Bifchoffe, 33 Pfarrer, 46 Rechtsgelehrte, 31 Gelehrte, 31 Rauflente, 12 Departementsabminiftratoren, 40 Stabtebe putirte, 48 von der Nationalgarde, 27 von den Linientruppen, 150 Notabeln, 6 von bem Regierungsausfcuffe, und 31 von ber bisherigen proviforischen Confulta) im December 1801 ju Epon, mo am 28, Jan. 1802 bie neue Conflitution ber nunmehrigen itas lienischen Republik ausgesprochen, und ber erfte Conful zu ihrem Prafibenten emannt warb. Entschieden behauptete Diese Constitution in ihren brei. Bablcollegien: ber Grunbeigenthumer, ber Belehrten, und ber Raufleute eine wesentliche Berschiebenheit und einen bebeutenben Borgug por ber frangofischen Constitution vom Jahre 1799, und nicht ohne Grund mar bie Meinung, bag man in biefer italienischen Conftitution einen Bersuch machen wollte der, wenn er gelange, auch auf Frankreich übergetragen werben tonnte. Entschieben gebort biefe Conftie, tution im Gangen ju ben beften ber neuern Beit, wenn gleich ihr politischer Charafter theils aus ber bamaligen Stellung Cisalpiniens ju Frankreich, theils aus der individuellen Denkart bes bamgligen erften. Confuls gundchft erklart werben muß.

# e) Conflicution vom 28. Januar 1802.

. . . . . . 7<sup>2</sup>

#### Erfter Titel.

#### Bon der italienischen Republik.

- 1. Die romffdstatholifche apoftolifche Res ligion ift die Staatsveligion.
- 2. Die Souverginetat beruht auf ber Gefammtheit ber Burger.
- 3. Das Gebiet der Republik wied in Departemente, Diftricte und Gemeinden eingetheilt.

# Sweiter Litak

#### Bon bem Bargerrecht.

- 4. Jeber von einem eisalpinischen Bater geborne, und auf bem Geblete ber Republit mobnhafte Mann wird bei feiner Bollichrigfeit ber Burgerrechte theilhaftig.
- 5. Des nähllichen Reches wird jeder Fremde theils haftig, ber, im Bufige eines Grundeigenthums, oder eis nes Industries oder eines Landelspradliscments auf dem Geblete der Republif, 7 Jahre nach einender sich in derselben aufgehalten, und erklärt hat, daß er elsalpis nischer Bürger sepn will.
- 6. Unabhangig von der Bedingung des Aufenthaltsbewilligt das Geset die Naturalisation auch denjenigenbie sich über ein beträchtliches Sigenthum auf dem Ges
  biete der Republit, oder über eine ausgezeichnete Ges
  schicklichkeit in den Wissenschaften und Kunften, die blos
  mechanischen Kunfte mit eingeschlossen, oder über der Republit geleistete wichtige Dienste gehörig ausweisen konnen.
- 7. Die alteren Naturalisationen find erft dann gule tig, wenn sie mit vorstehenden Bedingungen übereinstime ment befunden worden find.
- 8. Das Gefes bestimmt die Zeit der Minderjährige Leit, den Betrag des Eigenthums, das seber haben muß, um des Namens und der Rechte eines Bargers theile

haftig zu sepn, imd endlich die Ursachen, durch welche die bürgerlichen Rechte suspendirt werden, ober berloren gehen.

9. Es bestimmt gleichfalls die Verfertigung eines bars gerlichen Registers. Slos die darin eingeschriebenen Burs , ger sind zu sonstitutionellen Stellen wählbar.

#### Dritter Titel.

#### won ben Collegien.

- 10. Drei Bahtcollegien, 'namlich bas Collegium ber Grund eigenthumer, bas ber Gelehrten, und bas ber Sandelsleube, find bas erfte Organ ber Nation nalsouveraincidt.
- 11. Auf die Einladung der Regierung versammeln sich die Collegien wenigstens einmal alle zwei Jahre, um ihre Zahl zu ergänzen, und um die Mitglieder der Staats-Consulta, des gesetzebenden Körpers, der Revissions, und Cassationsgerichte, und die Rechnungs', Kommissarien zu ernennen. Ihre Sitzung kann nicht über wierzehn Tagesdauern.
- 12. Sie Berathfchlagen ohne Discuffion, und burch geheime Stimmenablegung.
- 13. Die Sigung eines Collegiums ist nur in sofern gultig, als ein Duittheil aller Mitglieder anwesend ist.
- 14. Bet jeder ordentlichen Sigung der Collegien übers reicht die Reglerung einem jeden derfelben das Berzeichs niß ber erledigten Stellen, und Nachwelsungen in Bertreff der zu machenden Ernennungen. Die Collegien können die schriftlichen Ansuchungen derzenigen, welche bestimmte Ansprüche um aufgenommen zu werden aus sühren, geradezu annehmen.
- 15. Sie beffatigen ober verwerfen bie Denunciation nen, welche nach ben Artifeln 109, 111 und 114 an fie gelangen.
- 16. Sie entscheiben über die Constitutionsartifel, well the ihnen von dem Staatsrathe vorgeschlagen werden.

17. Die Mitglieder eines Jeben Collegiums muffen venigstens dreifig Jahre alt fepn: sie werden auf les benslang gewählt.

18. Icboch hort man auf, Mitglied eines folden. Collegiums ju fenn:

- 1) durch gesehlich erwiesenen betrügerifchen Banterot:
- 2) durch eine ohne rechtmäßige Urfache verlängerte, und während drei auf einander folgender Sigun, gen des Collegium's, wovon man Mitglied ift, dauernde Abwesenheit;
- 3) durch eine, ohne Genehmigung ber Regierung ges. fchehene, Annahme eines Dienstes bei einer frems den Macht;
- d) burch die Fortdauer der Abwesenheit ans der Respublit, sechs Monate nachdem man auf gesesliche Weise guruckberufen worden ist;
- 5) burch alle die Ursachen, welche bas Burgerrecht verlieren machen.
- 19. Jedes Collegium übergibt, ebe es fich trennt, des Protocoll seiner Sigung der nachftfolgenden Cenfur.

#### Bierter Titel.

## Bom Collegium ber Grundeigenthamer.

- 20. Das Collegium der Grundeigenchamer (Possidenti) besteht aus 300 Burgern, welche aus allen Elegenthamern in der Republik auserwählt werden, die, an liegenden Grunden, ein jährliches Einkemmen von wesnigstens 6000 (Malländer) Lire \*) haben. Ihr Verstammlungsort, während ber ersten zehn Jahre, ist Maisand.
- 24. Jedes Departement hat das Recht, in dem Collegium der Grundeigenthumer wenigstens eben so viele Mitglieder zu haben, als die Bevolkerungszahl angibt: Eines auf dreißigtausend Wenschen gerechnet.
  - \*) Ein Mailanber Lire beträgt ohngefahr 21 1/2 Kreuger Reichsgelb.

- 22. Benn fich in einem Departement teine hinrelichend große Anzahl von Burgern befindet, welche bes nach bem 20. Artikel erforderliche Bermögen besigen; so wird diese Bahl aus einem viermal fo großen Bergeicht niß der größten Sigenthumer des Departements ergangt.
- 23. Bei jeder Sigung ergangt fich bies Collegium selfft, nach dem Verzeichniß des Grundeigenthums, well ches es das Recht hat von der Regierung zu verlangen.

24. Es wahlt aus feiner Mitte 9 Mitglieder, aus welchen bie Cenfur bestehen foll.

25. Es macht, nach der Stimmenmehrheit, ein breit saches Berzeichniß zur Wahl derjenigen Staatsbeamten, welche im 11. Arrifel bemerkt sind, und überreicht solt ches der Censur.

## Fünfter Titel.

## Bom Collegium ber Gelehrten.

- 26. Das Collegium der Gelehrten (Datti) besteht aus 200 Burgern, die unter den berühmtesten Mannern aus allen Arten von Wissenschaften und freien oder mes hanischen Künsten, oder aus den durch ihre Lehre in Kirchensachen, oder durch ihre Kenntnisse in der Moral, in der Geschgebung, in der Staatskunft und in der Staatsberwaltung ausgezeichnetsten Mannern erwählt werden. Ihr Bersammlungsort, in den ersten zehn Jahreen, ift Gologna.
- 27. Bei jeder Sigung abergibt dies Collegium ber Censur ein dreifaches Berzeichnif von Burgern, welche die im vorigen Artifel benannten Eigenschaften haben, und nach welchem die Censur zu den erledigten Stellen ernennt.
- 28. Es wählt aus seiner Mitte 6 Burger, welcht jugleich Mitglieder der Cenfur sind.
- 29. Es fest, nach relativer Stimmenmehrheit, ein boppeltes Berzeichnis von Mannern zu der Wahl der im 11. Artikel gedachten Staatsbeamten auf, und überr reicht es der Censur.

#### Sedster Eitel. ...

#### Bon bem Collegium ber Raufleute.

- 30. Das Collegium ber Raufleute (Commercianti) Sefteht aus 200 Burgern, Die unter ben im beften Sres bit ftebenden Raufleuten und burch bie Bichtigeet ihres Bewerbes ausgezeichnetfen Fabritanten gewählt werden. Ihr Sie ift, mabrend der erfton john Jahre, ju Brescia.
- t :31. Bei feber Steung ergangt fich bies Compgium felbft, mit Suife ber Rachmeifungen, malthe et mon ber Regierung ju forbern bas Recht hat.
- 32. Der 28. und 29. Artifel gelten auch für Dies Collegium. .

#### Siebenter Litel.

## Bon ber Cenfur.

- 33. Die Cenfur ift eine Commiffion von 24 Ditts gliedern, welche durch Die Collegien ernannt find, auf Die Art und in ben Werhaltniffen, die En ben Amiteln 24. und 28. angegeben find. 3hr Gig ift, in ben ets ften gebu Jehren, ju Eremona.
- 34. Sie verfammelt fich nothwendiger Beife fauf Lage nach ber Sigung ber brei Collegien.
- 35. Sie ift nicht langer als gehn Lage verfammelt, und ihre Sigungen find nur in fofern gullig, als 17 Mitalieber anwesend find.
- 36. Rach ben von ben Collegien eingeschickten Bers geichniffen ernennt fie ju ben conftitutionemaßigen, im Artitel 11. angezeigten, Staatsamtern, nach ber abfor luten Stimmenmebrbeit.
- 37. Sie macht bie Bahl der Staatsbeamten tund. welche nach der absoluten Stimmenmehrbeit durch die drei Collegien ernannt worden find.
- 38. Sie ernennt ju ben eriebigten Stellen in bem Collegium ber Gelehrten, bem 27. Artifel gemag.

- 39. Sie muß die Ernemungen, welche ihr durch bie Confitution anvertraut find, in dem fur ihre Gigungen festgesehten Zeitraum vollenden.
- (\_ 40. Sie ubt die Berrichtungen aus, welche ihr durch die Confitution, nach den Artikeln 109, 111 und 114 : ibertragen find.
- 41. Die Cenfur wird bei jeder ordentlichen oder außers ordentlichen Sigung der Wählervollegien erneuert.
- 42. Die Acten der Cenfur muffen den Collegien in ihrer nächstfolgenden Sigung worgelegt werden.

#### Achter Titel.

## Bon ber Regierung.

- 43. Die Regierung ift einem Prafibenten, einem Biceprafibenten, einem Staatsrath, Minis fern und einem Gefchgebungsrath, nach ben einer jeden Stelle zugetheilten Befugniffen, anvertraut.
- und kann unbestimmt wieder gewählt werden.
- 45. Der Praftbent gibt bie erfte Anregung ju alles Gefesen, gemaß bem Artitel 76.
- 46. Er hat ebenfalls die Initiative aller diplomatis
- 47. Ihm ift ausschließlich die Bollziehungsgewalt aufs getragen, welche er mittelft der Minister ausübt.
- 48. Er erneunt die Minister, die Civil, und diplos matischen Agenten, die Oberbefehlshaber der Armee und die Generale. Das Gesch bestimmt die Beforderungs, weise der Officiere von niederm Grad.
- 49. Er ernennt den Biceprafidenten, welcher, in seiner Abwesenheit, seinen Plat im Staatsrath eine nimmt, und ihn in allen Theilen, welche er ihm anverstrauen will, reprasentiet. Ift er einmal ernannt; so tann ihm während der Prasidentschaft bessen, der ihn ernannt hat, die Stelle nicht genommen werden.
- 50. In affen gallen, da die Praffdentenftelle erler diet wird, ift solche in allen ihren Befügniffen von dem

Bleepröfibenten sa lange gu verschen, bis ein neuer Ded. steen gewählt senn wird.

- 51. Die Staatssiegel sind dem Prafibenten anverstrant. Ein Staatssetretar, den er mahlt, und welcher Rang eines Raths hat, muß, bei seiner personlichen Berantwortung, ihm innerhalb drei Tagen die von dem Gesetzehungscorps sanctionirten Gesetze vorlegen, das Staatssiegel darauf drucken, und sie kund machen.
- 52. Chen dieser Staatssetretat contrassignirt die Unsterzeichnung des Prafidenten, und halt ein besonderes Register über seine Erlasse.
- 53. Der Schalt des Prafidenten ist 500,000 Mais lander Lire; des des Viceprasidenten ist 100,000 gedaces err Live.

#### Reunter Titel.

#### Bom Staatsrath.

- 54. Der Regierungs; oder Staatstath (Consulta di Governo) besteht aus 8 Burgern, die wenigstens 40 Jahre alt, von den Collegien auf Lebenslang gewählt, und durch wichtige Dienste, die sie zwor schon dem Basterlande geleistet haben, ausgezeichnet seyn mussen.
- 55. Der Prafident führt in dem Staatsrath ben Borfis. Ein Mitglied dieses Maths, den der Prafident aus demselben ermahlt, ist Minister der auswärtigen Ansgelegenheiten. Dieser führt, in Abwesenheit des Prafis denten, den Borfis im Staatsrath.
- 56. Der Staatsrath hat befonders ben Auftrag, bie biplomatischen Bertrage, und Alles, was auf auswars tige Staatsangelegenheiten Bezug hat, zu prufen.
- 57. Alle Verhaltungsbefehle in Bezug auf Unterhands lungen mit auswärtigen Mächten werden in dem Staatse rath erörtert; und die Verträge sind nicht eher gultig, als nachdem sie von der Stimmenmehrheit des Staatse raths bewilligt worden sind.
- 58. Benn die Regierung, aus Grunden der Sichers heit fur die Republit, die Berhaftung irgend einer vers

dageigen Berson antefohlen hat; to muß ber Praftbent, innerhalb zehn Tagen, dieselbe vor die gehörigen Gereichte Kollen, oder, in Botracht ber besondern Umstände, worin fich der Staat bestacht, obn dem Staatsrach in Bewer zu Bevilingerung dieser Frist erhalten, welche von dom Prastoaten und von der Mehrheit der Riv-glieder bes Staatbraths unserzeichnet seyn muß.

- 59. Ein gleiches Deeret ift ebenfalls nothwendig, wenn es barum ju thim ift, aus ber Sauptstadt ber Republit irgend einen Burger, welcher die Ruhe ber felben fiort, ju entfernen.
- 60. Alle besondre Maasregeln, wozu die Sesugust nicht aus dem Text eines allgemeinen Gesetzes erhell, und wozu man die Grunde von der Sorge für die Sie cherheit des Staats hernimmt, erfordern nothwendig ein besonders Decret ves Staatsraths.
- 61. Wem die Sichrecheit des Staats erfordert, daß ein Departement außerhalb der Constitution gesetzt were de, oder wenn der Ausstand irgend eines bewassingen Corps, oder das Betragen irgend eines hohen Staats beamten, eine außervordentliche Maasregel jum Wohl des Staats erforderte; so muß die Bollmache dazu zuvordurch ein Beeret des Staatsraths ertheilt worden sepn.
- 62. Jedes Decret des Staatsraths gile immer int allein von dem besondern Kall, der es veranlaßt hat.
- 63. Der Podfibent, gibt ausschließlich bie erfte In regung ju allen Geschaften, bie im Staatsrath vorzetragen werden; und seine Stimme glebe ben Ausschlag in allen Berathschlagungen.
- 64. In bem Fall, daß die Prafidentenftelle durch Ablauf der gesehlichen Zeit, oder durch freiwillige Merderlegung, oder durch Tob erledigt wird, erwählt der Staatstath wieder einen Prasidenten durch absolute Stimm menmehrheit; und zwar innerhalb acht und vierzig Stumden, so daß er nicht auseinander gehen darf, ohne die Wahl vollendet zu haben: Der Viceprasident führt bet dieser Signns den Vorsig fatt des Prasidenten.

65. Der Gehaft der Mitglieder des Staatsraths if.

## Behnter Litel.

#### Bon ben Miniftern.

- 66. Die Minister werden von dem Prafibenten er, wählt, welcher fie auch wieder entlaffen kann.
- 67. Die Regigrung tann einen Oberrichter ber Mition ernennen, welcher von Rechtswegen Justizmie nister ist. Er wird von dem Prasidenten ernannt, tann aber seine Stelle nur durch freiwillige Niederler gung berfelben, oder durch Verurtheilung verlieren.
  - 168. Dem Oberrichter tommt befonders gu:
    - 1) über die Art bes Geschäftsgange in den Gerichtehofen besondre Anordnungen zu treffen;
  - der Richter, der nachläßig ift, oder der fich nicht, ber Warbe feines Amts gemäß beträgt, auf eine halbes Jahr lang von den Ausübung des Amts fuspendiren zu können;
  - 5) das Archt, den Borfit in dem Kaffationsgerichte mit einer überwiegenden Stimme ju führen, wenn ihn die Regierung dazu auffordere.
- -69. Wenn die Regierung es bienlich finder, einem Stagtsfetretär für die Justiz zu ernennen; und ihm diedn Kach anzuvertrauen; so behalt zwar der Oberrichter seinen Titel, hort aber auf, die Amtsverrichungen zu verzi walten. Der Staatsfetretär für die Justiz verwaltet; alsbann die Verrichtungen des Justizministers, ohne dar Borgüge des Oberrichters zu genießen.
- 70. Der Minister der auswärtigen Berhalten nisse wird nothwendig aus den Mitgliedern des Staatse raths genommen, nach der Wahl des Prassenten, welcher ihn ernennt, und nach seinem Gutdunken wieder absetz.
- 71. Ein Minister ist besonders mit der Verwaltung, des öffentlichen Schabes beauftragt. Er macht über die Einnahmen, vererdnet die Geldversendungen

and die Sezahlungen, welche burch bas Gefet genehr migt find. Aber er kann teine Bezahlung gestatten, ale

- 1) traft eines Gefetes, und nicht über die zu einem bestimmten Gegenstand der Ausgabe besonders ans gewiesenen Fonds hinaus,
- 2) auf einen Befdluß ber Regierung, und
- 3) laut einer Amveisung eines Minifters.
- 72. Er muß, unter seiner eignen Berantwortlichteit, von sedem Jahre, die Generalrechnung des öffentlichen Schages den Commissavien der Oberrechenkammer, in der letten Salfte des folgenden Jahres vorlegen.
- 73. Jeder Minister muß in sedem Jahre die spezie ficirten, von ihm unterzeichneten, Rechnungen seiner Ausgaben tund machen.
- 74. Reine Acte der Regierung fann Galtigfeit bar ben, wenn fie nicht von einem Minifter unterzeichnet ift.

#### Gilfter Titel.

## Bom Geschgebungerath.

- 75. Der Gesetzebungsrath kann aus nicht weniger als 10 Burgern bestehen, die wenigstens breißig Jahr att find, von dem Prassdenten erwählt werden, und die nach drei Jahren von ihm wieder entlassen werden kommen.
- 76. Die Mitglieder dieses Raths haben eine berath. Schlagende Stimme über die Geschesentwürfe, die von dem Prafidenten vorgeschlagen worden sind, und die nur durch absolute Stimmenmehrheit gutgeheißen werden konnen.
- 77. Sie haben eine rathgebende Stimme in allen andern Angelegenheiten, wenn der Prasident es für bienlich findet, sie um Nath zu fragen.
- 78. Ihnen ist besonders aufgetragen: die Verfassung der Geseichentwürfe; die Auseinanderlegung der Gewegigrunde, welche die Veranfassung dazu gegeben haben; die Conferenzen mit den Sprechern des Gesetzgebungsscorps; und die darauf Bezug habenden Erbrierungen, den Artikeln 87 und 88 gemäß.

79. Die Minifter tonnen, wenn es ber Prafibene verlangt, bem Gefegebungerath beimobnen.

80. Der Behalt eines jeden Rathe ift 20,000 Lire.

#### Bwolfter Titel.

## Bom gefetgebenben Rbrper.

- 81. Der geschiedende Korper besteht aus 75 Mite gliedern, die wenigstens dreifig Jahre alt sind. Das Gesch bestimmt die Zahl der Mitglieder, welche dagu aus jedem Departement gewählt werden follen, nach Berhaltnif der Bevolkerung. Die Halfre zum wenigsten muß außerhalb des Collegiums genommen werden.
- 82. Er erneuert sich alle zwei Jahre zum brieten : Theil. Der Abgang des ersten und des zweiten Dritz theils wird durch das Loos bestimmt; nachher wird solz wer durch die Anciennetat bestimmt.
- 83. Die Regierung beruft den geschgehenden Körper gusammen, und vertagt besten Gigungen; biese durfen jedoch nicht weniger als zwei Mopate in jedem Jahre währen.
- 84. Der gefetgebende Korper tann nicht berathschla, gen, wenn nicht mehr als die Salfte aller Mitglieder jugegen ift, die Sprecher ungerechnet.
- 85. Die Mitglieder der Collegien, des Staatsraths bes Gefetgebungsraths und die Minister haben das Recht, ben Sigungen des gesetgebenden Korpers auf der ihnen besonders bestimmten Tribune beiguwohnen.
- 86. Der geschgebende Körper ernennt aus sciner Mitte eine Kammer von Sprechern, deren Zahl nicht weniger als 15 seyn darf. Jeder von der Regierung überschiedte Geschesentwurf wird gedachter Sprechercoms mission mitgetheilt.
- 87. Diese Commission praft ben Entwurf, bespricht fich barüber in ber Stille mit ben Rathen der Regierrung, und legt dann dem gesetzebenden Körper ihr Bostum jur Genehmigung oder Berwerfung des Gesetzers schlage vor.

11138. Sierauf wird der Entwurf vor dem versammels ten gesehgebenden Corper von zwei Sprechern desselben und von zwei Rathen der Regierung debastirt.

89. Der gesetsgebende Korper berathschlagt ohne Der batten mit geheimen Abstimmung, und nach absoluter Stimmenmehrheit; die Sprecher haben dabei teine Stimme.

98. Die Kundmachung des Gesches geschicht durch die Regierung, brei Lage nach der Entscheidung des gentaugebenden Körpers.

91. Bahrend Diefer Zwifchenzeit fann bas Gefet, ale conftitutionswidrig, Elagweife benunder werben.

92: Die Dennisiation hemmt einftweisen die Kunbsinneitung und die Birtung bes Geses.

93. Der Gehalt der Mitglieder des gesetzgebenden Kerpers ist 6,000 Mailander Live; jener der Sprecher ift 9,000 Lire.

## · Dreizehnter Sitel.

#### Bon ben Gerichten.

94. Die Streithandel swischen Partitularen tonnen burch Schiederichter abgethan werden; von ihrem Urstheil tann man nicht appelliren, noch Cassation suchen.

95. Bon zwei einander gleichlautenden Urtheilssprüfchen tann man nicht appelliren; die Revision hat allein in dem Fall, wenn zwei Sprüche einander entger gen find, Statt.

96. Das Caffationsgericht vernichtet

1) die Urtheilssprüche ohne Appellation, in denen die Formen verletzt sind, und die ein offenhares Benfahren wider das Geseh enthalten;

2) erkennt es über die Gesuche um Berweisung von einer Gerichtesftelle jur andern wegen rechtmäßigen Berdachts gegen die öffentliche Sicherheit;

3) entscheidet es über die Frage der Incompetenz in Eriminalsachen, und über die gegen ein Gericht vorgebrachten Anklagacten; 4) gibt es ben Colligion die Acton bes Geseggebungs, eprps ober ber Regierung an, weiche Ammagung der richterlichen Gewalt mit sich führen, ober die

97. In Berbrechenssachen find peinliche Gerichte borhanden; was die Berbrechen, welche Strafen an Leib voer Ehre nach sich ziehen, betrifft, so lagt ein erstes Geschwornengericht die Anklage zu, oder verwirft sie; wird sie zugelassen, so erkennt ein zweites Geschwornenz gericht das Berbrechen auf, und bewährt es, und die Richter wenden sofort das Gesch an; von ihrem Spruche tann man nicht appelliernt

98. Das Gefet Bestimint die Organisation, die Comspetens, die Territorial, Jurisdiction, die Verrichtungen der Gerichtschiffe, und den Gehalt der Richter.

und 99. Des Gefen fant die Beganificion ber Gefichmore nengerichte und ben Zeitpunct ihrer wirklichen Eine Mrung fent, ber uder aben gehn Jahre verschoben were ben bang.

niffed Die Fragen, welche bie Stanseverwalting bes Effen, find non der besochbern Competenz des gesetzges benden Raths.

101. Die Saussiumsetammern sprechen sugmae

102. Meber militabiftif Berbrechen wird von Ariegse nachten, bem Militageffinduche gemäß, gerichtet.

fonsgeriches werden bort ben Collegien ernannt; die Mitr glieden der Appellationsgerichte, die ordentlichen Richter und die Friedensrichter werden voll della Gesetzgebungs, nach emannt, nach den Liften, died ihnen won den Case facionar, Revisions und Appellationsgerichten vorgelegt worden find Das Gesetz bestimmt die Verspreigung dies Lep Listendie

fie werben nur wegen Fehler, die auf ihr Amit Gejug haben) undenin ben Sallen, wo man bas Bugerrecht wetlurf' algafen,

## Biergehister Mitelie et : : [b

Bon der Berbindlichfeit der Staatsbeamten.

105. Die Amtsverrichtungen der Mitglieder der Cole legien und der Censur, des Prandenten und des Bices prasidenten der Regierung, der Mitglieder des Staatse raths, des Gesegebungsraths, des Gesegebungscorps, der Rammer der Sprecher, der Revisionse und Kassationsgerichte, sind keiner Berantwortlichkeit unterworfen.

106. Bas perfonliche und folche Berbrechen berrifft, bie fich nicht von der Ausübung befagter Aemter herleis ten; fo werben die Beschuldigten von den Berjammlungen, ju denen fie gehoren, ben daju befugten Amteftels len jugewiesen.

107. Die Minifter find perantwortlich:

4) får bic von ihnen unterzeichnete Arten der Res

2) für die Michtvollziehung ber Gefete ind bev ble Staatsverwaltung betreffenden Berordnungent nach

3) for ertheilte besondere Befehle, die der Cunftitus Berordnungen in handhabenden Berordnungen

inidpifür Beruntrenung ber Stanierinfanfte.

108. Die Regierung, die Kimitier der Spreckt, das Caffationsgericht, geden, jedes in den ihm zustehene den Gegenständen, die verfasstungswödrigen handlungen und die Bergeuber des Staatsvermbgens den Gerichtstäden an. Wenn zwei Collegien erklären, daß die Ansgabe in Betracht gezogen zu werden verdient; so wird sie der Censur zugewiesen,

109. Machinder Erklärung den zwei Collegien unterfucht die Cenfuridie Alagen, venfort die Zeugen, fadet die Angeliagiene vor, und schieft foldes wenn sie die Antlage gegründet glaubt, dem Revisionsgerichtign, das ohne Appellation und ohne Anfaruch an Urtheils. Cassation spricht.

110. Bie auch bas Urtheil ausfallen maga fo seer liert ber Beamte burch bas Decret, nittelfen beffen bie

L HORE !

Cenfur die Antlage gulaft, feine Stelle, und wird auf vier Jahre gu jedem offenelichen Amt untuchtig.

111. Außer ben in dem 108. und dem 109. Artifel vorhergefehenen Klagefällen, tann die Censur unmittele bar der Regierung zu erkennen geben, daß ein Beamter das Jutrauen der Nation verloren, und daß er das Staatsvermögen verschleudert habe. Diese Mittheilung ift geheim.

112. Die Regierung seht entweber ben angegebenen Beamten ab, ober erbffnet burch eine Botichaft an die Collegien die Grunde, warum sie mit der Cenfur nicht gleicher Meinung ift.

113. Stimmen die Collegien ber Meinung ber Res gierung bei, so fchreiten fie über die Klage gur Tages, ordnung; find fie ber Meinung ber Censur, so weisen sie die Botschaft der Regierung der nachten Censur zur Ungersuchung zu.

414. Die zwaite Censur untersucht, nach dem Botum der beiden Collegien, den Grund der Anklage, verhört den Angeklagten und die Zeugen, und wenn sie die Anklage gegründet glaubt, so weift sie den Beschuldigten dem Arri. 110 angezeigten Wirkungen.

115. Die Sivils und Rriminalrichter werden wegen Bergehungen, die ihr Amt angehen, von dem Caffationsa gericht gleichfalls dem Revisionsgericht zugewiesen,

# Funfzehnter Zitel.

## Allgemeine Berfügungen.

416. Die Constitution erkennt keinen andern burgers lichen Unterschied unter den Burgern, als der von der Berwaltung ber öffentlichen Aemter herrührt.

117. Rein Einwohner bes cisalpinischen Gebiets barf in der freien Ausübung feines besonderen Gottesdienstes gehindert werden.

118. Berhaftung, ohne einen vorgangigen Befehl. einer obrigfeitlichen Stelle, bin das Recht dazu hat, ift

ungaftig; es ware benn, daß der Belinquent auf der That ergriffen wurde. Aber auch in diesem Falle tann die Verhaftung erst durch einem nachhertgen, auf hinreit dende Anzeigen gegrunderen, Beschluß einer dazu bes fugten Annestelle gattig gemacht werden.

119. Die Republik erkennt keine Privilegien ober andre Sinschaftungen bes Kunftsleißes und des innern und außern Sandels, als solche, welche auf das Geset armandet find.

120. In der gangen Republik ift einerlei Gewicht, Maas, Mange, peinliches und bargerliches Gefeg. Eben fo muß auch Einformigkeit in dem Grundsteueranfag und in dem System bes erften öffentlichen Umerrichts feyn.

121. Ein allgemeines Nationalinstitut ift beauftragt, Entdeckungen zu sammeln, und Runfte und Biffenschaft ten zu verbolltommen.

- 122. Eine Nationals Oberrechenkammer bestimmt und Temahret die Rechnungen über die Einnahmen und Aussgaben der Republik. Diese obrigkeitliche Seelle besteht aus 5, durch die Collegien ernannten, Männern. Sie ernenert sich dadurch, daß alle zwei Jahre ein Mitglied ausstein; die Mitglieder sind ohne Einschrändung wieder erwählbar.
- 123. Das besoldete heer ift den Berfügungen der Staatsverwaltung untergeordnet; die Rationalgarde ift nur den Gesetzen untergeordnet.
- 124. Die dffentliche Gewalt ift wefentlich gehore chend; tein bewaffnetes Corps tann beenthichlagen.
- 125. Alle Schulden und Forderungen der ehemaligen Propingen, die jest zur eisalpinischen Republik ger horen, find von der Republik anerkannt. Das Geset bestimmt biejenigen Anordnungen, welche die Schulden einzelner Gemeinden erfordern konnten.
- 126. Der Raufer von Nationalgurern, wo biefelben sich auch herschreiben indgen, tann, fo wie er einmal nach einem gesehlich getroffenen Kauf in deren Besit ift, unter teinem Borwand mehr in dem ruhigen Genuß ges fort werden; es bleibt jedoch dem britten reclamirenden

Theile unbenommen, fich um Entschädigung an den of: fentlichen Schat ju wenden.

127. Das Geseh weißt auf die noch nicht vertauf, ten Nationalgüter die Einfünfte an, welche für die Bisschöffe, ihre Kapitel, die geistlichen Seminarien, die Pfarrer und das Bauwesen der Hauptkirchen erforders lich sepn mögen. Man tann die Bestimmung derselben nicht abandern.

128. Wenn nach einem Zwischenraum von drei Jahr ren der Staatsrath die Berbesserung irgend eines Conskitutionsartifels für nöthig findet; so schlägt er solche den Collegien vor, welche darüber entscheiden.

# Organisches Geset über Die Geistlichkeit.

#### Erfter Zitel.

Bon ben tatholifden Geiftlichen.

- 1. Die Bischoffe ber cikalpinischen Republik werden bon der Regierung ernannt, und vom heiligen Stuhl eingeset, mit welchem sie frei über die geiftlichen An; gelegenheiten verlehren.
- 2. Die Pfarrer werden, unter Genehmigung ber Regierung, vom Bischoff erwählt und eingefest.

Der Bischoff tann, nachdem es das Bedürfniß der Didees erfordert, die erledigten Pfarreien mit Coadjustoren verschen.

3. Der Bischoff tann bie für die geistlichen Bedürfe niffe der Ablter nothige Zahl von Geistlichen, als Pfrunds mer, Kapellane, Legaten, anstellen.

#### 3meiter Titel.

#### Beiftliche Stiftungen.

1. Die Grangen der Dideefen find keiner Meuerung unterworfen. Allenehalben wo sie etwa verandert wor, den sind, soll über ihre Wiederherstellung Abrede mit dem heiligen Stuhl getroffen werden.

- 2. Iche Didees hat ihr Kapital, bas zu einer Mes propolitan, oder Kathedralkirche gehört, und dem zufolge ausgesteuert ist.
- 3. Der Besis ber Canonicate, und andrer nicht verstaufter geistlicher Pfrunden, welche ganz, oder zum Theil in Beschlag genommen oder beset worden sind, verbleibt den Bischöffen, Kapiteln und Pfarrern; man gibt ihnen die Archive und die Papiere, welche ihre gegenwärtigen Guter und respectiven Aemter betreffen, zuruck.
  - 4. Jebe Kathebraltirche genießt, unter ber Aubefferung als Bauten, einen Fond zu ben nothigen Ausbefferung gen, und ber Bestreitung des darin zu haltenden Gotzesbienstes.
  - 5. Jede Didces hat ihr bischofliches Seminarium, bas gehörig ausgesteuert, und zur Erzichung der Beistslichtete bestimmt ist, welche, den kanonischen Gebrauchen gemäß, der Gewalt des Bischoffs anvertrant ist.
  - 6. Die Gater und Aussteuern fur die Bisthumer, Rapitel, Seminarien und Rirchenbauten, follen innet: halb dei Monaten festgefest werden.
  - 7. Die Conservatorien, Hospitaler, milbe und anbre fromme Stiftungen, werden von einem verwaltenden Rath der disentlichen Wohlthätigkeit dirigirt, von well dem der Bischoff jedesmaliger Prasident ist, wenn solche von Sciten der Bischoffe eingesetzt waren; an Orten, wo es keine solche Stiftungen gibt, soll der Bischoff immer Mitglied der Verwaltung seyn.
  - 8. Die Beräußerung und Sequestrirung ber vom Gesch zur Aussteuer ber Bisthumer, Rapitel, Seminar rien und Ricchenhauten angewiesenen Guter soll nicht mehr Statt finden. Die gegenwärtig von diesen Gu sammtheiten und von den Pfarrern besessenen Guter soll sen nicht verkauft werden können; den Individuen von aufgehobenen Gesammtheiten werden durch wirksame Mittel die Auszahlungen der zugestandenen Pensonen zugessicher werden.

#### Dritter Titel.

## Rirdengudt', Cinridtung.

- 1. Die Rangleien der Bischoffe und ihre respectiven Archive werden beibehalten. Die nothigen Beamten gur Auftechthaltung der Regeln ihrer Einrichtung, und der Disciplinar Borschriften, welche eingeführt worden find, um die Geiftlichkeit den Züchtigungen und kanonischen Strafen zu unterwerfen, werden ihre Lemter verwalten.
- 2. Der Bischoff kann den geistlichen Delinquenten zur Ponitenz in ein Seminarium oder Kloster verweissen. Ist das Aerbrechen wichtig, so untersagt er ihm die Ausübung seines Ames, und halt die Einkunfte seiner Pfründe zurück, um die Besoldung dessenigen, wels der sie einstweilen versieht, und die mit der Pfründe verbundenen Dienste beforgen muß, dadurch zu sichern. Benn der Schuldige den Gehorsam versagt; so wendetsich der Bischoff an den weltlichen Arm.
- 3. Wenn ein Geistlicher in der Führung seines Ames die öffentliche Ruhe stört; so wird der Bischoff requirirt, ihm dieselbe zu untersagen, und falls dieser nicht willt sährt; so wendet man sich an die ordentliche bürgerliche Gewalt.
- 4. Wenn bas Verbrechen eines Geiftlichen eine infas mirende oder torperliche Strafe mit fich bringt; so ber nachrichtigt man den Sischof von dem Urtheil; dieser kann alsdann vor der Bollzichung des Urtheils alles thun, was die kanonischen Geset in solchen Källen vorschreiben.
  - 5. Die Beiftlichkeit ift aller Rriegsbienfte überhoben.
- 6. Alles, was jur bffentlichen Berderbnif der guten Sitten, jur Herabwurdigung des Gottesbienstes und der Beistlichen abzweckt, ift verboten.
- 7. Ein Pfarrer tann von teiner Gewalt gezwungen werden, in irgend einem Falle, wo ein kanonisches Impediment vorhanden ware, das Sacrament der Effe zu ertheilen.

Mis aber, nach ber Einführung ber taiferlichen Burbe in Frankreich, auch bie italienische Republik in bas Ronigreich Stalien verwandelt, und ber Kaifer Napoleon am 16. Marz 1805 von ber zu Paris verfame melten italienischen Consulta als Ronig von Stalien proclamirt worden war; ba bestimmte ein conftitutionelles Statut nom 46. Dary 1805: "bie italienische Avone ist erblich in Rapoleons birecter und ehelicher, naturlicher wher adoptirter mannlichet Rachtommenschaft; boch barf blos ein Burger Frants reichs ober bes Konigreichs Stalien aboptirt werben. Napoleon übergibt, sobald bie fremden Truppen Reapel, bie jonischen Infeln und Malta geraumt haben, bie erbliche Krone Italiens einem feiner erblichen ober aboptirten Sohne, von welcher Zeit an die Kronen Frankreichs und Italiens nie wieber auf Ginem Haupte vereiniget werben burfen. Der Konig von Italien wird volljährig mit Bollenbung bes achtzehnten Jahres. Der Cobe Napoleon wird vom 1. Jan. 1806 an bas Gefetbuch bes Konigreichs."

Noch wichtiger für die Beranderung der Berfaffung vom Jahre 1802 waren aber bas zweite und befonbers bas britte constitutionelle Statut.

b) Constitutionelles Statut vom 27. Marz 1805.

Die Staatsconsulta, nach Ansicht des constitutionels Ien Statuts vom 16. Mary beschließet:

#### Erfter Titel.

#### Bon ber Regentschaft.

1. Die Großjährigkeit der Könige von Italien ift auf das achtzehnte vollendete Jahr festgeset; während ber Minderjährigkeit verwaltet ein Regent die Geschäfte.

- 2. Der Regent muß' wenigstens 25 346r alt fepn, und in dem Königreich Stallen refibiren. Die Francen find von der Regentschaft ausgeschloffen.
- 3. Der Konig fann unter den Prinzen des königfte chen hauses, welche das 25ste Jahr zurückgelegt haben, den Regenten auswählen, so wie, bei dem Mangel ders felben, unter ben Großbeamten der Krone.
- 4. Im Fall diese Bestimmung des Regenten von Beiten des Konigs unterbliche, wird die Regentschaft dem Prinzen des königlichen Hauses übertragen, welt der im Grad und nach der Ordnung der Erblichkeit der nächste ift und 25 Jahre jurud gelegt hat.
- 5. Wenn der König keinen Regenten hestimmt und tein Prinz von dem königlichen Hause 25 Jahre zuruck gelegt hat; so wählt der Senat (oder die Consulta) den Regenten unter den Großbeamten der Krone.
- 6. Wenn, wegen der Minderjährigkeit des zur Res gentschaft in der Ordnung der Erblichkeit berufenen Owns zen, einem entscrnteren oder einem Großbegmten der Arone die Regentschaft übertragen wurde; so set dieser, einmal in Uebung stehende, seine Functionen so lange fort, bis der König majorenn ist.
- 7. Die Regentschaft ubt bis zur Majorentite des Königs und im Namen des mindersährigen Königs alle Attribute der königlichen Burde aus. Nichts desto wer niger kann der Regent zu den großen Lemtern des Atichs nicht ernennen, und seine Erkennungen zu Stellen, des ren Amtsschrung auf Lebenszeit ist, sind nur provisos risch, und werden nur durch die vom Könige ein Jahr nach der Majorennität ertheilte Bestätigung definitive
- 8. Der Regent ist über die Acten seiner Administras
- 9. Die Regentschaft gibt tein Recht auf die Person des minderjährigen Königs.
- 10. Die Aufficht über den minderjährigen Ronig wird, deffen Mutter anvertraut, und, wenn diese nicht mehr lebt, dem Prinzen, der hiezu durch den Borganger des minderjährigen Königs bestimmt wurde. Im Fall beide

fehlen follen, wird die Aufficht aber ben minderjährigen König bem Großbeamten der Krone übertragen, welcher ber erfte ift, in der unten im 17. Artikel bestimmten Ordnung, und die erforderten Eigenschaften besitzt. Bur Aufsicht über den minderjährigen König konnen weder der Regent noch bessen Descendenten erwählt werden.

11. Wenn der Konig entweder einen Regenten fir die Minderjährigkeit, oder einen Prinzen für die Auftschicht über den minderjährigen König bestimmt; so wird die in Gegenwart der Großbeamten der Krone gemachte Designationsacte in Empfang genommen, und sogleich von dem Staatssekretär dem Senat (oder der Consulta) überschieft, damit sie in deren Register eingetragen und in deren Archiven niedergelegt, oder, wenn sie versiegelt ist, blos niedergelegt werde. Die Designationsacten sind in beiden Fällen durch den Willen des Königs widerrust ich. Jede Acte der Designation oder der Widerrusung berselben, welche nicht in die Register des Senats eine zetragen, oder in dessen Archiven vor dem Tode des Körnigs niedergelegt wird, ist null und nichtig.

#### 3meiter Titel.

Bon ben Großbeamten bes Ronigreichs.

- 12. Die Großbeamten des Konigreichs find:
- 1) Die Großbeamten der Krone namlich: der Kangler: Siegelbewahrer der Krone; der Großalmosenier; der Oberhosmeister; der Oberkammerer; der Oberstallmeister.
- 29 Die Ministers aber nur so lange als sie im Amte sind.
- 3) Die Erzbischöffe von Mailand, Ravenna, Bas logna und Ferrarg.
- 4) Die Marschalle des Reichs, die aus den ausgezeichnetsten Generalen gewählt werden; (ihre Bahl darf nie die von vier übersteigen, und es durfen deren keine vor dem Jahr 1810 ernannt werben) der erste Kapitan der konigligen

Leibmache; der Generalinfpector der Artile letie; der Generalinfpector des Genie.

5) Sech's Mitglieder bes Collegiums ber Guterbesitzer, welche ber König aus denjenisgen 50 berseiben wählt, die die meisten Abgaben bezahlen und überdies sich am meisten durch Verz dienste auszeichnen.

13. Durch ein Statut bes erften Königs von Ita; ilen, die Organisation des Pallastes betreffend, werden, für den Glanz der verschiedenen Dienste des Pallastes, ordentliche Kronbeamten ernannt, die Nachfolger des Königs sind an dieses Statut gebunden.

14. Die Großbeamten des Konigreichs behalten, mit Ausnahme, der Minifter, ihre Burden lebenslanglich. Diefe Burbe tann nur Unterthanen des Konigreichs

verliehen werden.

15. Die Großbeamten der Krone haben den Rang unmittelbar nach den Prinzen; sie sind, vermöge ihrer Burde, Mitglieder des Staatsraths; sie bilden das Cons seil des Königs, wenn dieser sie dazu berufen will; sie

find Mitglieder des geheimen Raths.

- 16. Bier Commanderien von 36,000 mailandischen Liren jahrlicher Einkunfte, namilich die erste, zwischen der Sesia und der Adda, die zweite, zwischen der Adda und der Etsch, die dritte auf dem rechten User des Ps, und die viette zwischen dem Santereo und dem Rubiscon, sind lebenslänglich mit der Warde des Kanzlers Siegelbewahrers der Krone, des Oberhofmeisters, des Oberkammerers und des Oberstallmeisters verbunden. Dem Geoßalmosenier wird eine geistliche Pfrande versliehen. Die Großbeamten der Krone genießen nebst dem
  - 1) eines auf den Schatz der Krone, nach dem Bers haltniffe ihrer Amtsverrichtungen in dem Pallaste, angewiesenen Gehalts:

2) des Behalts eines Staatsrathe und eines Senators.

17. Benn durch eine Verfigung des Königs, oder burch irgend eine andere Urfache, ein Großbeamter der Krone außer Dienstrhatigkeit kommt; so behalt er seis nen Titel, seinen Rang und feine Vorrechte.

#### Dritter Titel.

#### Bon ben Cibicowaren.

48. In den zwei Jahren, welche seiner Erhebung zum Thron oder seiner Majorennität folgen, schwört der König, begleitet von den Großbeamten des Reichs, vor Gott einen Eid auf das Evangelium; und zwar in Gegenwart des Senats, des Staatsraths, des gesehger benden Körpers, der drei Präsidenten der Wahlcollegien, der Erzbischöffe und Vischöffe, des Castationstribunals, des National-Rechnungsamtes und der Präsidenten der Revisions, und Appellationstribunale.

# 19. Der Eib des Ronigs lautet alfo:

- "Ich schwöre, die Integrität des Reichs zu erhalten, die Staatsreligion zu respectiren und respectiren zu machen; so wie die Gleichheit der Rechte, die possitisse und bärgerliche Freiheit, die Unwiederrufliche keit der Berkäuse der Nationalgüter; keine Auflage zu machen, keine Taren zu bestimmen, als in Kraft des Gesets, und mit dem einzigen Wunsche des Interesses, des Glücks und des Auhmes des itas liensschen Bolks zu regieren."
- 20. She ber Regent die Ausübung seiner Functios wen beginnt, schwört er, begleitet von den Großbeams ten des Reichs und in Begenwart des Senats, des Staatsraths und des Prassidenten des Cassationstribunals, vor Gott einen Eid auf das Evangelium. Der Staatsssetztet nimmt über die Eidesleiftung ein Protocoll auf.
- 21. Der Eid des Regenten ift in falgenden Aus: brücken abgefaßt:
  - "Ich schwöre, die Staatsgeschafte nach den Confitus tionen des Reichs, nach den Decretch des Senats und nach den Essehen zu verwalten, das Gebiet des Königreichs in seiner Integrität, die Rechte der Bation und die der königlichen Wirde zu handhas ben, und dem Könige im Augenblick seiner Major reunität getreulich die Macht zurückzugeben, deren Ausübung mir anneutrant ist.

22. Die Beiche Gosfbeamen, der Ctantofebrente, des Milafteber des Senats, des Stantomthe, des ger fetgebenden Körpers, der Wahlcollegien, alle diffentiche Beamten und die Officiere und Goldaten der Armee Legen nachfehenden Eid ab:

"Ich schwebe Gehorfam den Constitutionen bes Reiche und Treue dem Konig."

Unterzeichnet: Rapoleon.

Melt, Marcocaldi, Caprara, Paradif, Fenardi, Enfert, Bucciardi.

c) Constitutionelles Statut vom 5...Juny 1805.

#### Erfer Abfdnittem ....

Bon den Rrongftern.

- 1. Das Kroneigenthum besteht:
- 4) aus dem tonigligen Pallafte in Mailand und ber Willa Banapartes
- 2) aus dem Pallafte von Monga und feinen Anbeide
  - 3) aus dem Pallafte zu Mantus, dem Pallafte von The und dem ehemaligen herzoglichen Pallafte zu Wodena;
  - 4) aus einem Pallaste in der Nahe von Brescia und einem, der in der Nahe von Bologna gelegen sepn soll. Diese Pallaste find nebst von schiedlichen Zus behörungen ungesamt zu bestimmen.
  - 5) Aus dem Balbe von Ticie.

Ein Kapital von 10 Millionen Live in Rintionalgus tern wird befonders angewiesen, sowohl jum Ankauf ber zwei Pallaste in den Gegenden von Brescia und Bologe na, als der erferderlichen Grundstude zur Errichtung der Parte von Monga und des Liciner Baldes.

2. Unabhängig von bligen Berfügungen und um ben Glang bes Shrones ju erhaften, fiefere ber iffents

time Sthat fliprlich in die Sande des Konfchapmeifters feche Millionen Matlander Lice, nämlich monatlich eine halbe Million.

3. Eben fo liefert der öffentliche Sigas jahrlich zwei Millionen, monatlich ein Zwölfeheil, zum Solde für die Barde des Königs, welche, beshalb bei dem jahrlichen Verzeichnisse der Erfordernisse des Kriegsministeriums nicht mit in Rechnung gebracht werden darf.

Außer diefer Lelbiniche wird noch eine besondere gestildet, in welcher allein die Brüder, Sohne und Entel, Reffen und Sohne der Neffen, und die Geschwistertinder der Mitglieder der Collegien, oder diefe Mitglieder selbst, das Recht haben, aufgenommen zu werden.

- A. Die Giber und Einkonfte, welche durch sige Artifel der Krone angewiesen sind, werben von einem Generalintendanten verwaltet, mich den nämlichen Gesehen und Karmen, wie die Guter und Einkunfte der Krone Frankreich.
- 5. Der König kann, wenn die Umftande es erfors bern, ber Königin auf die Civilipe einen Bietwengehalt anweisen, der in keinem Falle die jährliche Summe von 800,000 Lire überfteigen barf.

Die Urfunde, welche dieses Wirthum bestimmt, muß vom Rangler Avonsiegelbewähner abgefaßt seyn.

# 3meiter Abichnitt.

# Bom Bicetonige.

- 6, Während der Beit, da der Raifer und König Ras poleon die italienische Krone behält, kann er fich durch einen Vicekonig reprasentiren lassen.
- 7. Ein Decret und besondere Instructionen bestimmen die Eigenschaft und Ausdehnung der Befugnisse des Riccetonigs.
- 8. Che der Vicetonig die Ausübung feines Amtes bet ginnt, legt er dem Kaifer und Könige folgenden Gid 46; "Ich schwere der Constitution getreu zu seyn, und dem Könige zu gehörchen, meine Amesverrichungen

in der Studde, wo ich bagn vom Könige Befehl erhaften werde, niederzulegen, und spyleich die mir alweiteraute Gewalt in die Hande bestenigen zu übergeben, der dazu vom Könige beauftragt Leyn wird."

- 9. Der Bicetonig muß in bem Umfang bes Konige reichs Italien wohnen.
- 10. Die Aronbeamten und die Pollastbeamten haben bei ihm eben die Verrichtungen, wie bei dem Kaifer und Köpige.

# Dritter Abfonitt.

# Bon den Collegian.

- 11. Die Collegien der Landeigenfhamer, ver Geleiff ten ihre ihnableitete, verfankteln fich abgesondere und auf jeine iklaubung des Konigs; worin der Der ihrer Zusammenbunft bezeichnet ift, um fich zu vervollitändb gen judifiel Mitglieder des gefeinebenden Rathsigniers vervonen
- 2. Der Prafident der Censur und die Prafidenten ber wei Collegien werden vom Abnige ernannt.
- 13. Diejenigen Mieglieder der drei Collegien, welche im namlichen Departement wohnen, versammeln sich eine mal in jedem Jahre auf Zusammenberufung des Konigs im Sauptorte zu einem Departememscollegium.
- 14. Sie bilden nur eine einzige Bersammlung, worin bie Landeigenthumer jur Rochten, die handelsleute jur Linken, die Gelehrten dem Gureau gegenüber fiben.
  - "15. Der Draffbert, wird wem Ronige ernannt.
- 16. Jedes Bepartemenisrollegium prafentirt bie Cane bibaten gu' ben Generalconfeils ber Departemente und bir den Friedensrichsern. Die Jahl ber prafentirten Canibibaten ift dreimal fo groß, als die der ledigen Stels fan., Die fin jedes Departement fatt gehabten Prafenstationen. parten iffentlich betaunt gemache.

# Bierter Sbidnith: 3 . a ni

### Bon bem Stadtgratt

#### 47. Der Stanterath beftebet:

- 1) aus dem Confeil der Consultoren;
- 2) and dem gefeggebenben Confeit;
  - 3) aus dem der Auditoren.

18. Die Misglieder brefer brei Confeils werben von

#### §. 1.

# Bon bem Confeil ber Confultoren.

19. Der Conseil ber Consultoven besteht aus acht consultirensen Stantbrathen. Die Großbeamten der Leone haben barin Sis und Stimme.

29. Der Conseil der Consultoven eikenne auf bir ihm von einem Minister knaft eines kaniglichen Befohle gemachte Mittheilung .

- a) juben Alles, was fic entweber auf die Addiegung eines oder mehrerer Artifel der conflitusionellen Graeuten, oder auf Madificationen bezieht, die mit diefen Statuten porgenommen werden, follens
  - b) über Friedens ., Sandels . und Subsidienvertrage, bie ihm wor der Befanntmachung mitgetheilt werden.
- 21. Der Conseil der Consultoren erwählt, in dem burch den 5. Arrifel des zweiten constitutionellen States vorhergesehenen Falle, den Regenten unter den Groffenmren ber Krone.
- 22. In dem durch den 11. Artifel des nämliches constitutionellen Statuts verhetzeschienen Falle wird die Ernenungsacte, entweder eines Nepoteen für die Mind derjährigteit, oder eines Prinzen zur Bewachung eines minderjährigen Königs, an den Conseil per Consultoren geschieft, der nach Barfchrift des besagten Artifels vers fährt.
- 23. 3m Conseil ber Confulenten fühnt eines feinet Dirglieber, bas der Ranig amenne fin Marfig.

#### Bon bem gefengebenden Confeil.

- 24. Der Gefengebungerath befteht aus bochftens swolf Staatsrathen.
- 4. 25. Er ertenne, auf die vermöge eines königlichen Befehls an ihn verwiesenen Berichte und Worschläge der Minister :
- a) aber alle Belebesverfablige, welches auch ber Bes genftand berfelben fepn mag.
  - b) aber alle Entwurfe von Breurdnungen, die öffente liche Bermaltung, ober die Erflarung, Erlau: perung und Auslegung biefer Berordnungen bes ereffend.
- 726. Reine Berordung aber die Iffentliche Berwale stung tann bobere Strafen, als die ber nieberen Rrie minalerichtsbarteit ober correctionellen Juftig find, fefte ifeben.
- 15 4 27. 3m Gefeggebungsvarbe führt eins der Mitglies iber beffelben, bas ber Ronig ernennt, ben Boefis.

#### 6. 3.

# " ... Bon bem Confeil ber Auditoren.

- 137 28. Diefer Confeil befteht ans bochens achtzehn Staaterathen.
- 29. Er ertennt, auf Die vermoge tontglichen Befehls ihn ihn verngesenen Vorschläge und Berichte ber Minifter:
  - a) über alle ftreitige Angelegenheiten;
  - b) aber alle Jurisdictionsconflicte megen abgeforderter Acten, wenn ber Gegenftand wegen feines Bufams menhanges enmeder mit bem unmittelbaren Ins tereffe bes Stantsvermögens oder mit Streitfras gen in Betreff ber bffentlichen Bermaltung, außer ber Competeng ber orbentlichen Berideshofe flegt;
  - dber bie gegen unmittelbare Agenten ber bffentlie den Bermaltung ju verfagende gerichtlithe Untere fucbung:

ı)

- d) über die Appellationen von Entscheibungen der Pelefecturrathe;
- e) über Concessionsgesuche von Berg', ober Baffets werten, auf schiffbaven Fiuffen und Kanalen?
- f) über Autorisationsbewilligungen an Gemeinden, hofpitaler, ober andere öffentliche Bobiehatigfeiten
  ftalten, ingleichen an gottesbienfliche Infitiale,
  wegen Aunahme von Schenfungen und Legaten,
  wegen Bartinfe, Sanfchungen, Mergleiche und Los
  calitenern;
- g) iler angetragene Retraites Penflonen ju Guufen von Officieren und Goldaren, ober Civilicamten.
- 30. Im Rathe der Auditoren führt eines seiner Mits glieder, das der König ernennt, den Borffe.
- 31. Die Streithandel zwischen dem Staar und Privatpersonen, und die Appellationen von Entscheidungen der Prisecturrathe, werden in ein Berzeichnist eingetergen, das im Generalsekretariat des Raths angeschlagen bleibe, damit die Parteien Rachelde erhalten; und ihre schriftlichen Deductionen in Zeit von langstens einem Monat einreichen können.

#### 6. 4

Abtheilung in den debentlichen und in den den Berobentlichen Dienft, und in Sertior nen. Ordnung der Arbeiten.

- 32. Die Miglieber des Staatsraths vertheilen fich in den ordentlichen und außerordentlichen Dienst. Im Berzeichnis darüber wird alle sechs Monate von dem Konige gegeben.
- 33. Der Gesetzebungsrath und der Rath der Andie toren theilt sich in drei Sectionen, namlich die Section der Gesetzebung und des Gottesbianstes; die Section des Innem und der Finanzen, und die Section des Arieges, und des Secwesens.
- 34. Die an den Gesetzgebungsrath und den Rath der Anditoren übersandten Sachen werden in den Sectionen verthellt und in Berathung gezogen; ein Mitglied der

Section hat jedesmal den Bortrag. Der Rath ber, Confultoren, ber Gefengebungerath und der Rath den Mir Ditoren entwerfen in besonderen Sigungen, in der Rorm won Borichlagen in Gefeben, Reglements, Decreten. ober Enticheidungen, ihr Gutachten über jebe den ihnge augewiesenen Sachen. Diefe Entwurfe werden von bem Drafibenten bem Ronige vorgelegt, der, ehe er fie ges archmigt, biklelben bem gangen Staatsrathe jufertigen Taft,

35. In Dielem bat bev Konig felbft ben Borfis, und in feiner Abwesenheit entweder, ein Großbeamter ber Rrone, poer ein consultirender Staatsrath, ben

min 36. Der Stagterath hat nur eine berathende Stimme. 2 11/27. Beim em über Gefehvorschloge, ober Beroebe mungen in hinficht ber offentlichen Bermaltung berathe Schlagt; fo muffen zwei Drittheile der fur den ordentlis den Dienft bestindnert Mitglieder anmesend fenn. anderen. Gegenftanden ift die Gegenwart von 48-Mite gliebern erforderlich.

38. Der Staatsrath hat einen Generalsetretar, mele der noch fo viele Gehulfen hat, ale der Dienft nothe

wendig macht.

## :.§.. 5. Alfaemeine Worldriften.

39. Rad der erften Bilbung bes Staatsraths tann Fanftig' feiner mehr Diitglied Des Gefengebungeraibs werben, der nicht juvor Mitiglied bes Raths ber Aubis toren mar, und teiner Mitglied bes Rathe ber Confule aniati, ber micht in bentileffengebungsrathe gewefen.

40. Der Gehalt ber Mitglieber bee Rathe ber Mus Ditoren ift auf 6000rinaliandifihe Lire bestimme; fener der Mitglieder des Befregehungswathes auf 15,000, und ber des Raths der Consultoren auf 25,000.

41. Die Mitglieder des Consultorenrathe find lebener langliche Stägterathe. Sie tonnen felbft von dem Ros nige nicht entfest werden, und wenn fie auch, entweder

anf Sefehl des Königs, oder aus irgend einer andem Ursache, ihre Amtsverrichtungen niederlegen muffen, so behalten sie doch, nach wie vor, Litel, Rang, Borzüge und Gehalt. Diese können sie nur aus denselben Ursar ihrn verlieren, welche den Verlust des Bürgerrechtes nach sichen.

42. Die Minister sind geborne Mitglieder Des Staats. Taths, so lange fie ihr Amt verwalten. Sie konnen bei ben Berathschlagungen aller Abtheilungen besselben juger gen senn, wenn Sachen verhandelt werden, welche in

thr Departement einfolagen.

43. Der König kann, wenn er es für gut befindet, ben Mitgliedern des Staatsraths einzelne Cheile det öffentlichen Berwaltung, ober Geschäfte im Ministerrum oder Berfendungen im Immern, und und dem Auslande americanen.

# Fünfter Abfonitt.

Won ber gefengebenben Berfammlung.

44. Der Ronig eröffnet, Die Cigungen der gefegger

benben Beifammlung.

A10 a

45. Die Kammer der Robnet ist aufgehoben. Die Befetesvorschläge werden einer Commission übergeben, welche die gesetzgebende Versammlung je aus ihrer Mitte wählt, und die ihr hierauf den Bortrag macht.

46. Die gesehgebende Berfammlung hat einen Drafiferien und zwei Quaftoren, welche vom Ronige ernanne

werben. 3hr Amt bauert zwei Jafre.

47. Gie beschäftigt fic:

- a) mit der jahrlichen Rechnung aber bie Stratesing nahme und Ausgabe;
- b) mit der Militars Confeription; wie an
- c) mit ber Beraußerung der Blatipnalguter;
- d) mit dem Mungwefen;
- 6) mit den Beranderungen in den öffentlichen Abgas ben; entweder durch neue Anlagen, oder neue Bormen in Ansehung der schon bestehenden;

f) mit Abanderung ber Befege in burgerlichen, peine lichen und handlungsfachen.

Alle übrigen Gegenstände gehören vor die öffentliche Staatsverwaltung.

- 48. Jedes Jahr werden in den Staatsschaß 300,000 Lire zu den Ausgaben der geschgebenden Bersammlung geworfen, für die Unterhaltung des Baues und der Eryfarberuisse ihres Pallastes, für die Bezahlung ihrer Kanzleien und die Entschädigung ihrer Mitglieder. Dies ser Fond wird von dem Prasidenten und den Quastoren der Mondtet und zwar in Gemäßheit eines Beschlusses, der alle zwei Jahre in einem geheimen Committe genommen werden muß, um die genauere Berwendung der Summe zu bestimmen. Boraus wird von derselben der jährliche Gehalt des Präsidenten und der Quastoren abgezogen, der für jenen in 25,000 Lire, und für einen jeden von diesen in 10,000 besteht.
- 49. Der König kann die gesetzebende Versammlung auflösen. Innerhalb sechs Wonaten von der Auflösung derselben an, werden die Collegien zusammen berufen, um die neuen Beblen vorzynehmen.

# Sechster Abfonitt.

#### Bon'ber Geridtsorbnung.

- 50. Die Richter werden vom Könige ernannt. Ihre Amteverrichtungen find lebenslänglich.
- 51. Alle Gerichte außer den Friedensgerichten, has ben mehrere Richter, die nach der Stimmenmehrheit entscheiden.
- 52. Die peinlichen Untheile muffen immer von dens selben Richtern gefällt werden, welche die Zeugen selbst abgehört haben. Die Richter mussen in gleicher Zahl sepn.
- 53. Die Sigungen aller burgerlichen und peinlichen Berichtebofe find offentlich. Die Zeugen, so wie die Bertheibiger ber Angeklagten muffen immer in offentlicher Sigung angehört werden.

54. Go oft das Caffationsgericht bemerkt, daß der Sinn eines Gesehes, oder eines Artifels eines Gesehes, van den Gerichtschofen fallch ausgelest wird; so hat dass selbe dem Großrichter darüber zu berichten, und der Bericht von diesem mird dem Staatsrathe vorgelegt. Als; dann entscheidet der Konig, was für ein Sinn dem in Brage stehenden Gesehe beigelegt werden musse.

55. Für bus gange Konigreich Italien wird nur Ein burgerliches Gefegbuch eingeführt werben.

- 56. Der Napoleon'iche Cober wird zu biesem Ende Geseskraft erhalten und von dem Iten des kunftigen Monats Januar gultig seyn. Zu diesem Behuse wird der Großrichter eine aus seches Rechtsgelehrten bestehende Commission ernennen, um eine lateinische und italienis sche Uebersehung desselben zu besorgen. Längstens bis zum 1. Nov. muß die Uebersehung dem Könige zur Gernehmigung vorgelegt werden. Alsdann wird das Gesehbuch in lateinischer, italienischer und französischer Sprache gedruckt und bekannt gemacht werden. Nur die Worte der italienischen Uebersehung konnen in den Gerichtshisfen angeführt werden, und Geseskraft haben.
  - 57. Fünf Jahre lang tann keine Beranderung in dem Gesehbuche gemacht werden; nachher aber wird sich das Rassationsgericht mit dem übrigen Gerichteshafen ju einer Berathung vereinigen, ein Gutachten erstatten, und der Staatbrath ein Geseh über die nothig ersundenen Abau derungen in Borschlag bringen.

# Siebenter Abschnitt.

# Bon dem Begradigungsrechte.

58. Der König hat bas Recht zu begnadigen. Er ubt daffelbe aus, nachdem er einen geheimen Rath, der aus dem Großrichter, einem bürgerlichen Großbeamten der Krone, einem Militar: Großbeamten, einem Mitgliede des Confultorenraths und einem Mitgliede des ersten Gerichtshofes des Reichs besteht, über den Fall gehört hat.

# Achter Abichnitt.

Bon bem Orden ber eifernen Rrone.

#### Errichtung und Organifation des Ordens.

- 59. Um durch Chrenbezeugungen die Berdienfte um Die Krone in den Sachern des Militar, Civil; und obrigfritlichen Standes, ber Runfte und Gelehrfamteit mur: dig ju belohnen, foll ein Orden, unter ber Benennung: bes Ordens von der eifernen Rrone errichtet. merben.
- 60. Diefer Orden wird aus 500 Rittern, 100 Com: mandeuren und 20 Großbeamten oder Großfreugen (Dige. nitarien) bestehen.
- 61. Die Konige von Italien find Die Großmeifter dieses Ordens; doch wird der Raiser und Konig Napo: leon, als Stifter des Ordens, fein ganges Leben bine burch den Titel und die Amtoverrichtungen haben. Erft die auf ihn folgenden Konige erhalten dieselben.
- 62. Zwelhundert Ritter und 25 Kommandeursstellen, bann 5 Großfreuge merben bei ber erften Stiftung an so viele frangofische Officiere und Soldaten verlieben, die einen ruhmlichen Antheil an den Schlachten haben, beren Erfolg vorzüglich die Stiftung bes Konigreichs veranlaßt bat.

#### §. 2.

#### Chrengeichen bes Ordens.

- 63. Die Ehrenzeichen bes Orbens bestehen in ber Abbildung der lombarbischen Krone, um welche her die Borte gefdrieben fteben: Gott hat fie mir geges ben; wehe bem, der fie antaftet. Diefes Beis den wird an einem Bande von Orangenfarbe mit einer granen Ginfaffung getragen.
- 64. Die Mitter tragen foldes an der linten Scite in Silber; die Kommandeurs in Gold auf dieselbe Art; die Großfreuge um den Sals und als Stern,

#### 5. 3.

#### Ernennung, Aufnahme und Eib.

- 65. Der Großmeifter vergibt alle Stellen bes Ordens.
- 66. Die Kommandeurs werden aus den Rittern ges wommen und die Großfreuze aus den Kommendeurs. Diesem zufolge werden bei der ersten Stiftung alle Mitzglieder nur als Ritter aufgenommen.
- 67. Jedes Jahr werden die erledigten Stellen am himmelfahrtstage vergeben.
- 68. Alle Ritter und Kommandeure und Groffrenze versammeln sich an diesem Tage zu einem Kapitel in der Metropolitankirche zu Wailand; keiner kann abwessend senn, wenn die Bewegungsgründe seiner Abwesenz heit nicht von dem Großrathe des Ordens genehmigt sind.
- 69. Die neuen Airter legen den Sid im Generals tapitel ab, und für ihre Aufnahme wird ein eigenes Ces remoniel vorgeschrieben werden.
- 70. Bei dieser Feierlichkeit werden Lobreden auf die im letten Jahre verstorbenen Mitglieder gehalten. Der Redner mird dabei besonders der Verdienste erwähnen, die sie sich seit ihrer Aufnahme erworben haben. Se wird die Erundsähe, auf welchen der Orden beruht und die Umstände, welche seine Stiftung veranlaßt haben, ins Gedächtniß zurückrufen.
- 71. Der Cid, welchen die Ritter schwbren muffet-, lautet alfo:
  - "Ich schwere, mich ber Bertheidigung des Konigs, der Krone, der ungertrennten Erhaltung des Kos nigreichs Italien und dem Ruhme seines Stifters ju widmen."
- 72. Die Prinzen von dem Sause bes Großmeisters, bie Fürsten von fremden Sausern, und andere Fremde, benen der Orden bewilligt wird, sind in der gewöhnlig lichen Anzahl der Misglieder in dem Arrifel 62. nicht begriffen.

#### · 🛠 🛧

#### ber Ausfrastung und Wermaftung be-Orbens.

- . 73. Der Orden wird eine Ausftartung von 400.000: Lite erhalten, und diefe follen auf ben Monte Napos leone angewiesen werden.
- 74. Die Mitglieder des Ordens werden folgenden ichriichen Gehalt genießen; Die Ritter 300 Lire, Die Sommandeurs 700 und die Großfreuge 3000.
- 75. Eine Summe von 100,000 Lire wird von ber' erften jahrlich jurachehalten werben, und die außerore dentlichen Penfionen ju bezahlen, die der Großmeifter für gut finden wird, einzelnen Rittern, Rommandeurs und Großtreugen ju bewilligen. Diefe Denfionen wers' den aledann lebenelanglich fenn.
- 76. Die Großtrenze machen ben großen Berwaltungs: rath bes Orbens aus. Mus biefem wird anch ein Range ler und ein Schabmeifter ermablt; ein Ceremonienmeis fter hingegen aus ber Babl ber Rommanbeurs, und feine Avei Behalfen aus der Bahl ber Mitter.

#### Letter und neunter Abidnitt.

77. Die Anordnungen ber Conftitutionen von Lvon werden beibehalten und bestätigt, in fofern fie den Con-Ritutionsstatuten nicht entgegen find.

Diese conftitutionellen Statute galten im Ronige reiche Stalien bis au Mavoleons Bergichtleiftung auf die Krone von Frankreich und Stalien am 11. April 1814. - Der Biener Congreg brachte Mailand (boch gegen bie farbinischen Staaten mit ber Greuze vom 1. Jan. 1792), Mantua und Benedig an Deftreich. Um 7. April 1815 fprach ber Raifer Frang bie Begrundung bes neuen lombarbifch = benetianischen Ronigreiches aus, welches ungefahr 4

Millionen Menschen umschließt und in die beiden Gusbernke von Railand und Benedig getheilt ward. Bu dem ersten gehoren die Provinzen: Mailand, Manstan, Cremona, Sondrio (ober Beltlin), Como, Bersgamo, Brescia, Pavia und Lodi; zu dem zweiten die Provinzen: Benedig, Verona, Padua, Vicenza, Rosvigo, Treviso, Belluno und Udine.

Am 24. Apr. 1815 unterzeichnete ber Raiser Franz bie neue Berfassung bieses Königreiches, welche am 17. Mai zu Mailand bekannt gemacht warb.

d) Constitution bes lombarbisch - venetianischen Königreiches vom 24. April 1815.

"Da es Unfre Absicht ist. Collegien von Männern aus den verschiedenen Klassen der Nation zu bilden, um die Wänsche und Bedürfnisse der Nation auf regelmäßigem Wege kennen zu lernen; so haben Wir das Könige reich in das Territorio Milanese und das Territorio Veneto eingetheilt, und für jedes eine Congregazione centrale aufgestellt, wovon die eine in Mais land, die andre in Benedig ihren Sis haben soll. Ueber, dies wird in dem Hauptorte jeder Provinz, wo sich eine königliche Delegation besindet, eine Congregazione provinciale angeordnet. Zur Vollziehung diese Unsers Willens haben Wir verordnet:

# Erfter Theit.

## Won den Centralcongregationen.

- 1. Sie werden
- a) aus abelichen,
- "b) aus nichtadelichen Guterbefigern, und
- c) aus dem Reprafentanten ber toniglichen Stabte ber flehen, und ben Gouverneur des Territoriums ober feinen Stellvertreter jum Prafibenten Saben.

- 367. Jebe Proving Des Letritorfunts wird einen abes Aben und einen nichtabelichen Guiethofiger zur Congres gatibn feinben.
- 3. 4. Um in die Kongregation eintreten ju tonnen, millen die Gaterbefiber
- a) bas lombarbisch einen non uns bestätigten Abels: briefi),
- b) ein liegendes fteuerbares Gut von wenigstens 4000' Scudi Berth, festen Bohnsit im Reiche oder wer
- e) breißig volle Altersjahre haben.
- . . . . Zuegeschloffen find: ..
  - a) alle Staatsbeamten und Beiftlichen ;
- b) ber Berfchwendung und ihrer eignen Bermegensverwaltung unfahig Ertlatte;
  - c) alle, bie nicht eine in dem lombardischervenetianis schen Königreich geduldete chriftliche Religion bestemnen;
  - d) wer eine Kriminaluntersuchung bestanden hatte und nicht völlig unschuldig erklärt worden ware.
- 6. Um in die Rougregerion einereten ju tonnen, muf, fen die Acprasentanten der toniglichen Stadte
  - a) das tombardifche venetianische Burgerrecht,
    - b) 4000 Sendi in liegenden Gatern, gabriten voor handel; festen Bohnsig in ver Stadt, die sie vere treten; und
  - c) dreifig volle Jahre haben.
- 7. Ausgeschlossen find die Bankerottirer, und die Gei imelidebeamten, fo lange fie im Dienft steben.
- 8. Wir werden bie Glieder ber Centralcongregation je aus dreien, uns von ben hierzu bevollmächtigten Cors phrationen vorgeschlagenen Personen ernennen.
- 9. Das Berfahren ber Corporationen ift folgendes: Die Gemeinderathe werben, nach Borfchrift des Gefehes vom 8. Jun. 1805; tinen abeliden und einen unadelis

den Befiger aus ihrem Begirte (bie toniglichen Solbte aber drei Burger aus ihrer Mitte) wahlen, und bas Protocoll darüber der Provinzialverwaltung einsenden.

10. In den Protecollen muß ausbrücklich erwähnt werben, daß den Borgeschlagenen keines der obgenanns ten hinderniffe im Wege fiebe.

11. Die Provingperwaltung wird die Ramen der Borgeschlagenen, nach den drei Klassen, in Labellen bringen, mit Bemerkungen begleiten, und dem Gouvers neur der Proving zustellen, der dann an uns berichtet. —

12. In Jukunft, wenn Glieber in der Centralcons gregation zu ersehen kommen, werden die Gemeinden ihre Wahlprotocolle an die ProvinzialsCongregationen richten; diese werden drei daraus der Centrals Congregation vorschlagen, und lettere wird und ihre anrathende Wahl zur wirklichen Ernennung vorlegen. Die königlichen Städte schieden ihre Protocolle gerade an die Centrals congregation.

13. Die Daner ber Amtovernichtung ber Congregas tionsglieder ift sechs Jahre; fie find fogleich wieder

mablber.

14. Um nicht die Congregation auf einmal aufgules fen, werden nach den erften drei Jahren die Salfte ber abelichen und die Salfte der nicht abelichen Gaterbefiger austreten.

15. Iche, die aufhören obige Erfordernisse zu ber sien, wher welche in die §. 5. angeführten hindernisse sallen, treten sogleich aus, und zwar die Einen auf Einladung des Prasidenten; Jene aber, die in die hindernisse d. und d. fallen, auf ausbrückliches Despet der Congregation.

16. Rein Congregationsglied tann austreten, ohne von und die Erlaubnig begehrt und erhalten zu haben.

17. Bir behalten uns vor, jene Glieber auszur foließen, die fich bes in fie gefesten Zustrauens unwärdig bezeugen marben.

18. Bei bevorstehenden Erneuerungen der Deputirsten tonnen die Gemeinderathe, nach eingeholter Bewils

ligung ber Regierung, zu neuen Babten schreiten, fol: len es aber fo einrichten, daß fie fich damit nicht außer ihren gewöhnlichen Dienstzusammenkunten zu befchafits gen brauchen, es wurde denn anders vervednet.

19: Die Central Congregationeglieber heißen: Des putirte gur Central Congregation, und werben 2000 fl. jahrlich Befoldung, ju Laften bed Territorio,

beziehen.

20. 21. Die Deputiren jur Central Congregation werben ben (beigefügten) Eid leiften, während ihrer Amtsführung den Rang als kalferl: königliche Regles tungbrathe haben, bei Feierlichkeiten unmittelbar diesen folgen, und gleiche Unisorn wie fle tragen, nur daß die Aufschläge orangenfarb fatt purpurreth find.

22. Die Central Congregation wird fich beschäftigen:

a) mit Bertheilung und Einregistrirung ber von und ausgeschriebenen außerorbentlichen Steuern (woraber noch nabere Anweisung folgen wird);

by mit Fortfegung des noch nicht beendigten Steuers

anschlage der Diffricte;

int Untersuchung ber Gemeindeausgaben und Lagien, und mit der Erorterung, welche Laften die Statte und Gemeinden, welche bie Provingen, welche das gange Lerritorium tragen folf;

d) mit Bertheilung ber Militarleiftungen auf bas

gange Land, im Rriege wie im Frieden;

b) mir Oberaufficht auf Briden, Damme, Straffen, Die nicht unmittelbar vom Staat verwaltet werben;

D mit fener auf Boblthatigkeitsanstalten und bie

Bermaltung ihrer Einfunfte.

23. In allen diesen Fallen wird jedoch die Centrals Congregation nur die Oberaufficht und nur eine consulstative Stimme in hinsicht auf Grundung und Modalistrung noch nicht systematisiter Ausgaben haben; alles was schon sanctionitte Entscheidungen und systematisitet Ausgaben in obigen Berwaltungszweigen betrifft, untersliegt den Provinzial: Congregationen unter den im zweiten Theil angegebenen Beschrankungen.

- 24. Bir erfouben ber Egneral, Congregation, une bie Bedurfniffe, Wunsche und Bitten ber Mation er gutragen, und behalten uns vor, sie um Rath zu fragen, wenn es uns gut dunten wird.
- 25. Die Central Congregation, fann weder Berords nungen erlaffen, noch Contributionen und Auflagen aus schreiben, noch in eignem Namen eine gesehliche, richt berliche oder vollziehende Sewalt ausüben; über alle ihr anvertrauten Gegenstände, so mie bei Auslegung bestehender Berordnungen, muß sie das Resultat ihrer Berathtschlagungen dem Gubernium vorlegen und dieses wieder bestätigen, oder, wo es dazu nicht berechtigt ift, Unstehholfte Bestätigung einholen. Die Central Congregation kann in dem Falle, wenn das Gubernium die Bestätigung abschlägt, sich gerade an Uns wenden.

26. Die Berathschlagungen werden nur nach erhals tener Bestätigung und nur in Unserm Danien bffentlich

befannt gemacht.

- 27. Bei der Central : Congregation wird das nothige Protocolls, Registraturs, Erpeditions: und Rechungs, personale angestellt und auf Rosten aller Provinzen des Territoriums besolder werden.
- 28. Die Arbeiten vertheilt der Prafident unter die Glieder der Central Congregation.
- 29. Die gewöhnlichen Geschäfte werben in ben vom Prafibenten zu bestimmenben Sigungen porgetragen, und sogleich abgehandelt, die wichtigern einer Commission zur Berichterstattung übergeben.
- 30. Der Prafident sammelt die Stimmen, und bie absolute Mehrheit entschieder das Conclusum; bei Gleiche beit der Stimmen giebt die bes Prafidenten den Aussichlag; alle Stimmen fur oder wider werden protocolliet.
- 31. Rangordnung in den Sigungen. Zuoberft figen die adelichen, dann die nichtadelichen Eigenthumer, dann die Deputirten von Mailand (oder Benedig), dann jene der übrigen Städte; und zwar nach dem Alter, und in der Folge nach der Anciennität der Bahlen. Alle Stimmen haben gleiche Kraft.

machen wollen, werben querft in ein Protocoll eingegeichnet, sodann jur Berathichlagung vorgetragen.

33, Ueber die Form des Berathschlagungsprotocolli, der Registratur, Expedition und Werrechnung wird die Central Congregation Uns einen Entwurf jur höchsten Bestätigung vorlegen.

34. Die Mitheilungen der Central Congregation an die toniglichen Stellen geschieht mittelft Roten; an ben Dof mittelft Bittschriften.

35. Die Provinzial Congregationen können von der Central Epngregation inspicirt und controllirt werden, und mussen ihnen in Verwaltungssachen, die nicht der Regierung vorbehalten sind, Gehorsam leisten; sie enkatten Berichte an die Central Congregation und erzhalten von derselben Decrete.

36. Die Central-Congregationen muffen binnen 14 Tagen nach den Sigungen ihr Berathschingungsprotocule dem Gubernium einfenden, welches daffelbe, mit Bes merkungen begleitet, dem hof überschieft.

# 3weiter Theil. 2 13 il 111. i der

# "Won ben Drovingial Congregationen.

Fauptopt einer Proping eingelest; ber baselbst refibirente Delogato reggio ober sein Stellvertreter wird ihr Pracifibent Jon.

38c189. Die Provingial-Congregationen werben, hach Beibe ber Proving, aus 8 — 4 Gliebein, gut Halfte aus abelichen, jur Halfte aus nichtadelichem Giegephamern hefteben; ferner aus einem Reprasenten für jede königliche in der Proving gelegene Stadt. Die Eintheilung der Provingen nach ihrer Größe in drei Raffen wird nachftens bekannt gemacht.

genommen zu werden, muffen die Eigenthumer das lome barbifch evenetianische Burgerrecht (oder einen Abeles

brief), 2000 Beubt in Hegenden Gatern, Bofuft in Det Proving, und volle breifig Jahre haben.

42. Die im S. 5. angeführten Sinderniffe ichliefen

and hier aus.

43. 44. Die Stadtereprafentanten muffen Burger, recht und Bohnfis in ihrer Stadt, 2000 Sendi in Grunden, Sandel oder Fabrilen und dreifig Jahre haben; die §. 7. angeführten Schoeraffe geleen auch hier.

45. Das erstemal ernennen wir die Glieder der Cons gregationen auf die §. 9., 10., 11. angezeigte Beife.

- 46. Bei spätern Ersetungen reichen die Gemeinden sie Botschiftge an die Provinzial : Congregation ein, welche daraus drei Ramen (eine Terna) der Central: Congregation borschiftgt. Dat die Central : Congregation teine Einwendung zu machen, so ist der zuerst Geschripsbene ernannt, und das Gubernium bestätigt ihn; hat dieses eine Einwendung zu machen, so wied Bericht mach hofe expattee.
- 47. In Sinficht der Dauer, Erneuerung, Aussichti: fung oder Entlassung der Glieder der Provingial Congregation gelten auch hier die §. 13., 14., 15., 16., nur kann lehtere auch vom Subemium bewillige werden.
- 48. Die toniglichen Delegati leiten bie Babien bei Ernellerungen nach obigen Grunbfaben.
- 49. Die Glieber der Provinzial/Congregation heisen Beputirte zur Provinzial/Congregation, leisten in die Habe des Delegato den (beigefügen) Gib, beziehen titt nen Gehalt; haben während ihres Amtes den Rang von A. L. Matehen, folgan bei Prierlichkeilen nömittelbar dem Wice-Delegato, und haben eine Uniform wie Vieser alle prangefarben Ansichligen.
- 50. Ihre Amedverrichtungen betreffen nach der Bafts des §. 23.

a) bie Steuergefchafte ber Droving;

b) die bkonomische Berwaltung der Städte und Semittiben (zu welchem Ende die Gemeinderatifte der Provinzial-Congregation ihre Sudgets jährlich ihr reiden muffen):

- ving und nicht dem Staate obliegen;
- d) Die bffentlichen Bohlthatigfeiteanstaften.
- 51. Ueber diese und andre Gegenstände der öffentlit den Berwaltung tonnen die Provinzial. Congregationen motivitte Borftellungen an die Central. Congregation eins senden, und diese geweder Gebrauch davon machen, oder als unbegründer furudssenden.
- 52. Die von den Provinzial Congregationen in ihr tem Geschäftstreise an die Kanzleien oder Municipalitäten zu erlassenden Befehle mussen vom Delegirten (der für ihre Competenzmäßigkeit haftet), einem Deputirten und dem Referenten unterzeichnet senn.
- 53. 54. 55. Die Provinzial Congregationen haben einen Referenten (mit blos consultativer Stimme), einen Rassier, Controleur und Revisor; diese vier Beamten werden Besoldungen, zu Lasten der ganzen Proving, ber ziehen; der Delegato, und mit ihm der Referent, wers den die Arbeiten vertheisen; Prodocoll, Registratur und Expedicion werden die Provinzial Congregationen mit den Delegationen gemeinschaftlich haben; der Geschäftes gang wird daher senen mit diesen gemein seyn. Die Stimmen sammelt der Delegato all Prasident, wie §. 30—32. gesagt worden.
- 56. Die Provinzial Congregationen milffen ihr Provintoli alle 14 Tage mittelft der Central Congregation an das Gubernium einsenden, welches dasselbe, auf dems seiben Wege mit oder ohne Bemertungen, zuruch belt.
- Go gegeben Wien, ben 24. April 1815, Unfret Regierung im vier und gwangigften.

#### dun t

Mgarre, oberfter Rangier. Lagangety, Rangier.

Brang Graf Buirciarbi,

Eibesformel für die Deputirten der Central; und Provingial: Congregationen :

"Ich schwöre Treue und Gehorsam Sr. Maj. bem Raifer von Oestreich, König von Ungarn, Söhmen, Lombardie, Benedig, und verspreche auf meine Ehre und mein Gewissen, daß ich das mir anvertraute Amt eines Deputirten zu den Central, oder Pros vinzial.) Congregation den Merhöchsten Gesetzund gemäß ausüben werde, und daß meine Borschläge und Meinungen einzig auf das allgemeine Wohl, ohne Privatrücksichten, gerichtet und nur von der Wahrheit und der Psiicht geleitet seyn werden. So schwöre ich, so wahr mir Gott helfel"

# 4) & u c'e a.

Der kleine Freistaat Lucca entging ben politischen Sturmen bis zum Jahre 1799, wo der General Seruir im Februar das Gebiet derfelben besetze, undier, nach einer kurzen provisorischen Regierung, eine Constitution gab, welche im Aleinen der französisschen Constitution vom Jahre 1795 nachgebildet war. Der kleine Freistaat erhielt ein Directorium von 5 Mitgliedern, und zwei Rathe von 48 und 24 Reprässentanten.

Allein die Siege der Destreicher und Russen im Sommer 1799 bewirkten auch in Lucca die Herstellung der alten Ordnung der Dinge, dis hier gleichfalls die Schlacht von Marengo (14. Jun. 1800) das politische Schiekfal des kleinen Staates entschied. Eine vom ersten Consul eingesetzte provisorische Regierung leitete den Staat, dis eine Constitutions-Commission am 23. Dec. 1801 die neue Constitution vollendete, welche am 26. Dec. als Staatsgrundgeset ausgesprochen ward.

# a) Conflitution vom 26. Dec. 1801.

#### Erffer Zitel.

#### Organisirung der Regierung.

- 1. Die Regierung der Republik Lucca besteht aus einem großen Rath, einer Bongichungs, und einer Bers waltungsbehörde.
- 2. Im großen Rath (ober Collegium) führte ein Mitglieb den Borfis; er macht die Gesche, ernennt die Mitglieder der Bollziehungsbehorbe, des Berwals tungsraths und der Gerichtshofe.
- 3. Das Collegium besteht aus 300 Burgern, von benen 200 unter den reichsten Eigenthumern, und 100 unter den angesehensten Kausteuten, Gelehrten und Kanstellern erwählt find. Die Mitglieder des Collegiums zier hen keinerlei Gehalt.
- 4. Die Mitglieder des Collegiums, wie auch die der Bollziehungsbehörde und des Verwaltungsraths, werden jum erstennal durch die constituirende Behörde ernannt.
- 5. Die Mitglieder, aus denen der große Rath bes sieht, werden zum dritten Theil alle fünf Jahre erneuert. Es wird zur Wahl des befagten Drittheils nach der vom Geses vorgescheiebenen Weise und Form geschritten wers den. Die heraustretenden Mitglieder werden wieder ers wählte werden durfen.
- 6. Diejenigen, welche printich vor Geritht veiklagt werden, oder einen bezrügerischen Bankerott machen, voer über welche ein infamirendes Strafurtheil ergeht, voer denen durch einen Rechtssptuch die Verwaltung ihr ber Gater untersagt wird, sollen sosore aufhören, Mits plieder des Naths zu seyn:
- 7. Die Mitglieder des Collegiums esnuen nur durch das Collegium selbst ausgeschlossen werden, kraft eines Decrets, welches die Motive besagen wird, und das durch zwei Drittheile der Bottrenden, mit Ausschuß der rer, die sich in einem der von dem Art. 6. vorhergeser henen Falle besinden, erlassen sepn muß.

33 '

- 8. Die Bollziehungsbehörde besteht aus 12 Aeltesten (Anziani). Diese erwählen alle zwei Mornate aus ihrer Mitte einen Präsidenten, welcher wahe rend seiner Amtoführung den Titel Gonfaloniere hat. Jeder von den Aeltesten wird in seiner Reihe zum Prässidenten ernannt.
- 9. Der Confaloniere ftellt in dem Berkehr mit den fremden Mächten die Regierung vor, unterzeichnet alle Urkunden zu Promulgirung der Gesche, und alle von der Gesammtheit der Aeltesten herrührenden.
- 10. Die Competenz der Bollziehungsbehörde besteht barin: dem Lollegium die Gesehesentwürfe vorzuschlagen, die auswartigen Berhaltnisse des Staats zu leiten, die Bertheibigungsmittel zu organistren, alle Theile bet innern Berwaltung zu reguliren.
- 14. Jeder der Aeltesten bleibt vier Jahre im Amt; bas Collegium erneuert jahrlich diese Beborde um den vierten Theil.
- 12. Zwei Burger, welche im erften ober zweiten Brad einschließlich, nach den gegenwärtigen Gesehen zu rechnen, verwandt sind, durfen nicht zu gleicher Zeit Mitglieder der Bollziehungsbehörde seyn.
- 13. Der Bermaltungsrath bestehr aus den Aelsteffen und vier Obrigkeiten, welche die Aufsicht über die innern Angelegenheiten, die Rechtspslege, die Polizei, das Milität, die auswärtigen Verhältnisse, die Leitung des Wassers und Straßenbaues, der bssentlichen Arbeiten, und der Finanzen führen werden. Die Vollzies hungsbehörde weißt einer seden dieser Magistraturen die Vertheilung der obgedachten Fächer an; eine jede dersels ben besteht aus drei Mitgliedern.
- 14. Im Verwaltungsrath werden die dem Collegium vorzuschlagenden Gesehrtwurfe, und alle Acten, wels die von der Bollziehungsbehörde ausgehen sollen, debatt tirt; in einem wie in dem andern Falle haben aber, die Mitglieder der vier Magistraturen nur consustrative Stims men. Die Aeltesten berathschlagen, und bei Gleichheit der Stimmen zählt die des Gonfaloniere für zwei.

18. Die Mieglieber der vier Magistraturen bleiben dier Jahre im Amt; jedes von ihnen kann sofort wieder erwählt, und kann auch mahrend seiner Amessührung durch die Bollzichungsbehörde provisorisch suspendirt were den. Damit aber eine desinitive Ernennung eines Nachtsolgers Statt haben durse, bedarf es eines Derrets vom Sollegium, auf den motivirten Antrag der Aeltesten.

#### 3weiter Titel.

# Beife ber Promulgirung ber Gafege.

- 16. Das Collegium erwählt aus feiner Mitte eine Commission von 20 Mitgliedern, die jebes Jahr erneuett wird, und die von den Bollziehungsbehörde vors geschlagenen Gesehesentwürfe zu untersuchen hat.
- 17. Die Mitglieder der Commission vereinigen fich alle Jahre am 1. Rovember; ihre Gession kann zwei Ronate hauern.
- 18. Das Collegium muß fich von Rechtswegen jebts Jahr am 1. Januar versammeln', um die ihm obliegens den Bahlen zu verrichten, und die von ihm erbrierten Geschesentwärfe zu genehmigen oder zu verwerfen.
- 19. Wenn ein Gesehesentwurf durch die Commission antersucht worden ift, wird die Discussion dem Coltes gium durch zwei Berichtserstatter vorgelegt, von denen der eine von der Commission, der andre von der Bolls zichungsbehörde aus einer von den vier Magistraturen, welche den Berwaltungsrath ausmachen, ernannt wird. Der Zeitpunet und die Dauer der Discussion eines jeden Gesehes wird durch die Bollziehungsbehörde bes stimmt, die Dauer kann aber nicht weniger als drei Tage betragen.
- 20. Die Dauer der Sessonen des Collegiums wird bedes Jahr durch die Bollzichungsbehörde bestimmt; sie tonn nicht über zwei Monate, noch weniger als viers zehn Tage betragen.
  - 21. In den Zeitraumen zwischen den Sigungen des Colleginms tann die Bollziehungsbehorde, blot im

Dringlichkeitsfall, wo es ber bffentliche Mugen gebietet, Berordnungen machen, welche provisorisch Gesetestraft haben.

#### Dritter Titel.

# Localverwaltungen und Berichtshofe.

- 22. Das gegenwärtige Schiet ber Republik Lucca ift in brei Berwaltungsbezirte getheilt: ben Canton von Sarchio, ben vom Littorale, und ben Canton ber Apenninen. Lucca ift ber Samptort bes erften, Biareggio bes zweiten, il Borga a Mozzano bes britten.
- 23. In jedem Conton befindet fich ein Regierungs commiffair. Er wird von den Aelteften ernannt, und communicitt mit jeder der vier Magiftraturen, well de bei ber Bollziehungsbehorde eingesett find.
- 24. Die Bürger sedes Cantons, welche das 21. Jahr erreicht haben, ernennen nach der vom Geses vorges schriebenen Beise die Friedensrichter, 2. auf jeden der Cantone vom Littorale und von den Apenninen, 3 auf den von Sarchio. Einer dieser lettern wird in Lucca seinen Sit haben; einem jeden der andern wird sein Ausenthalt von der Vollziehungsbehörde angewiesen werden.
  - 25. Die Fviedensrichter erkennen in letzter Instang aber alle Sachen, die den Werth von 8 Scudi nicht abersteigen; auch erkennen sie in Sachen, deren Werth mehr als 8 Scudi beträgt, aber die Summe von 20 Scudi nicht abersteigt; nur kann in diesen Fällen an den Richter der ersten Instang in jedem besondern Cawton appellirt werden.
  - 26. In den Sachen, welche nicht über 20 Scubl betragen, tann der Friedensrichter, wenn die Parteick einwilligen, einen schiederichterlichen, gutlichen Ausspruchtun.
  - 27. Das Collegium ernennt auf jeden Spirt einen Richter erfter Inftang, und für die gange Republik

ein bürgerliches Appellationsgericht und einen peinlichen Gerichtshof; jede biefer Stellen besteht aus 3. Mitgliedern.

- 28. Die Richter erfter Inkang halten fich im Sauptort jedes Cantons, die bürgerlichen Appellations, und peinlichen Gerichte in der Stadt Lucca auf.
- 29. Die Competenz der Richter erster Instanz bessseht darin: die Sachen, welche von den Friedensrich, tern an sie gelangen, appellationsweise zu richten, und alle andern Sachen, welche die im 25. Ert., die Gestichtsbarkeit der Friedensrichter betreffend, bestimmte Summe übersteigen, in erster Instanz zu entscheiden; auch über die peinlichen Sachen erkennen sie in erster Instanz.
- 30. Das bürgerliche Appellationsgericht ere tennt in den Sachen, die von der Stelle erfter Instang jedes Cantons an dasselbe gelangen; es erkennt auch Cafe sation oder Rullität in peinlichen Sachen.
- 31. Der peinliche Gerichtshof entscheidet apppellationsweise alle peinlichen Sachen, und erkennt Caffation oder Rullität in Civilsachen.
- 32. Alle seche Jahre schreitet das Collegium gur Be flatigung der Civile und peinlichen Richter nach der Dehre heit der Stimmen der Bersammlungen.
- 33. Die Bollzichungsbehörde ernennt zwei Commissarien bei den beiden obersten Gerichtshöfen, dem burs gerlichen und dem peinlichen.

# Allgemeine Berfügungen.

- 34. Rein peinliches oder Kurgerliches Gefet tann eine rudmirtende Rraft haben.
- 35. Der nächtliche Aufenthalt jedes Burgers ift uns verletilich, und es kann keiner vor Gericht gezogen, vershaftet und gefangen gehalten werden, außer in den vom Gefet bestimmten Fällen, und nach den von demfelben vorgeschriebenen Formen.

36. Die öffentlichen Auflagen werben jahrlich, auf Antrag ber Bollziehungebehorbe, im Berhaltnif mit ben Beburfniffen bes Staats, vom, Collegium festgelett.

37. Da die Auflagen nur jum öffentlichen Muhen verordnet werden können; so muffen fie sich auf alle Barr ger im Verhältniß ju ihrem Bermögen vertheilen.

38. Man extennt keine andre Antorität in ber Res publit, als die vom Gefes eingeführte.

So gefdehen ju Lucca, am 23. Dec. 1801, burch bie Witglieder ber Confitutions: Comf miffion.

(Dier folgen die Unterschriften.)

#### Gefes.

Auszug bes Protocolls der proviforifden Regierung, vom 26. Dec. 1801.

Die provisorische Regierung der Republik decretirt: Die oben stehende Constitution ist angenommen; sie soll gedruckt, und im ganzen Umfang der Republik bekannt gemacht werden.

Gegeben zu Lucca, im Rationalpallaft, am obgedachten Tage, Monat und Jahr.

Der Prafibent der provisorischen Regierung.

#### Piari.

Der Generalfetretar, Boffi.

Doch wahrend Rapoleon zu seiner Königskrönung in Mailand sich befand, berief am 4. Juny 1805 ber Sonfaloniere Belluomini ben Rath ber Alten ber Republik Lucca zusammen, und diese beschloß in einer außerorbentlichen Sigung, "ben Kaiser zu bitten, daß er geruhen wolle, dem Staate von Lucca eine neue Versaffung zu geben, und die Regierung dessels ben einem Prinzen aus seiner Familie und dessen nas

thelichen Rachkommen anguvertrauen." Am 14. Jun. bestätigte ber große Rath biesen Beschluß, worauf Rapoleon seinen Schwager, ben Fürsten Bacciochi, ben Gemahl ber Prinzessin Elisa, bem er schon am 18. März 1805 bas Fürstenthum Piombino ertheilt batte, zum Fürsten von Lucca ernannte. Am 23. Jun. 1805 ersolgte bas neue Constitutionsstatut bes munmehrigen Fürstenthums Lucca.

# b) Constitutionsstatut vom 23. Juny 1805.

# Erfter Abschnitt.

#### Bom garften.

1. Die Regierung der Republit ift Gr. Durchlauche bem Fürsten von Piombino Pasquale Bacciochi, anvertraut, und im Fall er früher fturbe, Ihrer faifers lichen hoheit der Prinzessun Elifa, seiner Gemahlin, und alsbann beren mannlichen Nachtommen, immer nach ber Ordnung der Erstgeburt.

Der Fürft wird ben Titel: Fürft von Lucca und Piombino annehmen und fürftliche Burchlaucht genannt werden.

2. Der Fürst regulirt alle Theile der innern Bers waltung des Staats und leitet dessen Berhaltnisse mit den auswärtigen Mächten. Er bestimmt in jedem Jahre das Tablean der Staatsausgaben für das folgende, nebst den Mitteln zu deren Deckung, und legt sie der Genehe migung des Senats vot. Er hat die Ernennung der Minister, der Staatsräthe und andern öffentlichen, sos wohl bürgerlichen als Militärbeamten, deren Bahf dem Senate nicht ausbrücklich überlassen, ist, serner die Ersnennung zum Erzbisthum und zu allen geistlichen Bürzben, Canonicaten und Pfarreien, deren Patronat sonst durchs Gese, durch Testamente oder papstliche Bullen in den handen des Gonfaloniere oder großen Raths lag,

- 3. Der gurft hat eine Leibmache von vier Compage nien, jede von 100 Mann, die er nach feiner Babl aus ben Janglingen ber vornehmften gamilien ernennt. Jede Compagnic tritt nach ber Reihe in Thatigfeit, und jur Zeit des activen Dienstes erhalt jeder Einzelne far Gold, Rleidung und Mahrung die Summe von 20 Franken monatlich. Rach fünfjahrigem Dienfte in Diefer Leibmache Setommen die jungen Leute den Rang eines Unterlieuter nants in ben Milig : Rationalgarben, Die Capitans ber vier Compagnien erhalten Obriftenrang, die Lieutenants Bataillonscheferang und Die Oergeanten Capitansrang. Die Befoldungen muffen fo eingerichtet werden, daß bie fammtlichen Roften far ben Staat nicht über 100.000 Aranten betragen. Diemand tann in die Leibwache tres ten, ber nicht aus bem Gebiet von Lucca ift, und nicht aus liegenden Gutern ober durch Bufduß feiner Familie ein Einkommen vom 30 Franken monatlich befist. Ueber Die Bollziehung dieses Artifels wird ein besonderes Res glement abgefaßt werden.
- 4. Die Civilliste des Fürsten besteht aus einer jähre lichen Summe von 300,000 Franken, welche der diffente liche Schah in lucchesische Münze reducirt und von Mosnat zu Monat in die Kasse des Fürsten zahlt, aus einem Pallaste in der Stadt Lucca und aus einem Pallaste auf einem benachbarten Landgut, nehst den dazu gehöriegen Grundstücken, welche jährlich 100,000 Franken eine tragen. Alle Kosten des Pallastes, alle, welche auf die Repräsentation und auf den Dienst des Fürsten und seinens Hoses Bezug haben, werden von der Civilliste gesnommen. Se. Maj. der Kaiser Napoleon I. wird eine mal für allemal die Organisation der Hospaltung des Fürsten und der Kürstin in einer ihrem Range angemessenen Art reguliren.
- 5. She der Fürk die Staatsverwaltung übernimmt, und in Folge des festzusehenden weltlichen und religiösen Eeremoniels, leiftet er Gott auf das heil. Evangelium, und in Gegenwart des Senats, der Minister, der Staatsvräthe, des Erzbischoffs und der bürgerlichen und peinlischen Richter, in solgenden Ausdrücken seinen Eidschmur ab:

"Ich schwöre die Integrität und Unabhängigkeit der Republik aufrecht zu erhalten, die römisch katholis sche, apostolische Religion zu achten und achten zu machen, weder Steuern zu fordern, noch irgendeine Abgabe aufzulegen, als in Kraft eines Gesetze, und bei meiner Regierung blos den Nuben und das Gluck des Bolts von Lucca vor Augen zu haben."

Der außerordentliche Botschafter Sr. Maj. des Lais sers der Franzosen zu Lucca wird während der Ceremos nie der Jnstallation die Sarantie, welche der Kaiser der Berfassung und der Unabhängigkeit des Staats gewährt, verlesen. Er wird den Degen zur Ceremonie mitbrina gen, womit Se. Majestät der Kaiser dem Fürsten von Lucca und Piombino, zum Zeichen des Schuhes, den Se. Majestät der Republik Lucca zugesichert, ein Geschenkt macht. Der Staatssekretär nimmt über die Installation des Fürsten und über die Eidesleistung einen Verdals ptozes auf.

6. Die Großschrigkeit des Fürsten wird auf das zur inchgelegte zwanzigfte Jahr festgesetzt. Ein organisches Gesetz bestimmt die Regierungsart des Staats mahrend der Winderjahrigkeit des Fürsten.

#### 3meiter Abichnitt.

Bon bem Minifterium und bem Stagtsrathe.

- 7. Es find zwei Staatsminister, namlich ein Minister für die Justig, für das Innere und für die auss wärtigen Angelegenheiten, und einer für die Finanzen, den Gottesbienst, die Polizei und die bewassnere Macht, ingleichen für Kanale, Straßen und öffentliche Gebäude.
  - 8. Es werden Staatsrathe fenn, welche, vereint mit den Ministern, das Conseil des Fürstenthums bilden. In diesem Conseil führt der Fürst, oder eine von ihm bevoslindstigte Person, den Vorsit und bestimmt die Verrichtungen desselben.
  - 9. Es gibt ferner einen Staatsfefretar, ber alle, vom Fürsten ausgehenden Acten unterzeichnet, und an die Minister, oder die mit ihrer Bollzichung beauftrage

sen Beamten, übermacht, auch barüber ein Berzeichnis bale. Ueberdies liegt ihm ob., die allgemeine Staatse Langlei zu dirigiren und zu bewohren, und fonft fich jer ber Berrichtung zu unterziehen, die ihm der Fürst ans vertrauen wird.

10. Das Gehalt der Minister ist auf 5250 Lire, das der Rathe auf 3000 L. und das des Staatssetretars auf 4000 jährlich festgesetzt.

#### Dritter Abidnitt.

#### Bom Senate.

11. Es gibt einen Senat von sechs und dreifig Mitt gliebern, deren jedes wenigstens dreifig Jahre zurückzes legt haben muß. Zwei Orittheile davon werden aus den Landeigenthumern, die ein jährliches Einfommen von wenigstens 1000 L. mach dem Kataster der Grundsteuer, bestigen, und ein Orittheil aus den Gelehrten und von nehmsten Handelsleuten des Staates genommen. Die Gestidung eines jeden Mitgliedes beträgt 1000 L. jähre lich. Der Senat erneuert sich alle vier Sahre zum dritten Theil. Das Loos entscheidet über den Austriet der ersten zwei Orittheile und dessen eine Ziehung geschicht in vier Jahren. Der Senat hat einen aus seinem Mitstel gewählten Präsidenten, der ein Jahr lang im Amte bleibt, und vom Fürsten ernannt wird.

Diefer Prafibent hat neben fich einen Sefretar, ber ebenfalls ein Jahr im Amte bleibt und alle Acte bes Senats contrafignirt.

- 12. Die Amteverrichtungen des Senats find:
- a) die Bestätigung der fahrlichen Rechnung aber Eins nahme und Ausgabe des Staats und aller ihm vom Fürsten vorgeschlagenen Gesebe;
- b) die Wahl der burgerlichen und peinlichen Richter;
- c) die Bestätigung aller wichtigeren Acten, der Beritauf ber Rationalguter, und die Beranderungen, welche im Spstem der öffentlichen Auflagen, jum Behuf der Einfuhrung neuer Abgaben, oder neuer

Tarife får die fcon bestehenden Abgaben und Bolle nothig werden tonnten;

- d) die Genehmigung der Reformen oder Abanderune gen in Bezug auf bürgetliche, peinliche oder Hans delsgesetzung. Jeder andere Gegenstand gehöre jur Compèten; ber inneren Berwaltung.
- 13. Die vom Fürsten dem Senate vorgelegten Ges fehesentwürfe werden an eine Commission von 5 Mits gliedern überwiesen, die der Senat aus seiner Mitte ernennt, und die darüber Bericht erstattet.
- 14. Zwei Barger, Die im erften ober zweiten Grade ber Blutsfreundschaft imlustve, ober im ersten Grade bed Schwägerschaft, nach Berechnungsart ber gegenwars tigen Gesete, mit einander verwandt sud, tonnen nicht zugleich Mitglieder bes Senats seyn.
- 15. Der Seinat berathschlagt nach Mehrheit ber Stimmen; er ift gesehmäßig versammelt und kann gule tig berathschlagen, wenn sich in der Sihung 24 Mite glieder anwesend befinden.
- 16. Diejenigen Mitglieder bes Senats, welche fich wiellercht in dem Stande gerichtlicher Kriminalanklage, ober betruglichen Bankerotts befinden, oder zu einer in samtrenden Strafe verurtheilt find, oder denen die Vers waltung ihres Vermögens von Gerichtswegen unterfagt ift, oder welche endlich ihre Burgerrechte verloren haben, horen unverzüglich auf Mitglieder des Senats.
- 17. Der Senat vervollständigt und erfest sich selbte auf breifache Prafentation des Fürsten. Der Fürkt wählt die dem Genate vorgeschlagenen Barger aus dens senigen Namen, welche sich auf dem in jedem Canton anzuferrigenden Verzeichnisse besinden. Ein organische Geseh bestimmt die Art und die Formen, welche von den Cantonen bei Anfertigung ihrer Verzeichnisse zu ber sachten sind.
- 18. Der Fürst eröffnet stets den Senat und tann bies nicht anders, als in Person thun. Er muß sich sedemal, wenn derselbe versammelt if, in der Stadt

Sefinden, wo die Sihnug gehalten wird. In jedem Jahre bleibt der Senat wenigstens einen Monat vers sammelt. Der Fürst ruft ihn zusammen, oder löset ihn auf, wenn er es für angemessen halt. Die Minister, Senatoren und übrigen Behörden leisten einen Sid der Ergebenheit für die Berfassung der Republik und der Treue für den Fürsten.

# Bierter Abschnitt.

# Bon ber Gerichteverfaffung.

19. Ein organisches Gefes wird das gegenwärtige Opftem der Tribunal, und Gerichtsverfaffung abanden können. Die Rechtssprüche werden im Ramen des fatte fen gethan werden.

# Bunfter Abidnitt.

# Allgemeine Borfdriften.

20. Der Fürst promulgirt die Gesete; über allen von ihm ausgehenden Acten steht das alte Wappen von Lucca, und sie fangen mit der Formel an:

"Bir NN. von Gottes Gnaden und durch die Ren fassung Fürst von Lucca und Piombins."

- 21. Der Fürst hat das Necht, die peinlich Bernt theilten zu begnadigen; aber er kann es nicht ausüben, bevor er nicht das Sutuchten seiner Minister und Stants rathe, ingleichen eines Mitgliedes des Obergerichtshoft augehört hat.
- 22. Es bleibt für immet festgefest, daß die Gesetz wegen Abschaffung der Fideicommisse und Primogenium ven, auch Ausschließung aller und jeder Titel und Berriechte, welche einen Unterschied der Geburt voraussetzen, blos mit Ausnahme der regterenden Familie, unwiderrusslich sind.
- 23. Die öffentlichen Aemiter follen nur Burgern von Lucca ertheilt werben, ausgenommen die burgerlichen und peinflichen Richterstellen, welche auch Auslandern ander waut werden konnen.

- . 24. Der Fürst wendet alle in seiner Macht liegende Wittel an, um die Staatsschuld so schnell als möglichesguführen.
- 25. Es tonnen feine Bolle und Taren erhoben, ober neue eingeführt werden, als in Rraft eines Geses.
- 26. Im Staate Lucca wird es teine Militar . Confertition geben. Alle Burger werden in eine Miliz orz ganifirt werden, und im Fall der Noth die Baffen zu Bertheidigung des Kursten und des Landes zu ergreifen gehalten seyn. Der Fürst, als Oberbefehlshaber der Miliz ernennt alle Hauptleute, und kann die nothigen Requisitionen zur Bertheidigung des Landes ausschreiben.
- 27. Se. Majestat der Raiser und Konig Napoleon L. wird gebeten werden, daß er geruhen wolle, die erste Ernennung der Minister, der Staatsrathe, des Staatsrsetretars und der Senatoren ju übernehmen.
- 28. Die bestehenden Gesche des Staats, welche ger genwärtigem Constitutionsstatut nicht zuwiderlaufend find, bleiben in voller Kraft, bis sie durch andere Gesche wie derrufen oder abgeandert werden.

So geschehen zu Bologna, den 23. Jun. 1805.

(Folgen die Unterschriften der zwölf Abgeordneten, ben Gonfaloniere Belluomini an der Spige.)

Die Bestätigung des frangosischen Raisers lautete foli-

"Bir Napoleon, von Gottes Enaden und durch die Berfassungen Kaiser der Franzosen und König von Italien, garantiren die Unabhängigteit und gegenwärtige Berfassung der Republik Lucca. Bir willigen ein, daß unsere sehr geschäpten und sehr geliebten Schwager und Schwester, der Fürst und die Fürsten von Piombino und ihre Nachsommenschaft das Fürstenthum Lucca in Bests nehmen, und sich daselbst niederlassen, indem wir zur gleich versprechen, und uns vorbehalten, bei sedem Fürsstenwechsel die nämliche Garantie zu erneuern. Gleich chergestalt behalten wir uns in Kraft des über unsere ganze Familie erworbenen Rechts vor, das weder der

Sate, noch die Sarfin, noch irgend eines ihrer Kinder, fich anders, als mit unserer Einwilligung vermablen tomen, und versprechen uns mit Gottes Sulfe, burch ausern Schut alles zu entfernen, was dem Boblftand und der Unabhangigfeit des lucchefischen Bolts, so wie dem Glud unserer sehr geschähten und sehr geliebten Schwager und Schwester und ihrer Rachtommenschaft schällich sehr könne.

Go geschehen ju Bologna ben 5. Messider Jahres 13.

Unterzeichnet Rapoleon.

Durch ben Raifer und Ronig der Minifter Staatssetretat S. B. Maret.

Der Minister ber auswartigen Angelegenheiten E. M. Talle prand.

Diese Berfassung galt in Lucca bis zu Rapoleons Berzichtleistung im Jahre 1814, worauf ber Wiener Congres bieses Fürstenthum der vormaligen Königin von Etrurien (einer spanischen Prinzessin) und beren Sohne zutheilte. — Seit dieser Zeit wird Lucca ohne desondere Berfassung regiert.

# 5) Lostana, Parma, Mobena.

Beim Ausbruche des Krieges in Italien im Jahre 1799 mußte der Großherzog Ferdinand von Lostana seinen Staat verlassen. Der Luneviller Friede (1801) verwandelte denselben, für den Erbprinzen Ludwig von Parma, in das Königreich Etrurien. Ludwig 1. sarb am 27. Mai 1803. Seine Wittwe führte die Regierung für ihren minderjährigen Sohn Ludwig 2. Wiein ihr Bater, der König Karl 4. von Spanien,

aberließ in einem Vertrage mit Napoleon vom 27. Oct. 1807, nach welchem ber junge König von Hetrurien als König ins nördliche Lusitanien versetzt werden sollte, Hetrurien an Frankreich, worauf es am 30. Nai 1808 mit Frankreich vereinigt ward, und dessen Versfassung baselbst in Gultigkeit trat. — Im Jahre 1814 kehrte der Großherzog Ferdinand dahin zuruck, und regierte daselbst ohne eine neue Verfassung.

Das herzogthum Parma ward, in einem Bertrage zwischen Spanien und Frankreich vom 24. Marz 1801, in welchem ber Erbprinz von Parma als König von hetrurien anerkannt ward, Frankreich überlassen, und 1808 Frankreich selbst einverleibt. — Im Jahre 1814 erhielt die Gemahlin Napoleons, die herz zogin Marie Louise von Destreich, dieses herzogthum, in welchem keine besondere Bersassung eingeführt ward.

Die Länder Modena und Reggio, kamen im Jahre 1796 zur cisalpinischen Republik, und standen unter den wechselnden Berfassungen dieses Staates, bis im Jahre 1814 das Haus Destreich Este in demsels ben hergeskellt, und dasselbe seit der Zeit ohne neue Berfassung regiert ward.

# 6) Der Rirchenstaat.

Der Papst Pius 6. war genothigt, nach Buonapparte's Siegen in Oberitalien, in dem Frieden mit Frankreich zu Tolentino (19. Febr. 1797) Avignon und Venaissin an Frankreich selbst, und die drei Les gationen, Bologna, Ferrara und Romagna, an die neue cisalpinische Republik abzutreten.

Doch ward in biefem Frieden die politische Eriften; bes Kirchenstaates felbst gerettet.

Dritter Ban).

Als aber (28. Dec. 1797) bei einem Auflauf bes römischen Pobels ber französische General Duphot vor dem Vallaste des französischen Gesandten in Rom ermordet worden war, ging, beaustragt von dem das maligen Directorium Frankreichs, der General Berthier nach Rom, und stiftete daselbst (15. Febr. 1798) eine römische Republik. Der hochbejahrte Pius 6. ward (19. Febr.) als Gesangener nach Siena, und von da nach Frankreich abgeführt, wo er (29. Aug. 1799) zu Balence sein Leben endigte.

Am 20. Marz 1798 erhielt ber neue Freistaat eine, von Daunou entworfene, Berfassung in 372 Artisteln, welche felbst ber Moniteur (l'an 6 N. 206 p. 826) nicht vollständig \*), sonbern nur nach folgenden

Grundzügen berfelben mittheilte:

1. Die romifche Republik ift eine und untheilbar.

2. Gie ift getheilt in acht Departements.

3. Das Burgerrecht mird unter denfelben Bedingunigen erworben und verloren, wie nach der frangofischen (britten) Constitution.

- 4. Alle, welche fich auf der frangofischen Emigrantenlifte befinden, find ausgeschlossen von dem Gebiete der romischen Republit.
- 5. Die Urversammlungen heißen Comitia, die Bahlversammlungen Tribus.
- 6. Um Babler zu fenn, find dieselben Bedingungen, wie in der franzosischen Constitution, festgesetzt.
- 7. Das gefetgebende Corps besteht aus zwei Rathen. Jeder Rath hat seine eigene Garde und sein eigenes Costum.
- 8. Der Senat, welcher diejenigen Functionen, wie in Frankreich ber Rath der Alten, ubt, besteht aus 33

<sup>\*)</sup> Sie foll nachgeliefert merben.

gewählten Individuen. Um Mitglied des Senats zu werden, muß man das fünf und dreißigste Lebensjahr erreicht haben. Der vierte Theil des Senats wird aller zwei Jahre erneuert.

- 9. Das Tribunat (gleich dem Rathe der 500 in Frankreich) besicht aus 72 Individuen, welche das fünf und zwanzigste Lebensjahr zurückgelegt haben mussen. Es wird allet zwei Jahre zu einem Drittheile erneuert. Es kann keinen Beschluß fassen, als nach vorhergeganz gener Proposition der vollziehenden Gewalt.
- 10. Die vollziehende Gewalt ift fünf Cons. fuln anvertraut. Sie muffen das funf und breißigfte Lebensjahr zuruchgelegt haben.
- 14. Die Zahl der Minifter tann nicht über fechs fteigen.
- 12. Die Centralabministrationen der Departements bestehen aus drei Mitgliedern. Die Commissaire der vollziehenden Gewalt bei den Tribunalen und administrativen Behörden führen den Namen: Consular, Präffecte.
- 13. Die Friedenbrichter fahren den Namen: Prattoren.
- 14. Die Polizeitribune heißen: Eribune ber Lenfur.
  - 15. Bei Rriminalfallen treten Gefdworne ein.
- 16. Das Kaffationsgericht heißt: tribunal de haute-préture.
- 17. Ein hoher Gerichtshof entscheidet über die Ans klagen gegen die Mitglieder des gesetzebenden Korpers. und des Consulats.
- 18. Ein Rationalinstitut ift bestimmt, die Entbetf tungen und die Fortschritte in den Biffenschaften und Kunften zu leiten.
- 19. Der Nationalschaß sieht unter drei Quaftoren, welche von den Consuly ernannt und entlassen werden können.

- 20. Maaß, Gewicht und Zeitrechnung find wie in ber frangofischen Republit.
- 21. Die verschiedenen Ernennungen macht das ers femal der frangofische General in Rom.
- 22. Es foll zwischen der französischen und romischen Republik ein Allianzvertrag abgeschloffen werden.
- 23. Bis jur Ratification dieses Bertrages tonnen alle, von dem gesetigebenden Korper ausgehende, Beischilfe nur nach vorhergegangener Bestätigung des franzisischen Generals bekannt gemacht und vollzogen werz den, der auch in dringenden Fällen, nach seinem Ermessen, Gesetz erlassen kann, in Angemessenheit zu den von dem französischen Directorium erhaltenen Bollmachten.

Die romische Republik ward aber im Jahre 1799, bei ben Siegen ber Russen und Destreicher in Italien, aufgeloset, die weltliche Macht bes Papstes hergesstellt, und (14. Marz 1800) von den zu Benedig verssammelten Kardinalen ber Kardinal Chiaramonti zum Papste gewählt, ber ben Namen Pius 7. annahm.

Diesem entris Napoleon (2. Apr. 1808) bie Prospingen Urbino, Ancona, Macerata und Cames rino, welche mit dem Königreiche Italien versbunden, und also unter dessen Constitution gesstellt wurden.

Im folgenden Jahre (17. Mai 1809) hob Rapos leon die weltliche Macht des Papstes vollig auf, wors auf der Rest des Lirchenstaates mit Frankreich selbst vereinigt und unter dessen Constitustion gebracht ward.

Nach Napoleons Resignation tehete aber Pius 7. (24. Mai 1814) nach Rom zuruck, und erhielt im Art. 103. der Wiener Congresacte die gesammten vormaligen Besitzungen des Kirchenstaates, selbst mit den Fürstenthumern Benevent und Ponte Corvo, nur mit Ausnahme bes am linken Poufer gelegenen Theiles von Ferrara, und bes bei Frankreich bleibenben Avigenons, zuruck.

Da aber bie einzelnen Provinzen bes Rirchenftagtes langere Beit binburch unter Conftitutionen geftanben hatten, und bas Lehnsfpftem in benfelben vollig abgeschafft gewesen war; so erließ ber Papft für bie bessere Gestaltung bes Innern am 6. July 1816 gwar feine neue Conftitution, aber boch ein zwedmäßiges organisches Decret, worauf ber Connetable Colonna ber erfte Baron bes Landes war, ber, nach ben Abfichten bes Papftes, bas Beifpiel gab, auf alle Baronalrechte feiner Leben, beren er fieben und gwangig im Rirchenstaate befag, zu verzichten. - Das Gebict bes Staates ward barin in 17 Delegationen eins getheilt, und eine Commission aus romischen Rechtsgelehrten jum Entwerfen eines neuen Gefetbuches, fo wie eine Commiffion aus brei Carbinalen gur Abfaf= fung eines neuen Stubienplanes ernannt.

Der kleine, im Rirchenstaate gelegene, Freistaat S. Marino, ber nur aus einer Stadt und vier Dorfern, mit ungefahr 6000 Einwohnern besteht, behielt selbst unter ben Sturmen ber Revolutionszeit feine Selbstständigkeit und seine alte Berfassung.

# 7) Reapel und Sicilien.

Der König Ferbinand 4. von Neapel und Sicilien hatte am 10. Det. 1796 einen Frieden mit Franks reich geschlossen, ohne Abtretung irgend eines Landes ftriches. - Rachbem aber bie Frangofen Rom in eine Republik vermandelt hatten, und von Relfon bei Abufir befiegt worden maren, brangen bie Reapolitaner (23. Rov. 1798) für bie Berftellung bes Papftes in ben Rirchenftagt ein. Sie wurden aber von bem Generale Championet befiegt, ber fich barauf gegen Reapel manote, und, nach ber Abreife Ferbinands 4. nach Palermo, bas Konigreich Reapel (25. 3an. 1799) als parthenopeische Republik proclamirte, und baselbst eine provisorische Regierung einsetzte. — Allein bie Niederlagen ber Frangofen in Oberitalien im Sahre 1799 nothigten fie, Reapel zu verlaffen, wohin Ferbinand 4. (Jul. 1799) burch Relfon jurudgeführt warb. Er fcbloß (28. Marg 1801) gu Rloreng einen Frieden mit Frankreich, in welchem er auf Piombino und den Stato begli Prefibi verzichtete; auch unters geichnete er, bei bem neuen Continentalfriege im Berbfie 1805, mit Napoleon einen Neutralitatsvertrag fur bie Beit biefes Krieges.

Kurz barauf erschien aber eine russisch englische Flotte mit Landungstruppen vor Neapel, welche bem französischen Heere in Oberitalien in den Ruden sallen sollten. Dies erbitterte Napoleon, so daß er, nach dem mit Destreich zu Preßdurg (26. Dec. 1805) abgeschlofssenem Frieden, in einer Proclamation an sein Heer (27. Dec. 1805) erklärte: die Dynastie Bourdon habe aufzgehört, in Neapel zu regieren. — Sein Bruder Joseph stand an der Spize des Heeres, das in Neapel einzog, und Napoleon ernannte Joseph (30. März 1806) zum Könige beider Sicilien, ohne daß doch Sicilien erobert ward. Wie aber Napoleon seisnen Bruder Joseph (6. Jun. 1808) zum Könige von Spanien, und seinen Schwager, den bisheris

gen Großherzog von Berg, Joachim Murat, (15. Jul. 1808) zum Könige von Reapel ernannte; so gab noch Joseph, während seines Ausenthalts zu Bayonne bei bem Kaiser, dem Königreiche Neapel am 20. Juny 1808 eine neue Constitution, welche Napoleon zu Bayonne bestätigte.

# a) Constitution bes Königreiches Reapel vom 20. Juny 1808.

Joseph Napoleon, König von Neapel und Siscilien, französischer Pring, Grofiwahlherr des Reichs. Da Wir durch ein constitutionelles Statut die Grunds sage, welche die Monarchie regieren sollen, zu heiligen wanschen; so haben wir beschlossen und beschließen, was folgt:

#### Erfter Zitel.

#### Bon ber Religion.

Die katholische apostolische und romische Religion ift die Religion des Staats.

## 3meiter Titel.

#### Bon der Krone.

Die Krone von Neapel foll in der directen, rechts mäßigen, mannlichen Nachkommenschaft nach dem Rechte ber Erstgeburt erblich seyn.

## Dritter Titel.

## Bon ber Regentichaft.

- 1. Der König ist bis nach juruckgelegtem achtzehns ten Jahre minderjährig.
- 2. Im Fall ber Minderjährigkeit gehört die Krone von Rechtswegen der Königin, und im Fall, daß teine eriftirt, demjenigen Pringen des königlichen Hauses, wels cher von dem Kaiser der Franzosen, als dem Oberhaupt

ber kaiferlichen Familie, erwählt werden wird; in Ermangelung eines Prinzen von der königlichen Familie fällt die Bahl auf einen Eingebohrnen.

- 3. Der Gehalt der Regenten besteht in dem vierten Theile der Dotation der Krone.
- 4. Die Bormundschaft des mindersährigen Königs gebührt seiner Mutter und in deren Ermangelung bem vom lehten Könige ernannten Prinzen.

#### Bierter Titel.

Bon der Dotation der foniglichen Familie und ber Krone.

- 1. Der erstgeborne Sohn bes Königs führt den List Rronpring.
- 2. Die Mitglieder der toniglichen Familie find den Statuten der taiferlichen Familie perfonlich unterworfen.
  - 3. Die Einnahme der Rrone besteht
  - a) aus dem Ertrage der königlichen Domainen in ihe rem gegenwärtigen Zustande;
  - b) aus einer jahrlichen Summe von 1,320,000 Duscaten, welche monatlich jum zwölften Theil aus dem öffentlichen Schaße in den königlichen Schaß gezahlt werden.
- 4. Das Bitthum der Konigin wird auf 120,000 Ducaten jährlich festgesetzt.
- 5. Die Kinder des Königs, welche 18 Jahr alt sind, erhalten als Appanage eine jährliche Summe, nämlich der Kronprinz 100,000 Ducaten, die andern Prinzen, seine Brüder, 60,000, und die Prinzessinnen, seine Schwestern, 30,000 Ducaten. Eine Prinzessin, welche sich verheirathet, erhält einmal für allemal eine Mits gabe von 120,000 Ducaten.

## Fünfter Titel.

#### Bon den Rronbeamten.

1. Die Großbeamten der Krone sind: ein Großals mosenier, ein Oberkammerherr, ein Obermarschall, ein

Oberjägermeister, ein Oberceremonienmeister; fie behalten ihre Aemter Lebenslang.

- 2. Die Kammerherren, Stallmeifter und Pallaftpras fecte find Kronbeamte.
- 3. Der Staat, unterhalt als Garde für den Konig ein Corps von 4000 Mann.

### Sechster Titel.

#### Bom Dinifterium.

- 1. Es sind sieben Minister; ein Minister ber Justig und bes Cultus; ein Minister ber auswärtigen Angeles genheiten; ein Minister des Innern; ein Finanzminister; ein Kriegs; und Seeminister; ein Minister ber allges meinen Polizei.
- 2. Ein Staatssetretar, mit Ministerrang, contrasige nirt alle Acten.
- 3. Jeder Minifter ift in feinem Sache verantwortlich fur die Beobachtung der Gefete und Befehle des Konigs.

## Siebenter Titel.

# Vom Staatsrath.

- 1. Es ift ein Staatsrath, ber wenigstens aus 26 und hochftens aus 36 Mitgliedern gusammengefest ift.
- 2. Er ist in vier Sectionen getheilt: der Justiz und des Cultus, des Innern und det Polizei, der Finanzen, des Krieges und der Marine. (Die übrigen Anordnungen sind denen in Frankreich abnlich. Der Prassdent des Cassationshofes ist beständiges Mitglied des Staatstraths. Die Verordnungen des Königs über Gegenstände, die für's Nationalparlement gehören, haben bis zu dest sen nächster Versammlung Gesestraft, sobald sie im Staatstrath discutier worden sind.)

#### Achter Titel.

### Bom Nationalparlement.

1. Es wird ein Nationalparlement von 100 Mite gliedern bestehen, welche in 5 Klassen oder Banke (Se-dili) getheilt sind, namlich die Bank der Geistlichkeit,

bie Bant des Adels, die Bant der Grundbefiger, die Bant der Gelehrten, die Bant der Kaufleute.

- 2. Die Bank der Geistlichen wird aus 20 Erzbir schöffen, Bischoffen und anderen burch Frommigkeit und Talente ausgezeichneten Geistlichen bestehen.
- 3. Die abeliche Bant besteht aus 20 Personen mit Eiteln.
- 4. Die Bank det Gutsbesiger (possidenti) besteht aus 20 Gutsbesigern. Die Bank der Gelehrten wird aus Mitgliedern der Universitäten und Tribunale gebils det, welche um Bissenschaften und Kunfte sich Berdienste erworben haben, und besteht aus 20 Personen. Die Bank der Kausselleute wird aus 20 Mitgliedern aus dem Kaus; und handelsstande bestehen.
- 5. Die Mitglieder der geiftlichen Bank sind es auf Lebenslang, und konnen nur durch den Urtheilespruch eines competenten Tribunals von ihren Verrichtungen entfernt werden.
- 6. Die Abelichen muffen, wenn fie Mitglieder bes Parlements fenn wollen, wenigstens 10,000 Ducaten Einfunfte jährlich haben; ihre Ernennung ist auf Les benszeit.
- 7. Die Gründeigenthamer werden von den Bahleole legten ernannt.
- 8. Es wird ein Collegium der Grundbesiger in jedem District seyn, deffen Bevolkerung nicht unter 200,000 Einwohner, und nicht über 300,000 beträgt.
- 9. Die Mitglieder dieses Collegiums werden aus den 200 am hochten besteuerten Grundbesigern des Diftricts genommen, und auf Lebenszeit ernannt.
- 10. Die Gutsbesiger, Mitglieder des Parlements, werden bei jeder Sigung neu ernannt.
- 11. Die Mitglieder der gelehrten Bank werden von dem Könige aus der Ihm von den Akademicen, der Univ versität, dem Cassationsgerichtshofe und den Appellationsgerichtshofen vorgelegten dreifachen Liste auf Lebenszeit ernaunt.

12. Die Mitglieder der Bank der Kaufleute werden von dem Konige aus den Ihm von den Collegien der

Raufleute übergebenen Liften ernannt.

13. Es wird ju Neapel und in jeder der zehn vor: nehmsten Stadte des Reichs ein Collegium der Kaufeleute fenn, welche durchs Scrutin, nach Mehrheit der Stimmen, wählen. Die Mitglieder der Bank der Kaufeleute werden bei jeder Sigung neu gewählt.

14. Das Nationalperlement versammelt sich auf die Zusammenberufung des Königs; es kann auf einen Berfehl desselben prorogiet oder aufgelost werden; es verssammelt sich aber alle drei Jahre wenigstens einmal.

Den Prafidenten ernennt der Ronig.

Die Sigungen find geheim.

Die Meinungen tonnen weder gedruckt noch sonft verbreitet werden.

Jebe Bekanntmachung ober Mittheilung, welche durch bas Parlament oder eines seiner Glieder geschähe, wird als eine aufruhrerische Sandlung betrachtet.

Die Bertheilung der Contributionen, wichtige Bera anderungen im burgerlichen oder peinlichen Gefetbuche, im Auflagen, und Mungfpftem, follen den Berathschlaf gungen des Parlements unterworfen werden.

#### Reunter Titel.

## Bon ber Gerichtsverfassung.

Die Gerechtigkeit wird im Namen bes Konigs durch bie von ihm eingesehren Gerichtshofe und Tribunale verwaltet.

Es gibt Friedensrichter, die ein Berfohnungstribunal bilden, Sicherheitsobrigkeiten, Eribunale erster Instanz, Appellationsgerichte und einen Kaffationshof für das ganze-Konigreich.

Dem Konige allein fteht das Begnadigungsrecht ju.

#### Bebnter Titel.

#### Allgemeine Berfügungen.

Jeder auf dem Gebiete des Konigreichs geborne Menfch ift Burger.

Bum Genuß der Burgerrechte werden jugelaffen: die Fremden, welche dem Staate wichtige Dienste geleistet haben, oder leisten werden, welche demfelben nübliche Talente oder Erfindungen jubringen, welche große Ansstalten darin bilden, oder welche Eigenthum darin erwers ben, wovon sie wenigstens 100 Ducaten Abgabe bezahlen.

Niemand kann burgerliche Aemter verwalten, der nicht im Schoofe des Königreichs geboren ift, oder, dem vorigen Artikel gemäß, das Burgerrecht darin erworben hat.

Die Staatsschuld wird garantirt; die Amortisationss

renten und Schulden find unverletlich.

Der offentliche Schat ift von bem Kronfchate ver-

fcieden und getrennt.

Den Director des offentlichen Schafes ernennt der Konig; er schwort in deffen Sande, keine ungerechte Berwendung der offentlichen Gelber zu dulden, und keine Auszahlung, die nicht dem, für die verschiedenen Staatstausgaben eröffneten Rredit gemäß ift, zu autorifiren.

Alles, was auf die Berwaltung von Sicilien Bezug hat, soll durch ein besonderes Statut angeordnet werden.

So gegeben ju Bayonne den 20. Jun. 1808.

(Unterzeichnet): Sofepb.

Wir Napoleon, von Gottes Gnaden Raiser der Franzosen, König von Italien, Beschützer des Rheinbundes u. s. Da Unser theurer und geliebter Bruder, der Prinz Joseph Napoleon, König von Neapel und Sieislien, das constitutionelle Statut, welches der politischen Gesetzebung des Königreichs beider Sieilien zur Grundslage dienen soll, Uns zur Genehmigung vorgelegt hat; so genehmigen Wir gedachtes Statut, und garantiren dessen Vollziehung dem Souverain und den Wöltern dies ser Reiche. So gegeben in Unserem kaiserlich königlichen Pallaste zu Bayonne, den 20. Jun. 1808.

(Unterzeichnet): Napoleon.

3m Mamen des Raifers

(Unterzeichnet); ber Staatssetretar

S. B. Maret.

Obgleich biefe Berfaffung, nach Rapoleons Billen, fur Joachim Murat binbend feyn follte; fo trat fie boch unter ihm nie ins wirkliche Leben. Dies bezeugte, nach feiner hinrichtung, fein vormaliger Minifter Agar (Graf v. Mosburg), ber im aus bem Großherzogthume Berg nach Reapel gefolgt war. (Bergl. Allgem. Beit. 1817, N. 226, S. 903.) Agar bes muhte fich, nach feiner Untunft bafelbft, zuerft bie vom Ronige Joseph und beffen Minifter Roberer in großer Berwirrung gelaffenen Finangen in Ordnung gu Darauf schlug er eine neue Constitution vor, und erhielt vom Ronige ben Auftrag, ben Plan bagu auszuarbeiten. Allein bie Beranberlichfeit bes Ronis ges, ber jeben Tag eine neue Einrichtung und ein neues Gefet, im Gangen aber, nach ben Ginflufterungen feiner Schmeichler, roi absolu fenn wollte; ber in ber Meinung ftand, eine Conftitution beschrante feine Racht, "und nicht einfah, daß eine Erbmonarchie nur baburch befteben tann, bag fie fich nach feften Gefegen bewegt;" fo wie bie Abneigung ber übrigen Minister bagegen, bewirften, bag bie Ginführung ber Berfaffung immer aufgeschoben warb. - Erft, nachbem Joachim Murat im Jahre 1815 von ben Deftreichern besiegt worden war, rief er Agar und fagte: Mon cher Comte Mosburg, faites une constitution. Die andern Minifter, geborne Reapolitaner, brangen gleichfalls in Ugar, ben Befehl bes Ronigs ju erfullen. "Es ift bie lette Boblthat, fagten fie, bie Sie bem Lanbe erzeugen konnen. Ift bie Berfaffung ba; fo find wir vielleicht fo gludlich, ben neuen herrscher gu vermogen, bag er fie annimmt." - Go arbeitete Mgar auf bem Rudzuge aus Mittelitalien nach Reapel bie neue Constitution aus, und als fie nach Reapel

kamen, unterzeichnete ber König einen weißen Bogen Papier, und verließ die Stadt, um sich einzuschissen. Im versammelten Staatsrathe ward der von Agar gemachte Entwurf der Constitution, mit einigen kleinen Abanderungen, angenommen; sie ward auf den schon unterschriebenen Bogen geschrieben, und in die Druckerei gesandt. Nach ihrem Abdrucke ward sie übersall in der Stadt angeschlagen. — In 24 Stunden hielten die Destreicher ihren Einzug, und das Bolk von Neapel ris die Publication herunted und trat sie mit küßen. — Diese neapolitanische Constitution von Agar ist nirgends gedruckt erschienen.

Während Joahim Rapoleon in Neapel regierte, blieb Sicilien bei der Dynastie Bourbon, doch unter brittischem Schuhe, der aber der königlichen Familie so drückend ward, daß die Königin Caroline im Jahre 1811 die Räumung der Insel von den Britten verlangte. Dies veranlaßte den kord Bentinck nach kondon zu reisen, worauf er, nach seiner Wiederkehr, in Sicilien im Jahre 1812 eine, der brittischen nachgebildete, Constitution pris mulgirte.

In dieser Constitution wurden bie gesetzebende, richterliche und vollziehende Gewalt sorgfaltig von einander getrennt. Die gesetzebende Gewalt ward ausschließlich dem Parlamente, die vollziehende dem Könige, und die richterliche den Richtern und Magistraten, mit völliger Unabhängigkeit von den beiden andern Gewalten, beigelegt. Das Parlament sollte allein das Recht haben, Steuern auszulegen.

Die offentlichen Beamten waren bem Parlamente verantwortlich, und fonnten von ben beiben Rammern . gerichtet werben. Rein Sicilianer burfte verhaftet unb bestraft werben, als nur auf bem Bege bes gewöhnlis den Rechtes und burch bie richterliche Gewalt. Parlamenteschluffe mußten, ju ihrer Gultigfeit. Sanction bes Ronigs erhalten, beffen Perfon gwar beis lig und unverletlich mar, beffen Minifter aber vom Parlament zur Rechenschaft gezogen, gerichtet und beftraft werben konnten. - Das neue Parlament follte aus zwei Rammern bestehen, ber Pairs und ber Gemeinen. Die Parlamentsglieber aber in ber Rame mer ber Pairs follten nur jebes eine Stimme, nicht mehrere, nach ber Menge ber Besitzungen, haben. Dem Ronige fand bas Recht zu, ein Parlament zusammen gu rufen, zu prorogiren und aufzuheben; boch mußte er jebes Jahr eins verfammeln. - Die Feubalver= fassung horte vollig auf, so wie bie Baronialgerichtsbarkeiten, und beshalb auch alle Bortheile, Pflichten und Laften, bie mit bem Lehnsfysteme gufam= menhingen; nur blieb ben Familien vergonnt, bie Reubaltitel beigubehalten. - Jeber Steuervor: schlag follte allein von ber Rammer ber Gemeinen ausgeben, und konnte von der Kammer der Pairs nur angenommen und verworfen, nicht aber verändert wer= Alle übrige Borschläge aber konnten von einer ber beiben Rammern gemacht werden; die andere hatte bann bas Bermerfungerecht.

b) Grundzüge ber Sicilianischen Verfassung vom Jahre 1812.

Die Rammer der Pairs ward gebildet aus ben geiftlichen und weltlichen Paire, Die bis babin bas Recht hatten, im Parlamente ju fiben. Die Barde ber weltlichen Pairs konnte nur durch Erfolge auf einen andern übergetragen werden, mar alfo unveräufsferlich.

Die Zahl der geistlichen Pairs (umschließend die 3 Erzbischöffe, die 7 Bischöffe, den Archimandrit von Messina, den Großprior des Johanniterardens zu Messina, die Aebte 2c.) bestand aus 61 Personen; die Zahl der weltlichen Pairs (die Fürsten, Herzoge Marquis und Garone des Königreiches umschließend) betrug 124. Personen. Es waren also in allem in der Kammer der Pairs 185 Stimmen. Doch stand dem Könige frei, so viele neue weltliche Pairs zu ernennen, als er wollte, daferne sie nur einen jener Titel und ein reines Einstommen von jährlichen 6000 Unzen (ungefähr so viel als Ducaten) besigen. Würden in Siellen neue Bissthumer errichtet; so sollten ihre Besiger gleichfalls zur Pairschaft gekingen.

Die Rammer der Gemeinen bestand

- a) aus den Reprasentanten der Bezirke, d.h. des Landes und der Ortschaften, sie mochten vorsher dominial oder baronial gewesen senn. Die ganze Insel ward in 23 Bezirke getheilt, deren zeder zwei Reprasentanten sendet; die Insel Liepari jedoch nur einen.
- b) aus den Acprasentanten der Stadte. Dies jenigen Stadte und Ortschaften, welche wenigstens 18,000 Einwohner haben, senden zwei; Palermo seche; Messina und Cadania drei; alle übrige Stadte und Ortschaften zwischen 6000 18,000 Einwohner sanden einen Repräsentanten. Die Stadte, welche unter 6000 Einwohner haben, sind in den Bezirken begriffen; noch ward aber den Stadten, welche bis dahin das Stimmens recht hatten, dasselbe nicht genommen, sobald sie über 2000 Einwohner zählen. (Bei der Bestimmung der Wolfsmenge ward die Schähung von 1798 zum Grunde gelegt.)

en and den Mest Asentanten ber Universitäs ten. Die Universität von Palermo sendete zwei, megen verlornen Stimmenrechts in der Pairstams mer, das an ihren Abteien hastute, und die von Catanien einen.

Nach diesem Maasstabe gehorten 154 Individuen zur Kammer der Gemeinen.

Als Reprasentanten der Beziere waren alle diejenisgen in die Kammer der Gemeinen juläßig, welche ein
lebenslängliches Einkommen von jährlich 18 Ungenwenigstens, in demselben Beziere haben; für die Repräs
spintanten von Palermo aber wurden 50 Ungen jährlich
ches Sinkommen ersordert. Die Repräsentanten aller
übrigen Städe bedurften nur 18 Ungen solches Sinkomsmiens in derselben Stadt oder Orrschaft. Auch konnten
alle viejenigen zu Bepräsentanten erwählt werden, die
in der Orrschaft ein Amt von jährlich 50 Ungen Sink
kinken besaffen, oder Zunfts und Gewerdsmeister mit
jährlich 9 Ungen Sinkunsten waren. Jeder gebohrne
Sicilianer, der diesen Bedingungen Entige leister, war

Dagegen tonnten in berfetben teinen Butritt haben:

- 4) Alle Fremde, welcher Ration fie auch maren;
- 2) wer unter 20 Jahren ift;
- 3) bie in einer Rriminglunterfuchung vermidelten;
- 4) tein Dieglied ber richterlieben Gewalt;
- 5) alle Subalternbeamte, und die, welche tonigliche Pensionen haben;
- 6) alle Staatsschuldner, was auch von ben Pairs ailt.
- 7) Ber ein Ams vom Könige annimmt, verliert das durch seine Stelle in der Kammer der Gemeinen; es musse denn ein Willitäramt seyn.

Die Reprafentation der Kammer der Gemeinen kann sichhftens vier Jahre dauern; dann löfet fie sich von selbst auf, und die Bähler muffen zusammenberufen werden. Der König eröffingt das Parlament durch eine Wede, Pritter Band.

und schließt sber prorogirt es porfentich. In teiner Rammer fin bat eine Berschiedenheit des Raus ges Statt. Die Stimmen werden daburch gegeben, daß sich die bejahenden nechts, die verneinenden links stellen. Der König erwählt einen Prosidenten der Kamer der. Pairs: die Rammer der Gemeinen erz wählt ihren Prasidenten selbst. Der Prasident spricht im Namen der Rammer, läßt delibiriren und vos biren, proclamirt das Rejultat der Stimmen, hält die gute Ordnung aufrecht, hat aber nur im Falle der Stimmengleichheit ein Botum.

Rein Mitglied der richterlichen Gewalt darf gegen irgend ein Mitglied der Kammern wegen dessen, was es im Parlamente gesagt ader gethan hat, gerichtlich verfahren, bei Berluft seines Amtes, gehnjähz rige Berbannung auf eine Insel, und taus send Ungen Geldstrafe, — und der König Lann folden niemals Gnade gewähren, so wie sie sich nie mit Besehlen des Königs entschuldigen tow nen. Die Kammern sind deshalb ihre eigenen Richter.

Perfonen, die nicht jum Parlamente gehoren, ere halten Butritt burd Billette. - Jebes Ditglieb tann im Varlamente nach Belieben Borfchlage machen. indeffen über einen folden Borfchlag gestimme wird, muß aber ihn in drei Sigungen berathichlagt worden fen; auch Tann die Rammer fich in eine geheime Comite um bilden, und Berbefferungen um Borfcblage anbringen. Bird ein Borfdlag von einer Rammer verworfen: fo tann er nur in einer Sigung des folgenden Jahres wies ber aufgenommen werden. Steuer: und Abgabenvou Schläge burfen nur von ber Rammer ber Gemeinen aus: gehen; so wie alle Borschläge, die der Pairschaft nache theilig werden tonnten, blos von bet Kammer ber Pairs. In beiben Fallen tann die andere Rammer nichts ans bern, sondern nur zustimmen, oder verwerfen. Ronig barf von ich webenden Borfchlagen teine Rennte niß nehmen, noch fich in Parlamenteverhandlungen mis fchen, fondern biefen erft bann, wenn über fie geftimmt ift, fem Placet ober Beto ertheilen. Eben fo wei

tig barf sich eine Kammer in die Borschläge mischen, die in der andern schweben; doch tonnen sich beide durch Ausschuffe über streitige Puncte in Verhältnis seinen. Bur Bollzähligkeit der Pairstammer mussen wenigstens 30, und zur Bollzähligkeit der Kammer der Gemeinen wenigstens 60 Mitglieder gegenwättig senn. Beide Rams innern haben das Recht, jeden, der sie beleidigt, zu vers haften, und muß der Schuldige, vor Abschließung des Parlaments der richterlichen Gewalt übergeben werden.

Babl ber Gemeinen. Der Capitan b'arme jebes Begirtes und der Capitano Giufigiere feber Stadt ober reprafentationsfahigen Ortschaft fordern burch Unfchlage alle diejenigen auf, welche bem Capitan ber Commune und drei Mitgliedern bes Configlio civico bas jahrliche Einfommen von 18 Ungen beweifen tonnen, fich gur Mabl ihrer Reprasentanten ju vereinigen. Diese dres Mitalieber, ein Musschuß bes Configlio civico, beifien Squittinatoren. Auch die Curați und Arcipreti fordern mundlich die Bahler ihrer Parochien auf. Dielelben Derfonen machen von ihren Bablern eine Lifte, und übergeben fie dem Capitan und ben brei Squittingtoven ihres Ortes, welche hierauf untersuchen, of die Babler mirtlich die jum Bablrechte erfarberlichen Gigenschaften Befigen, und ftellen biefen hieruber ein Certificat aus. Maddem hierauf der Capitan der Ortschaft ben Befehl gur Babl vom Protonotar bes Reiches erhalten, lagt er burch einen offentlichen Ausrufer die Bahl ankandie gen, und die Babler muffen fich binnen drei Tagen wieder vor dem Capitan und ben Squittinatoren einfine ben, und ihr Bablrecht aufs neue anertennen laffen : auch werden Liften der Kandidaten oder Pratendenten aur Reprafentation offentlich angeschlagen. Im Mugene blide ber Bahl rechtfertigen die Bahler burch zwei Cers sificate iht Babirecht vor bem Capitan und den Squite tingtoren. Rachdem die Deputirten ber Commune ges wählt find, begeben fich die Wahler nach dem Sauper prie bes Begirtes, um die Reprafentanten bes Begirtes an mablen, welche beibe Bablen unter ber Aufficht bes Capitan d'Arme und Capitano Ginffiziere und der drei 35 \*

Squittinatoren geschen. Sie geben Acht auf die Stime menfammlung, welche ber Daeftro Rotaro veranstaltet. Diese haben bas Bergeichniß der Babler vor fich, und ift bas Beiden jur Stimmengebung ertheilt; fo treten Die Babler, einer nach dem andern, jur Tribune, auf welcher die Aufleher der Babl figen, heran, und fagen mit lauter Stimme ben Namen ihres Erwählten. Die Bahl barf hickens brei Tage bauern, hierguf werden Die Stimmen der Kaphidoten gezählt, und die Erwähle ten erhalten vom Capitan, ben Squittinatoren, bem gangen Configlio civito und bem Maeftro Botaro ein Certificat. Db die erwählten Kandidaten gur Kammer ber Gemeinen gulafig fepen, wird nicht von bem Capiten und ben Squittinatoren, fondern von bem Pros tonotar des Reiches und der Rammer der Gemeinen fetbit untersucht. Uebrigens aber muffen die Babler alle biejenigen Eigenfchaften, mit Ausnahme ber jahrlis den Einnahme, befisch, welche von den jur Rammer Ber Gemeinen Ruldfigen gefordert werben. In biefe ber Gemeinen Buldfigen gefordert werden. In biefe Bahl der Gemeinen darf fich tein Pair, tem Beamter, ober wer fonft von ber Krone abhangig ift, mifchen, bei Strafe der Cuffacion und 200 Ungen Gelbftrafe. Die Randfoaten darfen den Bahlern teine Refte pher fonftige Emolumente geben, bei 200 Ungen Strafe und Ausschluß von der Bahl. In dem Orte, wo gewählt mirb, burfen teine Truppen liegen. Die ger wohnliche Garnison entfernt Rch, nur fo viel gurucklafe send, als der tägliche Dienst nothig macht, zwei Tage por Anfange der Babl zwei Millien weit von dem Bable orte, und tehrt erft 2 Tage nach beendigter Bahl bas hin jurud.

Einzelne organische Gefete des Parlaments.

1. Einheit, Rechte und Pflichten bes ficte lianischen Burgers. Rur geborne Sicilianer und beren Gohne tonnen als sicilianische Burger betrachter werden. Jeber sicilianische Burger bat unumschränkte Erlaubnis, über jeden politischen Gegenstand gureben, fich über ihmigeschehene Ungereche

tigfeiten gu betlagen, ohne die richterliche Gewalt, Angeberei, Spione, ober irgend eine Redenschaft zu fürchten. Ber indeg aufrührerte Me Complotte gebildet ju haben überführt wird, foll ber Strenge ber Gefete unterworfen fenn. Jeder Sicilia. ner hat ferner das Recht, fich jeglicher Gemalt, bie nicht von den Gefeten anerkannt ift, ja wie berfegen, besgleichen tann er nicht bestraft werben, als nur fraft eines vorher promitgirten Gefetes. -Jeber Steilinner ift burchaus Berr felbles Landeigenthums, und darf in demfelben keine fremben Borbehalte und Rechte, weder des Konigs, noch anderer Berren, als 2. B. Jagben, leiben; und webet bas Merarium, noch Rirchen und Communitation, ober fonftige Corporationen konnen irgend ein Privilegium ober eine Prarogative. befigen, fondern alles und jedes wird nach denselben Gefeben verhandelt und gerichtet, und hoven alle befone dere Unterfchiede biermit auf. Beber ficilianifche Burs ger wirb als Mitglieb ber gefengebenden Ber walt betrachtet, muß aber die Berfaffung anerten: nen, und, wenn er Einfing auf die Befeggebung haben will, lefen und fcreiben tonnen, und wird biergu ein Reitraum von 18 Jahren verftattet, fo daß 1830 fein Sicilianer, ber nicht lefen und fdreiben tann, Babs ler feyn barf. Eben fo foll tein Sicilianer, ber nicht bafur forge, baß feine Rinder vaccinirt werden, Ans theil an ber gefeggebenden Gewalt-haben \*). Rein Gif cilianer fann, ohne Erlaubniß bes Ronigs, in auswar: tige Rriegedienfte geben, und ethalt et fie, so barf er gleichwohl niemals die Baffen gegen fein Baterland führen. Reinesweges tann ber Konig einen Sicilianer nothigen, in ber koniglichen Land: ober Seemacht git Bienen.

<sup>2.</sup> Bon ber gendalverfaffund. Da biefetbe vollig duffort; fo find fich alle ficilianifche Burger an Recht und Stand gleich, und einerr lei Gefeben unterworfen. Alle Baronialgerichts:

<sup>\*)</sup> Diefem Gefete ertheilte ber Ronig bas Beto.

barteiten boren von diesem Augenblide, ohne alle Entschadigung, auf; dagegen aber find auch die Bas rone aller Laften der Privatjurisdictionen entbunden, als ber Berantwortlichkeit für Diebstahl, ber Instandhaltung ber Gefangniffe u. f. w. Ruv die, durch das Gefet bestimmte, neue richterliche Gewalt gilt fortan. Alles, mas am Fendalmefen haftet, als ber Rriegsbienft, Inc vestitur, Relais, Devolutionen an den Bifcus und ders gleichen, bort auf, und die fruheren Teuda find nun Allodien jeglichen Befigers geworben. Dur bie Titel fonnen, um bes Anftandes willen, ben Baronialfamilien verbleiben. - Dic Frohnbienfte, die blos von den herrichaftlichen Prarogativen abhingen, als die Berpflichtungen, die Producte des Barons gu verfahren, und alle perfonliche Dienstleiftungen horen hiermit, ohne Enticabigung, auf. Desgleichen alle Probibitio, und Privativrechte ber Barone; 1. B. daß bie Burger fich teiner andern Reltern, Backofen, Dublen, Ochenten, Birthshäuser, Laden und Raufe . plage als nur der der Barone bedienen, Egwaaren und Getrante nur in der Taverne des Barons vertaufen. durften, horen ohne Entschädigung auf. Golche herrs Thaftliche Rechte hingegen, welche von einem Bers trage herrühren, sollen bei ihrer Abschaffung ents Ichabigt werden. Alles dies gilt auch von den herre Schaftlichen Rechten ber koniglichen Gegrezieen und Unie versitäten; und alle solche Rechte, im Ralle sie der Ents Schädigung unterworfen find, tonnen von der Commune ober den Individuen, gegen die fle ausgeübt murden, abgeloset werden. Dagegen bleiben alle Rechte ber Barone, die auf ihrem Boben haften. Eben fo aber horen alle burgerliche Worrechte gegen die Landes reien der Barone: als bas Solgfällen, Beiben, Gichelne Sammeln, Saen und dergleichen, ohne alle Entschadis gung auf, fo wie gleichfalls bie burgerlichen Borrechte, Die am Eigenthume ober Bertrag haften, entschädigt werden, auf alle Falle aber ablosbar find.

3. Bon den Fideicommiffen. Alle Fibeicome miffe und Substitutionen, fie mogen feyn, welche fie

mollen, Meren auf, und jeder kann frei über seine Bes figungen schalten und walten. Indeß leidet diese Freis heit bei den Paire solgende Beschränkung:

Die gegenwärtigen Pairs muffen den vierten Theil aller ihrer Sater als Dotation für die Pairschaft, wels che als unveräußertich erklärt wird, ausbewahren, und dieses Viertheil gehört nicht als Eigenthum den Zamis Iien, sondern ist das Erbtheil der Pairschaft, die durch Succession forterbt; nach Art eines Majorats \*).

4. Ueber bie Preffreiheit. Jeder hat das Recht, ohne Cenfur ju fchreiben und gu drucken, was er irgend will; nur bleiben bie. Schriften, welche von der Religion handeln, einer vorläufigen Cenfur ber Geiftlichkeit unterworfen. Kerner foll es ein Bers brechen fenn, Schriften ju publiciren, welche etwas ges gen die romifch tatholifch apostolische Religion, gegen ben Konig, welcher fur unverleglich erklart ift, gegen ein Individuum der koniglichen Familie, gegen die Grunde lage der Berfaffung, d. h. gegen die Erennung der Gee walten, gegen die Gintheilung des Parlaments in gwei Rammern, gegen bas Recht ber Rammer der Gemeinen, allein Steuervorschlage ju machen, gegen bas Recht bes Parlaments, die bffentlichen Beamten jur Rechenschaft gu gieben, und gegen das Recht jedes Sicilianers, nur burch die richterliche Gewalt verhaftet und bestraft gu werden, enthalten. Eben fo verbrecherifch find Ochrifs ten, welche birect jum Ungehorfam gegen ble Befege auffordern und verlaumderischen Inhalts find. Der Bere leger muß zwar feinen Ramen, ben Druckort und das Druckfahr angeben, nicht aber gerade den Namen des Berfaffers, dafern es nicht die richterliche Gewalt verlangt.

Der Ronig, ober bie ausabenbe Gewalt.

Im Falle, daß ein Mangel rechtmäßiger Erben in ber jesigen toniglichen Familie eintrate, hat die Nation

<sup>\*)</sup> Der Konig billigte biefe Reform ber Bibeicommiffe nicht, sondern verlangte eine, welche ber brittifchen Conflitution gang angemeffen ware.

bas Recht, ihren Ronig ju wählen; biefer mit fich aber ben Borfchriften fugen, welche die Nation ihm machen wird. Ift ber ermablte Konig von einer freme den Familie; fo muß er ein nachgeborner Pring, und darf nie ein Souverain feyn. Der König von Sicilien darf unter keinem Borwand fich aus Sicilien entfernen, ohne Beistimmung des Parlaments. Thut er dies, ober bleibt er langer aus, als der Urlaus des Parlaments verstattet; so ift der Thron erledigt, und wird burd die Nachfolge ober durch die Bahl der Nation befest. Der Konig tann niemals, um irgend eines andern Bor: theils willen, bem Throne von Sicilien entfagen, etwa ju Bunften eines andern Furften; und jeder folcher Act des Konigs wird hierdurch für null und nichtig erklärt. Dafern ber Ronig bas Reich von Meavel wieder erlangt. oder irgend ein anders acquirirt; so soll er entweber babin feinen Erftgebornen fchiden, ober blefem in Sie eilien feinen Thron einraumen; benn bie Ration erflart fich von heute an für unabhängig vom Ronigreiche Reapel. Der legitime Rachfolger als Ronig muß fich innerhalb zweier Monate vom Parlas mente anerkennen laffen, und den Gid leiften und annehe men. Bare der Konig minderjährig, oder unfähig zu res gieren, ober trate ein abnlicher Sall ein; fo erwählt bas Parlament einen Regenten.

# Eigenthumliche Rechte bes Ronigs find:

- 1) die sicilianische Nation bei auswartigen Dachten ju reprasentiren;
- 2) mit denfelben zu unterhandeln, nur nicht gegen die sicilianische Berfassung;
- 3) Krieg und Frieden ju schließen;
- 4) sich einen Kabinetsrath und alle Staatsrathe zu wählen; nur muffen alle geborne Sicilianer sepn. Der Rabinetsrath soll aus vier Staatssetretären und wenigstens zwei Rathen, nie ger aus mehr denn zwälf Personen im Ganzen bestehen; und Sc. Raj. ist verbunden, in allen wichtigen Angelegens

heiten, befonderts über Krity, Arkeben ober Ber trage, die Meining spres Kabinersrathes zu verk nehmen. Das Parlament bagegen hat bas Rechts aber jeden Act der andlbenden Gewalt Austunft und Rechenschaft zu fordern, die Minister und Bathe des Königs ju beftrafen, fobafd fie beitt Intereffe der Mation emigegen gehanden haben;

- 5) ber Ronig hat bas Recht, Mingen in pragen, ohne feboch bas Gewicht berfelben ju anbern;
- 6) er ift alleiniger Generalissuns aller Macht zu Waffer und ju Lande;
- 7) alle Aemter und Chrenstellen im Militair und Civil, desgleichen die geiftlichen Burden, vergibt ber Ronig, aber nur an Sicilianer;
- 8) er fann, mit Beiftimmung bes Parlaments, neur Corporationen bilden;
- 9) er febt allen öffentischen Anstalten vor, ale Res nalen, Strafen u. f. m.;
- 40) er bat bas Segnabigungerecht, nur bann nicht, wenn der Schuldige gegen die Berfaffung gefunt biat hat;
- 11) er fordere Rechenschaft von den Dienern, ber ausübenden Gewalt :
- 12) er laßt die Urtheilespruche ber richterlichen Ges walt ausführen.

Obgleich indes der Ronig Generaliffimus ift; fo tann er bennoch teine fremde Truppen, weber gu Baffer noch ju Lande, in Sicilien ohne Erlaubnif Des Barlat ments halten, noch einen Sicilianer gum Rriegsbienfte awingen. — Der Konig, mit Sulfe des Finangrathes und des Minifters, verwaltet bas Nationaleinkommen, und zwar geschieht dies folgendermaßen: Der Chef des Gangen ift der Finangminister; unter ihm stehen vier Großtammerer und vier Vicetammerer, ein Eresoriere generale, ein Conservatore generale, ein Appocato, ein Procuratore des Aerarii, brei und gwanzig Geheimerds the drei und awangig Proconservatoren und ein Pros

fegreto (Bicegebeimerrath) in jeber beiliegenbett, Infel und jeber Ortschaft, die nicht Samptftadt eines Begirtes ift. Zwei Großtammerer baben jeder acht, ber britte fieben Begirte, fammt ben Infeln, jur Finangvermale tung; der vierte, Großtammerer hat das Geschaft, die Staatsichuldner ju befriedigen; ibm fteben bie vier Bices tammerer bei. Der Finangroth befteht aus ben vier Großtammerern und dem Staatsfetretar, als Prafibene ten; dabei ift ein Bicetammerer als Getretar gegenwars tig. Der Ercforiere generale ift Staatstaffirer. In feie nem Ramen wird alles aus, und eingezahlt auf Reche nung des Staates. Die geheimen Rathe der Begirte verwalten in benfelben alle Einkunfte des Aerariums une ter bem Befehle ber Großtammerer. Alle Bahlungen an das Aerarium follen durch die Beamten von Palermo und. Deffina geleiftet werben. Alle biefe bffemtlichen Beamten haben teine firirte Befolbung, fondern une ter fie werden funf Procent alfer Summen, Die fie für Rechnung des Acrariums eineaffiren, nach Rang und Berbienft pertheilt. Die Bucher biefer Beams ten fteben gur offentlichen Ginficht offen. Der Finangminifter wird jedes Jahr bem Parlamente eine Bilang ber Ginnahme und Ausgabe bes Aerariums vors legen, und, im Kalle ichlechter Bermaltung, vom Dars lamente bestraft werden. Die Finangrechnungen aber muffen juvordeift, im bes Berftanbniffes und der Gas tisfaction des Boltes willen, offentlich gedruckt werden. Diese und alle Aemter, geistlichen, weltlichen und militarifchen, tonnen nur an Sicilianer vergeben werden. Sohe Generalamter und Commandaturen ju Baffer und ju Lande tonnen Fremde nur mit Erlaube nif des Parlaments befleiden. Die Naturolisation fann einem Fremden nur vom Parlamente ertheilt werden; allein erft bie Sohne bes Raturalifirten burfen ficilianis iche Aemter und geiftliche Burden befleiden.

Die Magiftrate, ober bie richterliche Gewalt.

Bon nun an find alle besondere Gerichtebarteiten poer Fora aufgehoben, und die richterliche Gewalt haftet.

unabbanala von ber gefengebenben und ausibenben, an ben burd die Berfaffung verordneten Dagiftraten und Richtern. Die Urtheile ber richterlichen Gewalt werden im Namen des Ronigs vollzogen; die Urtheilsspruche felbit aber muffen fich auf einen neu ju faffenben, italienisch geschriebenen, Coder granden, und, wenn biefer nicht ausreicht, muß fich bie richterliche Gewalt an Die gefets gebende, d. h. ans Parlament wenden, sowohl in Civile als Criminalfachen. Die Jury wird gang nach enge lischer Sitte eingeführt. Fällt in Rriminalfachen eine Sentenz lossprechend aus, fo ift fic inappellabel; perdammend, fo tann fie einer neuen Prufung unters worfen werden, nach englischem Brauche. Rach bem. was über die Breiheit der ficilianischen Burger oben ges fagt ift, versteht es sich von felbst, daß alle Berhaftung gen de mandato principia w. aufhören, und wer eine Dergleichen ausführen bilft, verliert fein Amt, wenn er eins hat, wird verhannt und bezehlt 1000 Ungen Strafe, whne daß der Konig ihm begnadigen kann. Rein Magie firet ober Richter barf ohne Antlage gegen irgent femand gerichtlich verfahren, außer bei Berbrechen laesae majestatis divinae et humanae, ferner gegen Aufruhr, Tobfdlag, Mordbrennerei, Gewaltraub und Mungverfalfchung. Bur Berhaftung bes Angetlagten barf Militarmacht nicht eher angewandt werben, als bis es Die richterliche Gewalt verlangt; besgleichen tann jene nie gegen das Bolt gebraucht werden, als nur im Falla eines Zufruhrs. Binnen 24 Stunden muß ber Berhaft tete die Urfache und alle Umstande seines Arrestes erfahe ren und verhört werden; er tann verlangen, daß feine Sache fogleich vor bem geberigen Tribunal gerichtet were De: auch fieht ihm frei, binlangliche Burgfchaft ju leis ften, und bis jur Entscheidung ber Cache frei ju bleiben. Die foll bei Kriminalfällen bie Tortur angewandt were ben. - Der neue Cober wird, nach dem Dufter der englischen Habeas-Corpus-Acte, die Falle bestimmen, in welchen, und auf welche Beife jemand verhaftet ober constituirt werden fann. - Reiner fann Richter oben Magistratsperson sepn, der nicht ein geborner Sicilianer.

wenigffens 30 Jahre aft, als rechtschaffener Manis ber fannt und von einer der beiden Univerfitäten promoviri M; ferner, wenn er nicht bie Einnahme eines Bablers hat; und niemals burfen fie, die Friedensrichter ausges nommen, noch andere Memter betleben. — Das Beit zeichniß aller Magistrate des Stolches ist folgendes; die Capitani Giustizieri, die Capitani d'Arme, die Friedens richter, die Richter der erften Inftang, der zweiten Im fang, die Podefta der Infeln oder Richter der erften Instang, die Bezirkstribunale, zwei Tribunale drittet Instang, eins in Deffina, bas andere in Catania, ein Caffitionstribunal, der hohe Gerichtshof des Parlaments, der hohe Gerichtshof der Pairs, die Curie ecclesiastiche, die Magistrati di Commercio, di Delegazione di Monarchia, la suprema diputazione di salute Bubblica, ber Protonorar bes Reiches und fein Rath. In seder Ortschaft befindet sich ein Capitano Giuftiziere: in lebem Begirt ein Capitan d'Arme; fie verhaften die Annetlanten, führen die Befehle der Magiftrate aut And halten Die gute Ordnung aufreche. Die Capitani B'Arme haben ordentlichen Goth und haften fite Die Diebt fable, welche in ihrem Bezirke begangen werben. Kriedenerithter urtheilen über unbedeutende Sachen, und fuchen gugleich Streitigkeiten beigulegen. In jeder Stadt und Ortschaft unter 18,000 Cinwohnern ift ein Fries bensrichter, in ben übrigen zwei, in Catanien und Deffe fina vier, in Palerme fecht. In jeder Stadt von 3000 Einwohnern wird ein Richter erfter, und ein ans brer gweiter Inftang fenn; fie entscheiben nur in beiben Inftangen, und in Stadten von 8000 Ginmohnern auch in Appellation alle Civilfachen, die nicht über 60 Ungen Berth haben. In allen Stadten unter 3000 Einwohe nern ift ein Richter erfter Inftang, ber über 10 Ungen Berth enticheidet; jur zweiten Inftang gelangen Die Sachen an die Begirterichter erfter Inftang. In ber Begirten und parlamentsfähigen Städten werden Eribus hale errichtet, aus 3 Richtern bestehenb. Diefe Begirtis wibunale entscheiben alle Sachen ihrer Bezirte und Scabte in erfter Anftang. Die Dobefte ber Infeln verwateen

diefelben Wices auf ihren Juschn als Röchter Wifter Jus fant. - Es merden funf Oberappellationatribunale ere richtet, banon brei in Palermo, die übrigen beiden in Melfina und Catania refidipen; jedes besteht aus drei Richtern und vier Prafibenten. Caranien und Deffing erbalten, iede Stadt, ein Tribungl britten Infant, que Achtung gegen die Stadte, bezahlen fie aber auch aus ihren Mitteln. — Das Caffarionstribunal in Palermo Beftebt aus funf Richtern und einem Drafidenten; es ente Scheidet ohne weisere Appellation; annullire die Urtheilse firuche after untern Tribunale und Richter, wacht über die Legalität der Auteste, und entscheidet peremtorisch aber die Bulagiafeit der Richter und Eribungle. . Es ift bas bachfte Bericht bes Reiches, und mird über fcwies pige Puncte vom Parlamente befragt. Alle diefe neuen Magifrate und Tribunale haben ihre eigenen Unterbeame migbagegen boren alle glie Stadt: und Armeeauditos viete und dergleichen auf, fo wie alle andere Fora, mit Zusnahme eines geiftlichen Forums für die Spirituglia. und eines militarifden Farums, welches fich aber blos auf reine Militarfachen und Bergeben erftreckt, die im Begirte ber Quartiere, ber Festungen, am Bord ben Schiffe u. f. w. begangen worden find; fo werben auch Sachen, die blos Landbau, Sandwerke u. bergl. betrefe fen, von Landbauern und Sandwerfern gerichtet. Die Tribunale der Begirte und privilegirten Stabte muffen aller drei Jahre ihren Sitz wechseln. Die Mae giftratt bi Commercio bleiben in der alten Berfaffunge Der Birtungefreis der übrigen Gerichtsbife, als den Pairs, des Parlaments u. f. w. wird der neue Coder heftimmen. Die weltlichen Pairs follen, wie bie englie Iche garm ed mit fich bringt, von ber Rammer der Dairs gerichtet merben. Rerner werden hiermit in allen Orte Schaften und Stadten der Infeln fogenannte Configli cis pici und Magifrature municipali errichter; aus allen ben Derfanen, melde das Recht haben, jur Bahl der Pars lamentiglieder ihre Stimmen ju geben; nur muffen fie das Aurgerrecht der Communen befiben. Sedoco dark ein foldes. Conselia civico nicht über 60 und nicht une

ger 30 Minklider haben; - umb fendet ble Commun mehr als einen Reprafentanten; fo machfet bie Angabi der Mitalieder für jeden Reprasentanten um gebit. -Der Wirtungstreis biefes Configli civici ift folgender: Sie verhandeln überhaupt die Geschäfte und bffentlichen Angelegenheiten, welche die Communen als folche intere effiren, als 1. B. die Tare der Lebensmittel; allein fie Darfen nicht, ohne die Autorität der Parlaments, Auflas gen einrichten und gezwungene Unleihen machen, noch weniger irgend Privilegien und Borrechte ertheilen, bie Die freie Circulation der Producte hindern und das heilige Recht des Eigenthums verleben. Dur in folgenden Rallen ift es ihnen erlaubt, gezwungene Anleihen ju machen : bei Sungersnoth, Theuvung, Brand, Ucberichmenmung, Deft, Erdbeben, Anlandung ber Seeranber; jedoch tann fich bernach jedes gravirte Individuum beim Darlamente Bes foweren. Jede Commune muß für ihre Borrathe durch ein Deculio forgen, welches die Mieglieder der Coms mune, durch eine Auflage von 5 Procent auf das Grunds eigenthum nach ber Anordnung des Barlaments vow 1810, jufammenbringen muffen. Ferner bat bas Cons figlio civico die Obliegenheit, Mittel vorzuschlagen, wie man aller Mochdurft der Commune begegnen konne, bie Einfunfte und Ausgaben ber Commun zu verwalten, die Municipalmagistrate ju ermablen, die Rechnungen ders felben jabrlich ju revidiren, und, im guten Ralle, fie ofe fentlich ju approbiren. Diefe Prufung geschieht burch funf Mitglieder des Configtio rivico; im fchlimmen Falle wird der richterlichen Gewalt eine Anflage gegen ben Municipalmagiftrat überreicht. Diefes Configlio civics versammelt fich regelmäßig alle Monate einmal, außers' ordentlich aber, fo oft es der Municipalmagiftrat verlangt. Der Capitano Giuftiziere hat das Recht, bas Configlio. civico gufammen ju rufen, barin den Borfis ju führen, und, im galle der Stimmengleichheit, burch eine gwette Stimme den Ausschlag ju geben. Die Rechnungen bes Municipalmagiftrate muffen gebruckt werden, und jedem gur Einficht offen ftehen. Die Obliegenheiten bes Dus, micipalmagiftrate find folgende: er ftellt unmittelbar bie

Commun vor, trägt, für das bffentliche Sefte, Sorge, erwählt die Subalternbeamten der Commun; verwaltet alle Einkunfte derselben, und führt alle Beschüffe des Consiglio civico aus, in sosern sie sich auf die Lebensmitztel beziehen. Reine Autorität hat sich in die Operation nen des Consiglio civico oder des Municipalmagistrats zu mischen; indeß kann sich jeder Bürger bei der richterzlichen Gewalt beschweren. Die Eins und Aussuhr aller Waaren ist innerhalb der Grenzen des Reiches durchaus frei, und kein Magistrat oder sonstige Autorität kann die freie Circulation unter irgend einem Vorwande verzhindern; deshalb hören auch alle innere Zölle und Aecisen ganzlich auf.

Das Parlament bietet demjenigen einen Preis von 400 Ungen an, welcher den besten Plan für die öffente lichen Studien einreicht; die beste Art und Beise ans gibt, auf welche man der Nation die Erinnerung an die neue Versassung unauslöschlich einprägen tomie; eine bessere Methode und ganzliche Reform aller Schulen und Seminarien des geistlichen und Laienstandes und der Erziehung beiber Geschlechter ersinder, und endlich eine bessere Einrichtung der Civil; und Militarakademien

vorschlägt.

Durch bie Uebermacht ber Britten ward aber ber Hof so beleidigt, daß die Königin über Constantinopel nach Wien ging, und ber König Ferdinand (16. 3an. 1812) die Regierung nieberlegte, und sie seinem Sohne Franz übertrug. Dieser sah sich genösthigt, den Lord Bentinck zum Oberbesehlshaber aller siellischen Truppen zu ernennen, und die von Großsbritannien vorgeschriebene Constitution anzuerkennen.

Nach Napoleons Sturze übernahm aber (2. Jul. 4814) Ferdinand 4. die Regierung von neuem, und hob am 23. Jul. die von England vorgeschries bene Constitution, zugleich mit bem bisherigen sicklis

schen Pariamente aus. — Roch behauptete sich March in Reapel. Wieine als er, bei Rapoleons Wiederersscheinen in Frankreich (Marz 1815) für bessen Sache sich erklärte; so mard er von den Oestreichern besiegt, und mußte Neapel verlassen. Der 104 Art. der Wies wer Congressacto gab darauf Reapel an Ferdinand 4. zurück.

Bevor aber biefer im Mai 1815 von Palermo nach Reapet zurückhrte, berief er die beiden Kammern des sicilischen Parlaments zusammen, und ließ ihnen am 16. Nai 1815 einen neuen Constitutionsen twurf mittheilen, welcher den von Ludwig 18. den Franzosen im Jahre 1814 gegebenen Charte nachgebilbet war.

Die Grundguge berfelben waren in 30 Artifeln

enthalten, und bestanden in folgenbem:

# e) Conftitutionsentwurf für Steilien vom 16. Mai 1815.

Das Königreich Sietlien wird fortfahren, feine Bers faffung zu haben, und jeng Nationalvertretung beizuber halten, bie gegenwärtig mittelft zweier Kammern, ber Bairs und ber Gemeinen, Statt hat.

Die Religion muß ausschließlich die katholische apostolischere mische seyn, und der Konig ift vers

pflicheet, diefelbe Religion ju betennen.

Die gesetzebende Gewalt wird, gemeinschafte Lich vom Könige und den beiden Kammern ausgeübt; aber die Gesetze werden vom Könige vorgesichlagen, in jeder der beiden Kammern erörtert, und frei nach Stimmenmehrheit beschlossen.

Der Borschlag eines Gesetes tann, nach Gutdunken bes Konigs, entweder vor die Rammer der Pairs, oder ver jene der Bertreter der Gemeinen gebracht werden.

Bede Rammer ift befugt, den Konig ju bitten, aber mas immer fur einen Gegenstand einen Gefetet: vorschlag zu machen, oder das anzuzeigen, mas, ihrer Meinung nach, das Gelet enthalten foll. Ge. Dajes fat wird, nach gemachter Prufung bes Bortrages, bas Gefes vorschlagen, wie er es für rathlich halt, und alsdann beginnt die regelmäßige Berathschlagung ber Rammer.

Der König allein fauerionier die Gefege, und macht

fie in feinem Damen betannt.

Die Pairstammer befteht aus allen gegenwartir gen Pairs, Werden neue Bisthamer errichtet; fo mers ben bie neuen Bischoffe und ihre Dachfolger geiftliche Wairs fenn. Der Ronig ift berechtigt, fo viele welts liche Phire ju etnennen, als ihm gutdunte; nur muft fen fie Sicilianer fenn, und ein reines Einkommen von 2000 Ungen haben. Auch werden die neuen Paire, wie Die Rachfolger der gegenwärtigen, erft mit 25 Sahren Eintrite in die Rammer, und mit 30 Jahren erft bet rathschlagende Stimme haben.

Affe Pringen der toniglichen Kamilie find Bairs burd das Reche ber Geburt, erlangen aber erft mit 25 Sabren bergehichlagende Stimme, und tonnen in die Rammern nicht geben, phne am Anfange der Parlamentes figungen die Erlaubnis des Ronigs erhalten gu haben.

In ber Palestammen follen immer, aber nie mehr als feche Rechtsgelehrte figen, welche auf Les benszeit alle Ehren und Borguge ber Pairs genteffen. Der Kanig mable fie aus. der Maffe der bochften Das

diftratur.

Die Rammer der Gemeindevertreter wird fortfahren, nach der eingeführten Urt gebildet zu were ben, ohne daß die Beamten der vollziehene ben Dacht ausgeschloffen werden tonnten, wie dies auch im brittischen Parlamente Statt hat.

Rein Bollsvertreter fann in die Rammern jugelaffen

werden, der nicht 33 Jahre alt iff.

Dem Ronige fteht es queschließlich ju, bas Parlas ment jusammen ju rufen, ju vertagen, oder aufzulofen. Britter Mant.

Die vollziehende Gewalt steht nur bem Könige zu. Der König ist das Oberhaupt des Staates, obernfter Besehlshaber der kand: und Seemacht; er erklart die Kriege, schließt Bundnisse, Friedens: und Handelsi vertrage; ernennt zu allen politischen, burgerlichen, gestichtlichen und militärischen Temtern; erläst die nothis gen Berordnungen zur Bollstreckung der Erseh und zur Sicherheit des Staates; übt die apostolische Legation und alle Rechte des königlichen Patronass der Krone aus.

Die Person des Konigs ift heilig und unverletilich.

Die Minister und Staatsrathe sind versantwortlich.

Die Thronfolge wird, wie bisher, nach den Berfus gungen der Abtretungsurfunde Konig Karls 3. vom 6. Oct. 1759 Statt haben.

Der ausgedehnteste und feste Genuß ber bürgerlichen Freiheit, der Sicherheit der Persfonen, des Eigenthums und der Rechte der Siels liauer wird vollständigt verburgt.

Ein neuer Codex burgerlicher Gefete und der Ges seine Begen Berbrechen, des Gerichtsverfahrens, des Hans dels, der Gesundheitsaufsicht, und eine neue und ans gemessenre Einrichtung der Magistratur, soll die Hands habung der Gerechtigkeit sichern, erleichtern, und sie fest, rein und unpartheilsch machen.

Die richterliche Gewalt fließt vom Konige aus, und wird in seinem Namen von Mugiftraten und Richtern, die der Konig blos aus Sicilianern wählt und einsseht, geubt. Die immerwährenden und die sogenannten zweisährigen Richter sind, nach erhaltner königlichen Einssehung, unabsehbar; die ersten auf Lebensdauer, die andern für den Zeitraum der zwei Jahre, mit Ausnahme der vom Gesehe zu bestimmenden Fälle.

Die Freiheit der Gedanken und der Presse wird mit jenen Borsichtsmadsregeln aufrecht erhalten, welche im vorigen Jahre von Ludwig 18. in Frankreich jur Sicherung der öffentlichen Ruhe ergriffen wurden.

Die Staatseinfunfte bestehen in orbentlichen und außerordentlichen Stouern. Die erftern mas den bas bleibende Gtaatseinfammen aus, und werben gur Bejahlung ber Stagteglaubiger, ber Civillifte, ber Land, und Seemacht, der Magistratur und Beamten verwendet, und jur Beftreitung aller nothigen Ausgaben ber Staatevermaltung, Sind fie einmal mit Einstime mung der Rammern festgesett und vom Konige fanctios nirts fo tann man, in der Folge ihren Betrag nicht mehr abandern; jedoch muffen fie aller 4 Jahre in den ersten Sigungen jedes neuen Parlaments bestätigt werden. Die allenfalls nothigen Abanderung gen muffen verfaffungemäßig eingeleitet werden. — Die Steuern ber zweiten Art hefteben in zeitlichen Gulfer geldern, melde ebenfalls in Gefegesform vorgebracht Gie werden frei von den Rammerit werden musten. jugeftanden, und zwar fur die von ihnen festgefente Reit.

Die Civillifte wied für die gange Dauer der Regierung von dem ersten Parlamente, das nach der Throne besteigung des neuen Konigs zusammen berufen wird,

festgelegt.

Die Berwaltung ber Staatscinfunfte kommt gang ber vollziehenden Macht ju. Der Finanzminister ist verpflichtet, jedes Jahr dem Parlamente einen umständlichen Bericht über Einnahme und Ausgabe vorzulegen, welcher gedruckt und bestannt gemacht werden soll:

Die Fendalität, fo wie bie fendalen Ge, richtsbarteiten und Rechte bleiben abgefcafft, in Folge des Parlamentsbeschlufes vom Jahre 1812.

Bird der König wieder in den Besth seines Reiches bon Reapel treten; so wird die Souverainetat von Reapel und Sicilien (wie vorher) vereinigt bleiben in der Person des Königs und der Souveraine seiner Nache folger. Sollte jener Fall eintreten, und der König seine Restdenz nach Reapel verlegen; so wird er, als seiner Person Bertreter, einen Prinzen aus seiner Familie, und in Ermangelung dessen, einen ausgezeichneten Sicilianer zuracksaffen, und dem einen ober andern die Ausschung

desjenigen Theiles der Souveräinetätsrechte anvertrauen, den er zur schnellern Entscheidung der innern Angelegem heiten Siciliens zu übertragen für denlich halten wird. — Der Stellvertreter des Königs wird, mit Zurathezier hung des geheimen Nathes, und in Uebereinstimmung mit den Verfassungsordnungen, alle jene Rechte der vollziehenden Gewalt ausüben, die ihm vom Könige überrtragen wurden.

In demfelben Falle per Restdenzverlegung nach Reat pel wird der König immer in Sicilien 8000 Mann res gulaire Truppen aller Wassengartungen, blos von seinem eignen Kriegsheere, lassen; diese Truppen werden aus dem Schape Siciliens mittelst besonderer dafür angewies sener Summen unterhalten werden. Der König kann sie ablösen lassen; nur muß die Zahl von 8000 Mann immer voll bleiben.

Gleichfalls wird, in befagtem Kalle, in Sicilien eine Abtheilung von der königlichen Flotte verblethen; fo viel nämlich zur Bewachung der Ruften erforderlich ift. Sie wird vom öffentlichen Schape Siciliens unterhalten werden.

Alle Staatsamter, von welcher Art immer, auch so die burgerlichen und geistlichen, die jur innern Berwaltung Siciliens gehören, muffen ausschließe lich Sicilianern anvertraut, und konnen nie an Fremde vergeben werden; auf dieselbe Art, wie keinem Sicilianer irgend eine staatsburgerliche oder gerichtliche Stelle, die jur innern Berwaltung des Konigreiches Meapel gehört, übertragen werden kann.

Die Sofwärden, die Altterorden, die Abelstitel, die militärtichen Grade und die Stellen des auswärtigen Ministeriums kann der König nach Gutbefinden, und wie er es dem Staatsbesten am juträglichsten halten wird, ohne Unterschied an die Unterthanen aller seiner Bestungen verleihen.

Go viele zeitgemäße Bestimmungen vieser Conftitutionsentwurf für Sicilien enthielt; so trat boch bie neur Conflitution nicht wirklich ins Leben. Die beshalb niebergesehte Commission soll (Allg. Zeit. 1816, N. 8, Et. 82) ihre. Unbeiten nicht einmal begonnen haben. Dennoch blieben die Parlamense aufgehoben, und Sig cilien besand sich einige Zeit ohne alle seste politische Bestaltung.

Der Konig Fendinand ging namlich von Sicilien nach Neapel, und bestätigte bereits, von Messina aus, am 20. Mai 1815 die Bedingungen der Convention, welche der offreichische Feldherr-Bianchi zu Casa Langs mit dem Generale der Neapolitaner Coletta, kurz vor dem Einzuge der Destreicher in Neapel, unterzeichs wet hatte. Per Sanig versprach, seiner Gesetzes bung und Regierung folgende Bürgschaften zur Grundlage zu gebeni

- 1. perfonliche und bargerliche Breiheit.
- 2- Beiligkeit Des Eigenthums, Unwiderruflichkeit ber Bertaufe van Segatsgutern.
- vorgeschriebenen Formen angeordnet.
  - 4. Die Staatsfibulb wirb aufrecht erhalten,
- Beffen, wie auch der die und neue Idel, werden beis behalten.
- 6. Jeder Meapolitaner wird affer burgerlichen und militarifchen Stellen fabig erflart.
  - 7. Es wird volltommne Amnestie und Bergessenheit aller, vor der Restauration, wann und von wem immer, ohne Ausnahme, an den Sag gelegten Meinungen und Sandlungen feierlich zugesagt.

Dies mar, was fur bie funftige Grundlage ber Regierung in Reapel geschah.

Als aber am 8. Dec. 1816 ber König seine gefammten Besitzungen diesseits und jenseits der Meers enge von Messina zu einem vereinigten Seiche erhoben, und, "in Semäsheit des Trattats von Wien" den Titel: Ferdinand der Erste, König des Reis ches beider Sicilien angenommen hatte; so erliest er für die gesammte Monarchie am 12. Dec. 1816 folgendes organisches Geset;

d) Geset vom 12. December 1816 für bas veteinigte Königreich beiber Sicilien.

Ferdinand 1, von Gettes Enaden, Kinig des Körmigreiches heider Sixilien u. Indem Wir die von Unsund den Monarchen, Unserp ersauchten Norschiren, Unsern vielgeliebten Sicilianern, verliehenen Priviser gien bestätigen, und die volle Achtung dieser Priviser gien mit der Einheit der politischen Institutios nen vereindaren mollen, welche das öffentliche Recht Unsers Königreiches velcher Sicken ibilden kollen; so haben Wir durch gegenwärtiges Geset sanctios nirt und sanctioniren, was folgt:

1. Sammtliche Civil; und geiftliche Memter und Stele' len von Sicilien jenfeits der Mecrenge follen, nach bem Inhalte ber Capitularien bei Monarchen, Unfrer Bors fahren, ausschließend Sieilinnern verliehen werben, ohne daß die fibrigen Unterthanen Unferer toniglichen Staat sen dieffeits ber Degrenge jemals barauf Unfpruch mas chen konnen, wie ingleichen die Sicilianer auf die Civilund geiftlichen Memter und Stellen in obgedachten Unfern andern toniglichen Staatelt teinen Unfpruch machen bur: Unter ermahntem ausschließenden Rechte ju Guns ften ber Sicilianer begreifen Wir auch bas Ergbisthum von Palermo, obwohl daffelbe in dem großen, von Une ferm erlauchten Bater Rarl 3. benfelben ertheilten, Privilogium dem Allerhochften Gutbefinden vorbehalten mar. 6 - 2 d 5 5 10 H T panely miles

Infere Unterthanen von Sieffien jenfeits ber Meersenge follen, im Berhaltnif der Bevolkerung dieser Infel. In allen großen Staatsamtern Unfers Königreiches beis der Sieilien jugelaffen werden. Da diese den vierten Theil der gesammten Bepolkerung aller Unfrer königlis chen Staaten ausmacht; so soll Unfer Staatsrath zum vierten Theile aus Sieilianern, und für bie übrigen dies Theile aus Unterthanen Unfrer übrigen königlichen Staaten bestehen. Dasselbe Berhaltniß soll auch in Hinsch der Aemter Unfrer Minister und Staatsssekriede, der obersten Temter Unsers königlichen Hofes und der Stellen Unser Reprasentanten und Agenten bei auswärtigen Menter Reprasentanten und Agenten bei auswärtigen Menter Beobachter werden.

3. Anstatt der zwei stellianischen Consultatoren, welsche, nach Verwilligung Unsers erlauchten Vaters, Mittsglieder der vormaligen Giunta von Sicilien waren, soll immer eine, dem im vorhergehenden Artifel angedeutes ten Verhältnisse angemessene, Jahl von sicilianischen Rasthen in dem obersten Kanzleirathe des Königreiches beis der Sicilien sich bestützten, bei Sicilien sich bestützten.

4 Die Stellen Unfrer Land, und Seemacht, und die Unfers tontglichen Saufes, follen ohne Unterschied allen Unfern Uncerhapen, aus was immer für einem Thele Unfrer toniglichen Staaten, verliehen werden.

5. Die Regierung des gangen Königreiches beider Sicilien wird feets bei Uns verbleiben. Wenn Wir in Sicilien residiren, werden Wir in Unsern Staat ten diesseich der Meerenge einen toniglichen Prinzen Ung frer Familie, oder eine andre vornehme Person, welche Wir aus Unsern Unterthanen erwählen, als Unsern Statts halter lassen. Ist es ein toniglicher Prinz; so soll er einen Unsere Staatsminister bei sich haben, welcher die Correspondenz mit den bei Uns besindlichen Ministerien und Staatssefretariaten führen, und außerdem noch zwei oder mehrere Pirectoren bei sich haben wird, welche in denjenigen Abtheilungen besagter Ministerien und Staatsssefretariaten den Vorsits führen sollen, die Wir zur Losealregierung jenes Theiles Unsver toniglichen Staaten an Ort und Stelle zu lassen, für nothwendig erachten

werden. Ift es tein thniglicher Pring; pr fott ber Statte halter felbft mit dem Charafter eines Ministers und Staatssetretairs bekleibet sen, selbst mit den bei Uns besindlichen Ministerien und Staatssekretariaten eorest spondiren, und obbemeldete zwei oder mehrere Directorten zu dem erwähnten Zwecke bei fich haben.

6. Wenn Wir in Unfern Staaten bleffeits ber Deers enge residiren, foll sich auf gleiche Beife ein toniglichet Pring Unfrer Familie, oder eine andte vornehme Pere fon, welche Wir aus Unfern Unterthanen ermablen, dis Unser Statthalter in Sicilien befinden. Ift es ein toi niglicher Pring; fo foll er gleichfalls einen Unfrer Staates minifer bei fich haben, welcher die Correspondeng mit ben bei Uns befindlichen Melnifterien und Stantelekretag riaten führen, und außerdem noch zwei voer mehrere Directoren bei fich haben wird, welche in benjenigen Abtheilungen befagter Minifterien und Staatefefreigriate ben Borfit fuhren follen, die Bir in Steilien gurudgut taffen får nothig erachten werden. Bit es tein toniglie der Diing: fo foll ber Statthalter von Sieilien felbft mit dem Charafter eines Miniftere und Staatsfesontars Betleidet fenn, felbst mit den bei Und befindlichen Die misterien und Staatsselbretariaten correspondiren, und obe bemeldete zwei ober mehrere Directoren ju bem erwahne ten Zwede bei fich haben.

7. Gedachte Directoren sollen fowohl im ersten, als im zweiten Falle aus Unsern Unterthanen, von was immer für einem Theile Unser königlichen Staaten geswählt werden, so wie es in hinsicht auf Sicilien für die chemaligen Armter der Consultoren, des Confernatore find des Sekretärs der Regievung sestgesetzt war, an deren Stelle eigentlich obgedachte Directoren treten.

8. Die Rechtssachen ber Sicilianer werden fortwahe rend, auch in letter Appellationsinstanz, von den siciliar nischen Gerichten entschieden werden. Dem zufolge soll in Sicilien ein oberstes Justizgericht errichter werden, welches über alle Gerichtsstellen dieser Insel erhoben, und von dem obersten Justizgerichte Unfrer Staaren diels feits der Meerengr unabhängig ist; so wie letteres van

fenem in Sieilien unabhangig fenn wird, wenn Wir Uns auf biefer Insel aufhalten. Die Organisation dieser heiden obersten Gerichte fost durch ein, besonderes Geset bestimmt werden.

- 9. Die Abschaffung bes Fendalismus in Sicilien ift beibehalten, fo wie auch in Une fern anbern Staaten bieffeits ber Deerenge.
- 10. Der Antheil Sieiliens an den permanenten Staats, ausgaben wird jedes Jahr von Uns bestimmt werden, kame aber jährlich die Summe von 1.847,687 Ungen und 20 Tari, wie sie als actives Sinkommen von Siegiken im Jahre 1813 vom Parlamente sestigescht ward, nicht übersteigen. Was immer für eine größere Summe kann ohne Vewilligung des Parlaments nicht auferlegt werden.
- 11. Von vorbesagtem Antheite sollen jährlich nicht weniger als 150,000 Ungen jum Braits abgezogen, und zur Gezahlung der unwerzinslichen Schulden und der Zimsrückliche der verzinslichen Schuld von Siellen dis zur ganzlichen Tilgung beider verwendet werden. Wenn biese Tilgung erfolgt ist, bleibt jährlich dieselbe Summe als Amorrisations fond der steilischen Staatsschuld bestimmt.
- 12. So lange, bis das allgemeine System der Civil, und Justigswinnistration Unsers Königreiches beis der Siellien promulgite seyn wird, sollen alle Justigs und Administrationsgeschäfte denselben Gang, wie bisher, sprigehen, Wie wollen und beschlen, daß dieses Unser von Uns untersetzigtes, von Unserm Rathe und Minister Staatssetzetär in Gnaden und Justigsachen vidis mittes, mit Unserm großen Insiegel versehenes, von Wiserm Rathe und Minister Staatssetzetär Kangler anwasseitztes, und in Unser allgemeinen Kanglet des Königreiches beider Sieilien registrieres und ausbewahrz is Gesch im ganzen Umfange des besagten Königreis dies mit den gewöhnlichen Feierlichkeiten durch die bestressend Behörden befannt gemacht werde, welche ein Protocols darüber aufzunehmen, und die Vollziehung der

gen, welche von Frankreicht abhingen. Moch mach bie Sonftituffen bom Sabre 1803 beibehalten.

di-Allein nach feiner Schligfickion besetzte (17: Juny 1814) ber brittifche General Campbell biefe Infeln im Mamen Der verbundeten Machte, und ein and 5. Rov. 1815 zu Paris zwifchen Groffbritannien, Rufland und Deftreich abgefchloffener Bortrag beftimmte ihr funftis ges Schieffel babin : bag fie, unter bem Damen: ven Binigte Staaten ber jonifchen Infelmieinen unabhängigen, aber unter bem unmittelbaren unb audichließenden Schute Großbritanniens fiehenden, Staat bilben follten. - Die Unzufriebens beit ber Einwohner mit der bettifchen Leitung bewirkte, bağ bei biltifte Commiffcing, General Denit land, in Bollmacht feines Rubinets (29. Mai 1816) ben feit 1803 gu Rorfu bestandenen Benat ber fieben: Infala anflofete, , weil berfelbe wrig barauf behame, fich als bie reprafensirende Beborbe aller jonischen Insein miinfeben. 1 . Darauf parbe (29. Des. 1817) bie, bon bem Pring : Regentett won Großbritunnien aniers Beichnete Wene Conftitution ber fieben Sinfeln gu Rorfu betannt gemacht, welche mit beni 1: Jany 1818 In Bieffattiteit trat.

(Auch biefe Constitution foll nachgeliefert werben.)

Meligion die herrschende. Die Cinflugierung besteht mus einer galen gewenden. Die Ginflugierung besteht nus einer galen gebenden: Berfanntung, aus einem Senats und einer Zustizde horden. Des Militars tommandorführt, nach dem Dapifer Archage, der Beschlöhaben der brittischen Truppen. Die Mitglieder der gesehlschenden Versammung werden nach dem Sorps

ber abelichen Wahlmanner, die Mitglieder des Senats aus der Mitte der gesetzgebenden Persammlung, und die Mitglieder der Gerichtsbehörde von dem Senate erwählt. Diese Wahlen sind auf fünf Jahre gültig. Der Senat, bekleidet mit der vollziehenden Gerwalt, besteht aus einem Prasidenten und fünf Rathen. Der Prasident wird vom Könige von Großbritannien, als Protector der Inseln, ernannt. Bei der Wahl selbst gibt der vom Könige ungestellte Lord Obercommisser die Zustimmung oder Verweigerung, so wie auch von demselben die außerordentliche Zusammenbes rufung, oder Auslösung der gesetzgebenden Versammenben ung abhängt.

## Anhang.

Die Verfaffung im Berzogthume Naf-

Die neue, dem Herzogthume Rassau durch Patent vom 2. Sept. 1814 gegebene, landständische Betfassung ward Th. 2. S. 293—305 mitgetheilt. Als Rachtrag zu dem §. 9. des Patents (S. 305), in welchem es heißt: "die Sitzungen der Landstände sind nicht defentlich" ward später bestimmt:

"baß die Sitzungen ber zweiten Kammer ber Abges

ordneten allein öffentlich fenn follen."

Noch gehören aber, als Erganzung dieser landstanbischen Berfassung, zwei Patente der damals regies renden beiden Fürsten hieher, welche sie, nach den im Jahre 1815 mit Preußen und mit dem königlich oranischen Hause in den Niederlanden abgeschlossenen Terriwrialverträgen, erließen.

1) Patent, die Bahl ber landstande betreffenb, vom 3/4. Nov. 1815.

Bir Friedrich August, von Gottes Engden, sont verainer Bergog ju Raffau zc., und Wir Friedrich

Bilbelm won Gores Gnaben, fouvetainet Rueft ju Maffau zc. Erwagend, bag nach Unferm über Erriche tung der Sandftande in Unferm Berjogthum erlaffenen Chiet vom 1./2. September v. J. die Mahlfahigfeit der Landesdeputirten und bas Rucht, Mitglieder der Bable versammlungen aus ber Rlaffe ber Landeigenthumer und Bewerbebofiger gut werben, mit einem nach dem Daack ber Grund: und Gewerbsteuer , Ratafter bestimmten Bes fis von Liegenschaften und Gemerben verbunden worden ift, baben darüber nahere Unordnungen gu erlaffen für nothig erachtet, wie biefe Borfdriften Unferes angeführe ten Edicts auf die mit Unferm Bergogthum neu vereis' nigten vormale Oranien : Maffanifchen Fürftenthumer Dile lenburg und Hadamar, sodann in der ehemaligen Grafe fchaft Besterburg und herrschaft Schaded angewender werden follen, in welchen die bestehende Steuereinricht tung nach Deaasgabe bet Coicte vom 10. und 14. Ker bruar 1809, und 14. und 16. December 1812, noch nicht vollständig eingeführt worden ift.

Wir wollen demnach, und verordnen hieruber, mas nachfolge:

- 9. 1. Alle Landeigenthamer in den hier oben bezeiche neten Landestheilen sind zu Wahlmannern und Wahle candidaten nach Unserer Absicht und nach dem Sinn Unseres Constitutionsedicts geeigenschaftet, wenn sie, der dort noch provisorisch beibehaltenen Grundsteuereinischs tung gemäß, von ihrem Grundeigenthum im Lauf des gegenwärtigen Jahres so viel an Grundsteuer entrichtet haben, als nach den Bestimmungen jenes Edicts die Wahlmamer und Wahlcandidaten in vier Grundsteuers Simpeln zu bezahlen haben.
- 5. 2. Alle Gewerbebesitzer, welche bei der für das künftige Jahr gegen Aushebung der Mobiliar: Patente und Personalstener dort einzusührenden Geweibsteuer in die zwölfte bis sechszehnte Gewerbsteuerklasse katastrirt werden, sind zur Wahl der Landespeputirten aus ihrer Mitte berechtigt.

§. 3. Da bie Steuer Revisions Diffnicte und bie hiernach für die Bildung der Wahlversammlungen ber grichneren Landesbezirke durch die State gefundenen Teretitorialabererungen wesentlich einwirkende Abanderungen erlitten haben; so sollen zur Wahl der Landesdeputirten aus den Entseigenthumern nunmehr drei Wahlversammelungen gebildet werden, zu Wiesbaden, zu Weilburg und zu Dillenburg.

In Wiesbaden versammeln fich die Bahlmanner aus ben Aemtern: Höchft, Königftein, Wallau, Wiesbaden, Elwille, Rüdesheim, Caub, Braubach, Naffau, Kagen, einbogen, Kirchberg, Wichen und Jostein. Sie erwählen seche Landesbeputirte.

In Beilburg werden fünf Deputirte erwählt von den Bahimannern der Aemter Reichelsheim, Ashach, Beilburg, Ufingen, Nunkel, Limburg, Diet, Meudt, Montabaur, Herschaach, Selters und hachenburg.

Bu Dillenburg treten die Bahlmanner aus den Fürstenthumern Dillenburg und Hadamar, und aus der Grafichaft Westerburg zusammen, um vier Landesdeputirte zu erwählen.

§. 4. Im Uebrigen ift allenthalben nach den Bors schriften des mehr angezogenen Sticts zu verfahren; insonderheit werden die Liften der Bahlmanner und Bahl? tandidaten hiernach durch die Generaldirection der die recten Steuern aufgestellt.

Gegeben Biebrich, den 3. und Beilburg ben 4. Dot bember 1845.

(L. S.)

Friedrich August, Friedrich Bilbelm, Derzog jn Raffau. Burft ju Raffau.

vt. Freiherr von Marschall.

2) Patent, die Bilbung der Herrenbank ber . Lanbstände betreffend vom 3/4. Nov. 1815.

Bir Friedrich August, von Gottes Gnaden, souverainer Herzog zu Rassau zr. und Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, souverainer Fürst zu Rassau ze., haben die durch eingetretene Territorialver, anderungen und durch die offentlich bekannt gemachte Entsagung einiger Mitglieder herbeigeführte Nothwenz digkeit über die Bildung der herrenbank Unserer Landsstände neue Bestimmungen zu erlassen, erwogen:

Bir bestätigen juförderst alle in dem Constitutions, edict vom 1/2. September vorigen Jahrs enthaltene allgemeine Vorschriften, in Beziehung auf die Anord, nung der Herrenbank der Stände Unseres Herzogthums und auf die Formen, wornach die Mitglieder ihre land, ständische Rechte ausüben werden.

Erbliche Mitglieder der herrenbant bleiben fodann

- 1) von den im angeführten Constitutionsedict f. 4. aufgeführten Landständen, außer den Prinzen Unsseres Hauses bie Frau Erzherzogin Hermine von Destreich, als Gräfin zu Holzappel und Hersein zu Schaumburg; der Herr Fürst von der Leven; die Herren Grafen von Waldbott: Vassens heim und Waldetdorf, und der Freiherr vom Stein.
- Biernachst bewilligen Bir
- 2) die mit dem Besite der Grafschaft Besterburg verbundene erbliche Landstandschaft zur Herrenbank der gräflichen Familie von Leiningen & Westerburg. Endlich
- 3) ertheilen Wir den gesammten adelichen Gutseigens thumern in Unferm Berzogthum Sechs Wiriskime men bei der Herrenbant, welche sie dutch eben so viele aus ihrer Mitte ermählte Deputitte des Adels vertreten lassen.

Die Bahl biefer Sechs Deputirten geschieht in eie ner, ganz nach Art der abrigen Wahlversammlungen, Dritter Band.

unter bem Vorsis eines von Uns zu ernennenden dirigirenden Commissarius, zu bildenden Wahlversammlung, wozu alle Gutseigenthümer vom Abel berusen werden, die zu einem Grundsteuer. Simplum wenigstens Ein und zwanzig Gulden und barüber entrichten, oder die in den Fürstenthümern Dillenburg und Hadamar, so wie in der Grafschaft Westerburg und dem jenseits der Lahn geleigenen Theile des Amts Runkel, im gegenwärtig laufenden Jahre zur Grundsteuer einen Beitrag von zus sammen vier und achtzig Gulden und darüber geleistet haben.

Abelichen Gutseigenthumern, welche den hier ber stimmten Grundsteuerbetrag von ihren Besthungen nicht entrichten, bleibt das Recht vorbehalten, in den Wahls versammlungen der übrigen Landeigenthumer oder Ges werbebestiger zu erscheinen. Sie üben darin ihr Stimms recht, in so weit ihnen ein solches nach der geschlichen Bestimmung zusieht, zu der Landesdeputirtenwahl.

Abeliche Gutseigenthamer weiblichen Geschlechts, und Minorenne tonnen in dieser Bahlversammlung durch Bevollmächtigte ihr Stimmrecht ausüben laffen.

Die gegenwärtige Sbictalverordnung ist zugleich mit der unterm heutigen Datum über die nunmehrige Bils dung dieser Wahlversammlungen erlassenen Sdictalvers vrdnung durch Abdruck im Verordnungsblatt öffentlich zu verkünden, und durch Unser Staatsministerium, nach Waasgabe des Constitutionsedicts vom 1/2. September vorigen Jahres zu vollziehen.

Gegeben ju Biebrich am 3. und ju Beilburg am 4. Movember 1815.

(L. S.) \_

Briedrich August, Friedrich Bilbelm, Serzog zu Raffau. Fürst zu Raffau.

vt. Freiherr von Marichall.

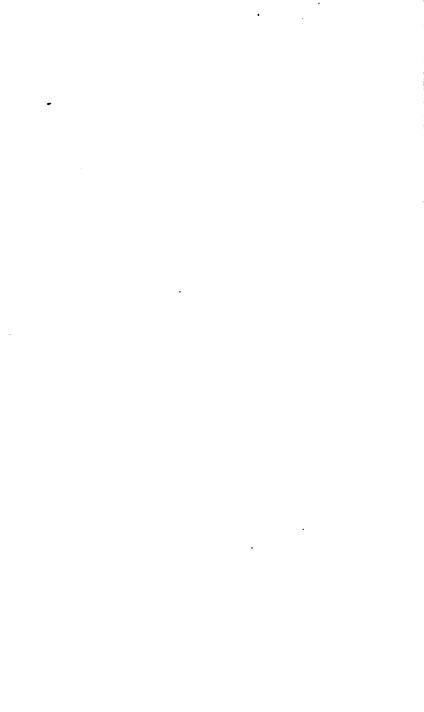

|  |  |  | · |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

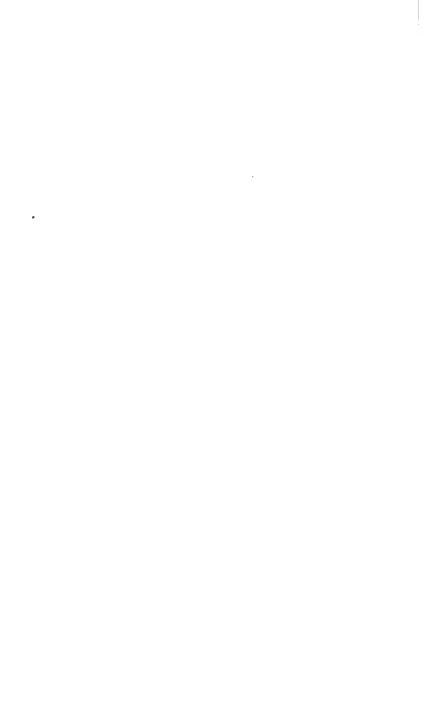

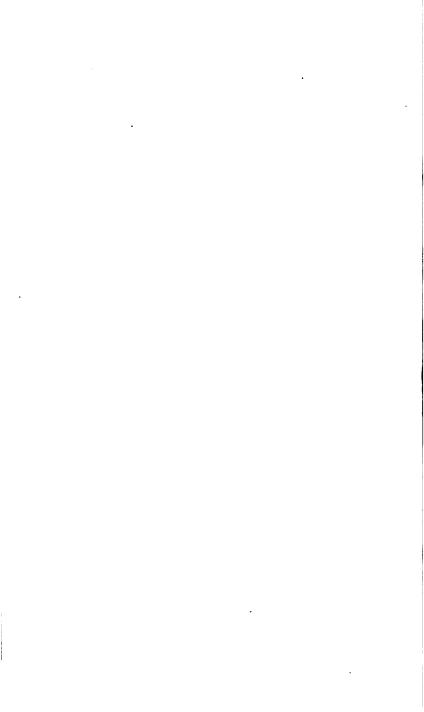

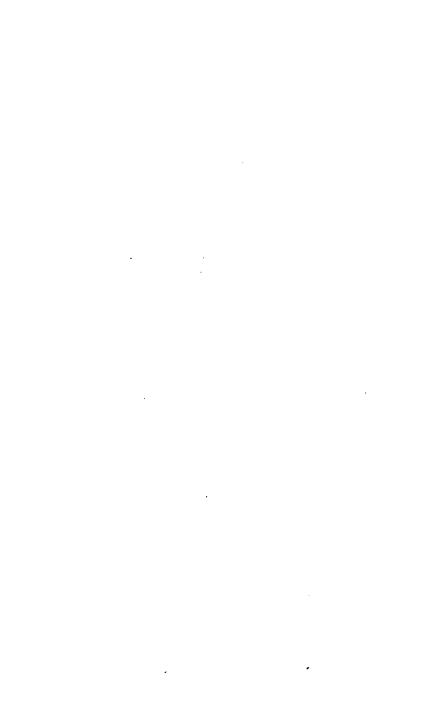

•

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

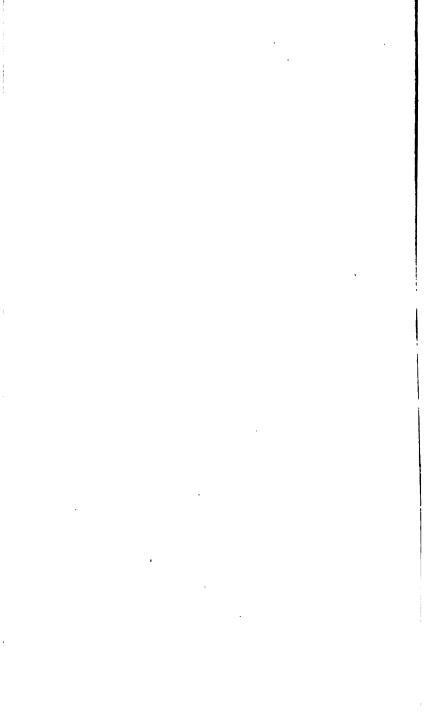



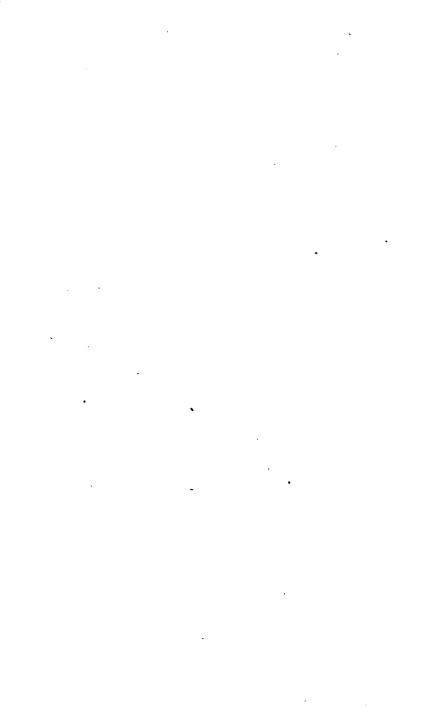



## UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY BERKELEY

## THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

Books not returned on time are subject to a fine of 50c per volume after the third day overdue, increasing to \$1.00 per volume after the sixth day. Books not in demand may be renewed if application is made before expiration of loan period.

MAY 1 1919

LIBRARY USE AUG 4 1955

STANFORD

MTERLIBRARY LOAN

APR 3 1975

REC, CIR. APR 28 75

YB 08215

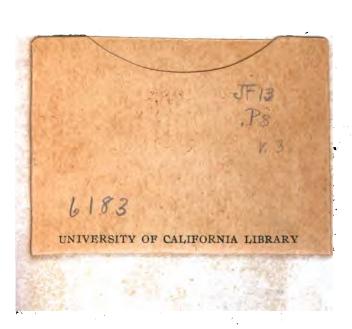



